

UNIV. OF TORONTO LIBRARY





A91765

## Berthold Kuerbachs

Sämtliche

# Schwarzwälder Dorfgeschichten.

Volksansgabe in zehn Bänden.

Dritter Band.



Stuttgart.

Verlag der T. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1884. Zweite Auflage ber Gesamtreihe. (18. Auflage der Ginzelbände.)

16636

### Inhalt.

|         |     |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  | Seite |
|---------|-----|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Die Fra | u P | rof | esson | rin |  |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Luzifer | ٠   |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  | 121   |



### Die Frau Professorin.



#### Es famen zwei fremde Gefellen.

Da sitt der Wadeleswirt am Gartenfenster im Stüble, er hat den Ellbogen auf den Sims gestemmt und den Kopf in die Hand gestütt; nach seiner Gewohnheit hat er die Füße hinter die vorderen Stuhlbeine geschlagen, als wollte er da sestwurzeln; denn wo er einmal sit, da braucht's fast eine Wagenwinde,

um ihn wieder in die Sohe gu ichroten.

Freilich sitt er nicht mehr da, es thut ibm icon lang fein Finger mehr web, seinerzeit aber haben seine Finger manchem weh gethan; die Rede ging, wo ber Wadeleswirt einen an den Ropf trifft, ba mächst fein haar mehr nach, barum versette er auch aus Barmbergigkeit seine Schläge ins Genick, ba gibt's auch fein Blut und thut doch mader web. - War ber Babelesmirt fo ein Raufbold? Ihr werdet ihn schon kennen lernen, daß er ein Mensch war, so lammfromm und gutmutig wie nur einer; bas hindert aber nicht, daß man zu guter Stunde einem, ber's begehrt, gefalzene Fauftfnöpfle austeilt: furzum, der Badeles: wirt war, wie man's nimmt, ein absonderlicher Mensch oder auch nicht. Eigentlich bieß er nicht Wadeleswirt, sondern Lindenwirt, wozu er durch die Linde por dem Saufe und auf dem Schilde das flarfte Recht hatte. Jener Name aber - ja, das ift eine folimme Sache, man rebet nicht gern bavon, es ichidt sich nicht, und doch ist das, worauf es sich stügt, nichts Be= beimes, man macht bort, wo ber Mann ber ift, gar fein Sehl daraus, also: vom inneren Aniegelenke bis gegen die Anöchel - rund heraus, die Wade mar beim Lindenwirt tapfer bestellt, und barum murbe er fo genannt.

Jest können wir uns schon ruhiger beim Wadeleswirt niederlassen, wir mussen aber damit eilen, denn es gibt bald großes Halloh im Hause und im ganzen Dorfe und alles durch

einen einzigen Menschen oder zwei.

Der Badeleswirt fist also still da und läßt seine Gedanken um sich her schwirren wie die Fliegen, die summend die Stube

durchschwärmen. Freilich hat man nicht viel Gedanken, wenn man so müde ist und wie der Wadeleswirt eben vom Feld heimkommt, wo man einen Wagen Heu aufgeladen; da thut's wohl, geruhig zu verschnaufen und die Gedanken, wenn man deren hat, machen zu lassen, was sie wollen. Der Kate, die auf dem äußeren Fenstersims hockte und gar viel mit sich zu thun hatte, nickte er einmal zu, dann kehrte er sich um und rief:

"Lorle!" Aus der Kammer antwortete eine Stimme: "Bas?"

"Ich mein', du machst's auch wie die Kat; die putt sich, wie wenn wir Fremde bekamen."

"Mir ift's auch fo," antwortete es von innen.

"Mach' dich nur fertig, und wenn du verkühlt bift, hol' mir einen Trunk (Most) aus dem Keller; ich verdurst' schier."

"Gleich, gleich," antwortete es wieder aus der Kammer. Man hörte eine Kisse zuschlagen, dann jemand die Treppe hinablaufen und bald wieder heraustommen, die Thüre öffnete sich, da... da siel hart am Fenster ein Schuß, ein gellender Schrei entsuhr dem Mund des Mädchens, das Glas mit dem Most lag auf dem Boden, und die Kaße sprang in die Stube ganz nahe vorbei an dem Gesichte des Wadeleswirts. Dieser stand auf und fluchte, und das Mädchen war in der halbgeöffneten Thür verschwunden.

Wir aber muffen bem seltsamen Creignis nachgeben . . . . Bwei junge Manner schreiten burch den Bergwald; ber eine in grauer Tirolerjuppe mit grünen Schnuren, groß und breitbruftig, mit braunrotem unverschorenem Bart, einen grauen Spithut, breitframpig und vielfach gerdruckt auf bem Ropfe; ber andere mit bescheidener Müge, unter der ein feingeschnittenes Geficht mit wohlgezogenem Badenbart fichtbar wird, feine tleine Gestalt etwas nach vorn gebeugt mit einem gertragenen schwarzen lleberrod bekleibet. Die beiden mandern wortlos dabin. alter Bauer trägt ihnen zwei Rangden, eine Bither, einen Malerstuhl und eine Flinte nach. Jest treten sie aus dem Walde, und im Thale vor ihnen zieht sich ein langes Dorf bin, wie man fagt, nur auf einer Geite gebaden, benn bie Säufer steben längs des Baches, der murrend und wildrauschend über und zwischen Felsen wegrollt; ein Steg führt über den Bach, wo jenseits auf einsamem Sugel die Rirche steht.

"Da hast du's, das ist Weißenbach," sagte der Große mit

flangvoller Bruftstimme.

"Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet,"

fagte ber Rleine, in beffen schwarzem Gewande wir mit Recht einen abgetragenen Schulrod vermutet haben.

"Laß beinen Horaz," erwiderte der Große, dem wir ohne

Schen ben Malerftuhl zuerkennen durfen.

"Gern," versetzte der Kleine, und sich umschauend fuhr er lächelnd fort: "Ite, missa est, ihr Bücher sollt mir nicht zwischen die Beine laufen in der freien Natur, still! Bruder, das solltest du malen, oder ich will ein Märchen schreiben, wie das Steckenpferd des Autors, das in jedem Buche aufgezäumt an die Krippe gebunden ist, lebendig wird und mit dem Buch davonjagt; es müßte herrlich sein, wenn so ein Rudel Bücher, eine ganze Bibliothes, da den Berg hinunterritte, hussa! hussa! Rärden schreiben."

"Du thuft's doch nicht, du fpeift dir immer in die Sande

und greifst nie gu."

"Leiber haft du recht, aber hier will ich frisches Leben holen. Sieh, wie das Dorf hier so friedlich im Mittagsschlummer daz liegt, als wär's ein großes Wasserungeheuer, das sich am User jonnt; die Strohdächer sind wie große Schuppen. Sieh dort die Kirche! Ich liebe die Kirchen auf den Bergen, sie gehören nicht mitten in den Häusertrödel. "Auf diesen Felsen will ich meine Kirche erbauen" — das ist schön! Auch leiblich sollen die Menschen aufsteigen, sich erheben zur geistigen Erhebung. Wie diese Kirche hier jenseits des Steges auf dem Berge steht, ist sie die wahrbaft transcendente, suvranaturalistische."

Nach einer Baufe fuhr er fort: "Hörft du die Hunde bellen und die kapitolinischen Wächter schnattern? Hörst du die Kinder dort jauchzen? Die guten Kinder! Sie ahnen nicht, daß du kommst, ihre Jugend im Bilde zu verewigen. Schon Virgil sagt sehr schön: O fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas. Das Bolk ist doch wie die stille Natur, es weiß nichts von der Schönheit seines Lebens, es ist vegetabilisches Dasein, und wir kommen, die Geistesfürsten, und verwenden ihre gebundene Welt

ju freien Gedanken und Bilbern."

"Und wer weiß," erwiderte der Große endlich, "wie der Beltgeift uns verwendet, zu welchen Gedanken und Bilbern wir ihm bienen."

"Du bist frommer, als du glaubst, das ist ein großer Gedanke," entgegnete der Gelehrte, und der Maler fuhr auf:

"Numero A 1. Gib boch nicht gleich allem, was man

fagt, ein Schulzeugnis."

Die beiden schwiegen. Der Maler, der seinen Kameraden boch zu hart angelassen zu haben glaubte, faste seine hand und

sagte: "hier bleiben wir nun, schüttle allen Schulstaub von dir, wie du bir's vorgenommen, bent' nichts und will nichts, und du wirft alles baben."

Der Kleine erwiderte den Händebruck mit einem unendlich sanften Blicke, und der Maler suhr fort: "Ich muß dir den Mann schildern, bei dem wir bleiben."

"Rein, thu's nicht, laß mich ihn felber finden," unterbrach

ihn der Kleine.

"Auch gut."

Als sie sich jest dem Dorfe näberten, schlug der Maler den Fußweg ein, der hinter den Häusern herläuft: der Kleine bemerkte: "Es liegt ein tieses Gesetz darin, daß die Naturstraßen nirgends geradlinig sind; der Bach hat einen undulierenden, einen wellenförmigen Beg, und die Straßen von Dorf zu Dorf ziehen sich selbst durch die Ebene in Schwingungen dahin. Die Bhilosophie der Geschichte kann davon lernen, daß Natur und Menscheit sich nicht nach der logischen Linie bewegen."

"Bei den Straßen hat das einen einfachen Grund," bemerkte der Maler, "ein Gefährt geht viel leichter, wenn es durch
eine Biegung wieder einen Schwung bekommt; bei einem schnurgeraden Wege liegt auch das Pferd zu gleichmäßig und ermüdend im Geschirt. Das ist Kuhrmannsphilosophie."

mit dieser Morten moren die heiden in einen Azu

Mit diesen Worten waren die beiden in einen Baumgarten getreten; der Maler nahm tem Bauer die Flinte ab und schoß damit in die Luft, daß es weithin widerhallte, dann schrie er: "Juhu!" sprang die Treppe hinauf und hinein in die Stube . . .

Da sind wir also wieder beim Wadeleswirt, in dem Augenblick, da die Kate ihm am Gesicht vorbeigesprungen und das Glas Most auf den Boden gefallen war. Der Wirt steht da, hat beide Käuste geballt und flucht:

"Rreuzmillionenheidefudud, mas ift benn bas? Bas gibt's

ins —"

"Ich bin's," rief ber Maler, die hand gum Willtomm

ausstredend.

Die Faust des Wirtes entballte sich, und er rief: "Ma... Was? Ja, bigott, er ist's. Si herr Reinhard, sind Ihr auch wieder ause gelausen? Das ist ein fremder Besuch, da sollt' man ja den Osen einschlagen."

"Weil's Commer ift, alter Kastenverwalter," erwiderte der

2 Gine gewöhnliche Redensart, wenn ein unerwarteter Freund fommt,

<sup>1 3</sup>um Besuch getommen, sonft nur von gang naben Nachbarn gebranchlich.

Begrüßte, indem er derb die hand dis Badeleswirts schüttelte, ber jest fragte:

"Geid Ihr's gewesen, der im Garten geichoffen hat?"

"Nein, nicht ich, ta mein Beib," fagte ber Maler, Die Flinte aufhebend, "fann das Maul nicht halten."

"Ihr feid noch allfort der Alte, aber der Mann muß furs

Beib bezahlen; es fostet Straf', wenn man schieft."

"Weiß wohl, ich bezahl's gern."

Reinhard stellte nun seinen Freund, den Bibliothetstollaborator Reibenmaier vor.

"Reihenmaier," fagte der Badeleswirt, "fo haben wir hier

auch ein Geschlecht."

Der Rollaborator erwiderte lächelnd:

"Gs tonnen weitläufige Verwandte von mir fein, ich ftamme

auch von Bauern ab."

"Wir stammen alle von Bauern ab," sagte ber Babeleswirt, "ber Erzvater Abam ist seines Zeichens ein Bauer gewesen."

"Bo ift benn Gure Eva, alter Mdam?" frug Reinhard.

"Sie kommt gleich mit dem Heuwagen, ich bin dieweil voraus. Lorle! Lorle! Wo bist?"

"Da," antwortete eine Stimme von unten.

"Mach' hurtig die Scheuer auf, daß sie mit dem Wagen gleich 'rein fonnen, es wird einen Regen geben, und fomm herenach 'rauf."

"Die Grundel? Ich bin begierig, Die Grundel wieder gu feben," fagte Reinhard; ber Babeleswirt erwiderte fcelmifch

lächelnd und mit dem Finger drohend:

"Dha, Mannle! Das ist feine Grundel mehr, das fann sich sehen lassen, es ist ein lebfrisches Mädle; bigott, aber Ihr könnet Guch nicht sehen lassen, man meint, Ihr wäret ein alter Hauensteiner Salveterer, Ihr habt ja einen ganzen Wald im Gesicht, Nottannen und Blutbuchen, was kostet das Klafter? Saget einmal, lassen denn die Kesselsider und Scherenschleiser in den Kanzleien so einen Bart ungerupft und ungeschoren? Machen sie's ihm nicht auch wie den Büchern und Zeitungen —"

"Mann! Um Gotteswillen, Mann!" unterbrach ihn Reinhard, "tommt Ihr jest auch mit diesen Geschichten an? Hat man denn nirgends mehr Ruhe vor der verdammten Politik?"

"Ja gudet, das geht einmal nimmer anders; wir dummen

Brundel, Grundling, fleiner Gifd.

"Weiß icon, weiß icon alles," beteuerte Reinhard.

Der Rollaborator aber faßte die hand des Wirts, flopfte ihm auf die Schulter und fagte:

"Ihr feid ein ganger Mann, ein Burger ber Butunft."

Der Wabeleswirt schüttelte fic, hob beide Achfeln, schaute ben Rollaborator mit gerunzelter Stirne an und jagte bann, indem er lächelnd nichte:

"Einen iconen Gruß, und ich ließ' mich icon bebanten." Der Kollaborator mußte nicht, mas bas bedeuten foll. Es gab aber nicht lange Bedentzeit, man vernahm Peitschentnallen auf ber Straße, ber Wadeleswirt ging nach ber "Laube", bem bebedten Söller, ber bas haus mit Ausnahme ber Gartenseite umschloß; die beiden Fremden folgten.

"Jahr' besser hist," rief ber Wirt dem jungen Manne zu, ber auf bem Sattelgaule vor dem Heuwagen saß; "noch schärfer hist, sonst kommst du nicht herein, du lernst's dein Lebtag nicht;

fo, fo, jest frischweg, fabr gu!"

Der Bagen war gludlich herein; freier atmend ging man wieder nach ber Stube.

Der Rollaborater fragte bescheiden:

"Warum lasset Ihr denn das Scheunenthor nicht weiter

machen, da es doch so mühsam ist, hereinzufahren?"

Der Wadeleswirt, der zum Fenster hinausgesehen hatte, tehrte sich um, dann schaute er wieder ins Freie und sprach hinaus:

"Das junge Bolt braucht's nicht beffer zu haben als wir, es soll eben auch lernen, die Augen bei sich haben und gesichidt sein und wissen, was hinter ihm drein kommt. Ich bin mehr als dreißig Jahre da bereingefahren und bin nie steden blieben." Jest wendete er sich nach der Stube und suhr sort: "Was ist denn eigentlich Euer Geschäft, Herr Kohlebrater?"

"Ich bin Bücherverwalter."

Nun tam die Frau, der Sohn, der Anecht und die Magd in die Stube. Alle bewillfommten Reinhard, und die Frau bemerkte, auf den Bart deutend:

"Ihr feid recht verwildert in den zwei Jahren, wo wir

Such nicht gesehen haben."

"Unser Tambourmajor," sagte Stephan, ber Sobn, "hat auch so einen gottsjämmerlichen Bart gehabt, er bat ihn aber alle Morgen schwarz gewichst."

"Wenn ich jung ware, mich durftet Ihr mit dem Bart nicht fuffen," fagte Barbel, eine bejahrte, ftartinchige Berfon, Die als Magd im Saufe Diente; Martin, ber Anecht, ber hinter ihr ftand, war ihr Cohn. Diefer hatte feine besondere Mei: nung, die er nun auch preisgab:

"Und ich sag', ber Bart paßt ihm staatsmäßig, er sieht aus, wie der heilig' Joseph in der Kirch'!"
"Und du wie der Mobrenprinz," endete der Wadeleswirt; "aber wo stedt benn bas Lorle? Alte, bol' mir einen Trunt aus dem Reller und gib mir ein Mumpfele 1 Ras und bann richtest bu bem herrn Reinhard sein altes Zimmer ber, und ber andere fremde Berr fann auf dem Tangboden ichlafen."

Der Madelesmirt befam nun boch endlich feinen Trunt; er ging lieber eine Stunde in brennendem Durft umber, ebe er die zwei Treppen binab: und wieder binaufstieg. Der Rollaborator

fette fich zu ihm.

Reinhard machte einen Gang durch das Dorf; alle Rinder liefen ihm nach, und einige mutvolle riefen jogar aus ficherem Beritect :

> Roter Fuchs, bein Bart brennt an, Schütt' ein bigle Baffer bran.

Reinhard ging in das Saus, mo der Bader wohnte, die Rinder marteten vor der Thur, bis er wieder geschält heraus: tame; als er aber mit vollem Bartichmude wieder erichien,

lachten und jubelten fie aufs neue.

Im Sause bes Baders wohnte noch jemand, dem Reinhard einen Auftrag gegeben batte, es mar ber Dorficun, ber jest mit der Chelle heraustam. Er flingelte an allen Eden und fprach bann laut und beutlich: "Der Maler Reinhard ift wieder angefommen mit einem großmächtigen roten Bart. Wer ihn feben will, foll in die Linde fommen, allda ift ter Schauplag. Eintrittspreis ift, baß jeder ein groß Maul machen und feine Bahne weisen muß, wenn er bat. Um halb neun Uhr geht bie Rutterung an. Rinder find frei."

Ein unaufhörliches Gelächter gog durch bas gange Dorf, die Rinder folgten jubelnd und johlend dem Schut auf dem Fuße, fie maren faum jo lang jum Schweigen gu bringen, baß

man die Berfündigung boren tonnte.

Als es bereits Racht geworden und der himmel mit

<sup>1</sup> Mumpfele = Mundvoll.

schweren Regenwolfen überzogen war, jaß Reinhard auf ber Steinbant unter ber Linde vor bem Wirtshause; er lachte vor sich hin, der urplöglichen Heiterkeit gedenkend, mit der er unversehens die Seelen aller Einwohner erfüllt hatte. Da hörte er ein verhaltenes Schluchzen in der Nähe, er stand auf und sah ein Mädchen, das nach der Scheune ging.

"Lorle?" fagte er in fragendem Tone.

"Gruß Gott," antwortete das Madden, die dargebotene hand faffend, ohne aufzuschauen und ohne die Schurze vom Gesicht zu nehmen.

"Du haft . . . Ihr habt ja geweint; warum benn?"

"Ich, ich . . . hab' nicht geweint," erwiderte das Madchen und konnte vor ichnellem Schluchzen kaum reben.

"Warum gunnet Ihr mir benn feinen Blid und sehet mich

nicht an? hab' ich Guch was Leids than?"

"Mir? mir, nein."
"Bem benn?"

"Guch."

"Ja wieso?"

"Se gefällt mir nicht, daß Ihr Euch so zum G'spött vom

ganzen Dorf machet, das ist nichts, und uns habt Ihr doch auch zum Narren; das hätten wir nicht von Euch benkt."

"Ihr seid recht groß und stark geworden, Lorle; tommet

'rein in die Stub', daß ich Guch auch feben fann."

"Brauchet nicht jest noch mit mit Guern besondern Boffen haben," endete das Mädchen, raffte sich schnell zusammen und

fprang davon durch das hofthor nach der Strafe.

Reinhard saß mit zusammengeknissenen Lippen vor sich niederschauend wieder auf der Bank. Was ihm vor einem Augenblicke noch wie ein übermütiger, aber harmloser Scherz vorgekommen war, das hatte jest eine ganz andere Gestalt. Bon sich sah er bald ab und dachte: das Kind hat recht, es ist ein Stück Aristokratie in diesem Scherze; wir wissen nicht, wieviel von schmählichem Hochmut in jedem von uns steckt. Ich habe das ganze Dorf zu meinem Spaß verwendet.

Der Rollaborator fam jest auch herab und fagte:

"Ein sonderbarer Mann, unser Wirt! Ich bin doch schon durch alle Examina gesiebt worden, aber der hört gar nicht auf mit Fragen, und dabei hat er so mas Mißtrauisches."

"Das ist's nicht," sagte Reinhard, "bie Bauern haben eine alte Regel: wenn man mit einem fremben Löffel effen will,

soll man vorher dreimal hineinhauchen, verstehst du?"

"Ja wohl, das ist ein tieffinniger Gedante."

"Ginen iconen Gruß und ich ließ' mich ichon bedanken,

Berr Roblebrater," entgegnete Reinhard lachend.

Biele Manner und Burichen aus bem Dorfe fammelten fich, von allen ward Reinhard berglich bewillfommt; die heitere Beife, die fie berbeigelodt, erhielt eine entsprechende Fortsetzung. Man ging nach ber Stube, und Reinhard mußte ben gangen Albend allerhand schnurrige Geschichten von seinen Fahrten in Oberitalien und Tirol zu erzählen, das Gelächter wollte kein Ende nehmen. Reinhard gab sich selbst mehr zum besten, als es eigentlich seine Urt mar; er wollte indes ein übriges thun, meil er sie alle zum besten gehabt hatte, wie er in ge= steigerter Gelbstanklage fich vorwarf. Nach und nach geriet er aber aus innerer Luftigfeit auf allerlei tolle Geltfamkeiten, benn er fonnte fich, namentlich in gablreicher Gefellschaft, mahrhaft in eine Aufregung hineinarbeiten.

Reinhard mar jo voll Luftigkeit unter den Menschen gewesen, und allein auf seinem Zimmer ward er verstimmt und bufter; die Belt erschien ihm boch gar zu nüchtern, wenn er

nicht felber fie etwas aufrüttelte.

Lorle mar den gangen Abend nicht in die Stube ge-

fommen.

Tief in der Nacht "schlurkte" noch jemand in Klapp= pantoffeln burch bas gange Saus und brudte an allen Thuren; es mar ber Babeleswirt, ber nie zu Bett ging, bevor er nicht alles von oben bis unten durchgemuftert hatte.

#### Das war ein Sonntagsleben.

Um andern Morgen stand ber Rollaborator gang früh vor bem Bette Reinhards und fang mit wohlgebildeter, fraftiger Stimme, die man ihm nicht jugemutet hatte, bas Lied aus Preziofa: "Die Conn' erwacht" mit Bebers taufrischer Melodie. Reinhard ichlug murrend um sich.

"Ein Mann wie du," sang der Kollaborator recitando, "der das herrliche Bild "Sonntagsfrühe" abkonterfeit, darf einen

Morgen nicht verschlafen, wie ber heut, bum, bum."

Reinhard war ftill, und der Kollaborator fuhr sprechend fort: "Mas fangen wir heut an? Es ist Sonntagmorgen, es hat heut nacht geregnet, als ob wir's bestellt hätten; alles glitzett und slimmert draußen. Was treiben wir nun? Gibt's feine Kirchweihe in der Nähe? Kein Volkssest?"
"Brat dir ein Volkssest," entgegnete Reinhard, "trommle

dir die Massen zusammen, die du brauchst, und sattle dein Gesicht mit einem Operngucker; wirf Geld unter die Kinder, daß sie sich raufen und übereinander purzeln, dann hast du ein Bolkssest mit ipse fecit."

"Du warft gestern abend so luftig und bist heute fo

mürrifch."

"Ich war nicht lustig und bin nicht mürrisch; ich bin nur ein Kerl, der eigentlich allein sein sollte und verdammterweise doch keinen Tag allein sein kann. Paß auf, wie ich's meine. Es ist mir lieb, wenn du bei mir bist; ein Freund wie du, der's so treu meint, ist, wie wenn man Geld im Schrank hat; braucht man's auch nicht, es unterstützt doch, weil man weiß, man kann's holen, wenn Not an Mann geht. Usso bleib die noch übrigen Tage deiner Ferien da, aber laß mich auch ein bischen mir."

"Ich begreife dich wohl. Hier empfängst du den Kuß der Muse, und da darf kein fremdes, betrachtendes Auge dabei sein. Ich will dich gewiß ganz dir überlassen, stets zurücktreten, wo sich dir irgend ein Motiv zu einem Bisde bieten könnte; da darf man nicht mit Fingern hindeuten, nicht einmal profanen Auges hinschauen. Die Burzel, die schaffende Triebkraft alles Lebens, ruht im Dunkel, wo kein Sonnenblick, wo kein Auge

hindringt."

"Das auch," sagte Reinhard, "und für dich selber merke dir: will nicht von jedem Augenblicke etwas, ein Resultat, einen Gedanken und dergleichen; lebe, und du hast alles. Wir steden in der Gedankenhetzjagd, die uns gar nicht mehr in Ruhe das Leben genießen läßt, du vor allen, aber ich kann auch sagen wie jener Pfarrer in seiner Strafpredigt: "Meine lieben Zubörer, ich predige nicht nur für euch, ich predige auch sür mich." — Laß uns leben! Leben! Der Holunder blüht, er blüht und nicht bloß, damit ihr euch einen Thee daraus abbrüht, wenn ihr euch erkältet habt."

"Entschuldige, wenn ich dir sage," bemerkte der Kollaborator in zaghaft ruchsichtsvollem Tone, "es stedt mehr Romantit in dir, als din glaubst; das war ja auch die blaue Blume der Romantiter: ohne alle Resterion zu sein, im Bollaenus des

Nichtwiffens."

"Bin nicht gang einverstanden, aber meinetwegen beiß' es

Romantit, wenn das Rind einen Namen haben muß."

Reinhard stand halb angekleidet am Fenster und sog die Morgenluft in vollen Zügen ein; plöglich prallte er zuruch, der Kollaborator sprang schnell an das leere Fenster und sah hinaus. Das Wirtstöchterlein ging über ben Hof, luftig gekleibet, ohne Jade und barfuß. Gine Schar junger Enten umbrängte sie ionatternb.

"Ihr Fresserle," schalt sie und verzog damit tropig den Mund, "könnet's nicht verwarten, bis eure Kröpfle vollgestopft sind? Such sollt' man alle Viertelstund' anrichten, nicht wahr? Nur stet, ich hol's ja, nur Geduld, ihr musset halt auch Geduld

lernen; aus dem Weg! ich tret' euch ja."

Die jungen Entchen hielten an, als ob sie die Worte verständen, das Mädden ging nach der Scheune und kam mit Gerste in der Schürze wieder. "Da," sagte sie, eine Handvoll ausstreuend, "g'segn' euch's Gott! Gunnet's euch doch, ihr Neideteufel, und purzelt nicht übereinander weg, scht!" scheuchte sie und warf eine Handvoll Gerste weiter abseits, "ihr Hühner, bleibt da drüben." Der Hahn stand auf der Leiter an der Scheune und frähte in die Welt hinein. "Kannst's noch, akturat wie gestern," sagte das Mädchen sich verbeugend, "tomm jest nur 'runter; bist halt grad' wie die Mannsleut', die lassen immer auf sich warten, wenn das Ssen auf dem Tisch steht."

Der Hahn kam auch herbeigeslogen und ließ sich's wohl schmeden, plauderte aber viel dabei; wahrscheinlich hatte er eben etwas Geistreiches oder Posinges gesagt, denn eine gelbe Henne, die gerade ein Korn aufgepickt hatte, schüttelte den Kopf und verlor das Korn. Der Galante sprang behende herzu, holte das verlorene und brachte es mit einem Krabsuße, einige vers

bindliche Worte murmelnd.

"Guten Morgen, Jungferle," rief jest ber Kollaborator in ben Hof hinab; bas Mädchen antwortete nicht, sondern sprang wie ein Wiesel davon und ins Hauß; die jungen Enten und die Hühner schauten bedeutsam nach dem Fenster hinauf, sie mochten wohl ahnen, daß von borther die Störung gekommen war, die ihnen die fernere Nahrung entzog.

"Das ist ein Märchen! ach, bas ist ein Mädchen!" rief ber Kollaborator in die Stube gewendet und ballte beide Fäuste zum Himmel; er durchmaß hierauf zweimal, ohne zu reden, die Stube, stellte sich dann vor Neinhard und begann wieder:

"Da hast du's, ich kann weiter nichts sagen, als: das ist ein Mädchen. Kein Spitheton genügt mir, keines. Hier haben wir ein Geset der Bolkspoesie, sie gibt den vollsten Ausdruck, macht die tiesste Wirkung oft bloß durch das einsache Substantiv, ohne Epitheton; meiner Sprache steht jest in solcher Entzückung nicht mehr zu Gebote, als der eines Bauernsburschen."

"Bas hältst du davon, wenn wir uns mit dem Epitheton

,göttlich' begnügten?"

"Spotte jest nicht, das Madchen mußt du malen, wie es dastand, eins mit der Natur, zu ihr redend und von ihr begriffen, die vollendete Harmonie."

"Es ware allerdings etwas nie Dagewesenes: ein Madden

im Sübnerhofe."

"Nun, wenn auch nicht so, das Mädchen mußt du malen,

hier ift dir ein supes Naturgeheimnis nahegestellt, du" -

"Ins Teufels Namen, so schweig boch ftill, wenn es ein Geheimnis ist. Du schwagest schon am frühen Morgen, daß man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht."

Die beiden Freunde faßen eine Weile lautlos bei einander:

endlich sagte der Rollaborator aufstehend:

"Du haft recht, der Morgen ist wie die stille Jugendzeit, da nuß man den Menschen allein lassen, für sich, dis er nach und nach aus sich erwacht; man soll ihn nicht aufrütteln. Ich gebe in den Wald, du gehst doch nicht mit?"

"Nein."

Der Rollaborator ging, und Reinhard faß lange ftill, bas viele Reden und Rütteln bes Rollaborators binterließ ibm die Empfindung, als ob er von einer geräuschvollen Reise tame; die ruhige Spiegelalätte des Morgenlebens mar ihm zu baftigen Wellen aufgehett. Reinhard war verstimmt und nervengereigt, er legte sich nochmals auf bas Bett und verfiel in leisen Schlummer. Die Gloden bes Kirchturmes wedten ibn, es läutete jum erstenmal zur Kirche. Reinhard ging hinab in die Rüche; die Barbel, seine alte Gonnerin, die sonst so freundlich mit ihm geplaudert hatte, war unwirsch, fie sagte, er solle nur in die Stube geben, fie bielte ibm icon feit drei Stunden den Raffee bereit, und man tonne ja das Fener nicht ausgeben laffen von seinetwegen. Reinhard mar eben im Begriffe, ihr eine bariche Untwort zu geben, er hatte es genug, fich über den geftrigen Scherz hart behandeln zu laffen, ba borte er die Stimme Lorles von der Laube:

"Barbel, tomm ause, gud, ob's so recht ift."

"Komm du 'rein, ist grad so weit; mach' nur fort, es

wird ichon recht fein."

Ohne eine Antwort gegeben zu haben, verließ Reinhard die Küche, er ging aber nicht in die Stube, sondern fast unhörbar nach der Laube. Ungesehen von dem Mädchen konnte er dasselbe eine Weile beobachten; er stand betroffen beim ersten Anblick. Das war ein Antlit voll seligen, ungetrübten Friedens, eine suße Ruhe war auf den runden Wangen ausges breitet; diese Züge hatte noch nie eine Leidenschaft durchtobt, oder ein wilder Schmerz, ein Reuegefühl verzerrt, dieser seine Mund konnte nichts Heitiges, nichts Niedriges aussprechen, eine sast gleichmäßige zarte Nöte durchauchte Wange, Stirn und Kinn, und wie das Mädchen jest mit niedergeschlagenen Augen das Bügeleisen still auf der Halstrause hielt, war's wie der Anblid eines schlagenden Kindes; als es jest die Krause emporbob, die großen blauen Augen aufschlag und den Mund spiste, trat Reinhard unwillkürlich mit Geräusch einen Schritt vor.

"Guten Morgen, oder bald Mittag," nidte ihm Lorle gu.

"Schon Dant, feid Ihr wieder gut?"

"Ich bin nicht bos gewesen, ich wußt' nicht, warum. Sabt Ihr gut geschlafen?"

"Nicht jo völlig."

"Warum? Habt Ihr mas träumt? Ihr miffet ja, mas man in ber ersten Nacht in einem fremden Bett träumt, bas trifft ein."

"Uber mein Traum nicht."

"Nun, was ist's benn gewesen? Dürfet Ihr's nicht

"Ganz wohl, und Euch besonders, ich hab' von Euch räumt."

"Ud, von mir, das fann nicht sein. Gudet, machet mir teine Flattusen; es hat mich verdroffen, wenn Ihr mich früher Grundel geheißen babt, aber es wär' mir noch lieber, wenn Ihr so saget, als wenn Ihr mir so was Gaukliches vormachet."

"Ich kann ja auch was träumt haben, das gar kein' Flattuse ist. Machet aber nur kein Gesicht, es ist nichts Boses, es ist bloß dumm. Mir hat's träumt, ich sei mit Euch auf dem Bernerwägele gesessen, und Euer Napp war angespannt und hat eine großmächtige Schelle um den Habs gehabt, die hat geläutet wie die Kirchenglock, und der Rapp ist nur so durch die Luft dahingeslogen, seine Mähne ist hoch ausgestanden, und man hat kein Rad gehört, und wir sind doch immer fort und fort. Ich bab' den Rapp halten wollen, er hat mir aber schier die Arme aus dem Leib gerissen, und Ihr seid immer ganz ohne Angst neben mir gesessen und so immer fort; plößlich legt sich der Wagen ganz sanst um, und wir sind auf dem Boden gelegen, da ist mein Kamerad kommen und hat mich geweckt."

"Das ist ein wunderlicher Traum, aber in den nächsten vier Bochen sahr' ich nicht mit Euch. Bas ich hab' sagen wollen,

Euer Kamerad ist ein wunderlicher Heisiger, mein Bater sagt, er sei stolz und hochmütig, ich mein' eber, er sei zimpfer und ungeschickt."

"Ihr habt ihm doch seine Störung verziehen?"
"Ja. Seid Ihr auch schon auf gewesen?"

"Richt gang. Mit meinem Rameraben babt 3hr recht, er

ift nicht stolz, im Gegenteil scheuch und furchtsam."

"Ja, das hab' ich auch benkt, und grad' weil er scheuch und surchtsam ist, da geht er so auf die Leut' 'nein und thut, wie wenn er sie zu Boden schwähen wollt'. Wie ich vorlängst bei der Broni auf der Hohlmühle gewesen bin, Ihr wisset ja, sie ist mit meinem Stephan versprochen, sie heiraten bis zum Herbst, und er übernimmt die Mühle; Ihr seid doch auch noch da zur Hochzeit?"

"Kann fein, aber 3hr habt mir mas ergablen wollen?"

"Ja, das ist recht, daß Ihr einen beim Wort behaltet, ich schmät' sonst in den Tag 'nein. Nun wie ich drunten in der Hohlmühle bin, da wird's Nacht, und da haben sie mir das Geleit geben wollen, ich hab's aber nicht zugeben, und es wär mir doch recht gewesen. Ich bin balt jett allein fort, im Wald da ist mir's aber kathimmelmäuslesangst worden, und weil ich mich so gefürcht't hab', da hab' ich allsort pfissen, wie wenn ich mir aus der ganzen Welt nichts machen thät. Ja, wie komm' ich denn aber jett da drauf, daß ich Euch das erzähl'?" schloß Lorle, die Lippen zusammenpressend und die Augen nachdenklich einziehend.

"Bir haben von meinem Kameraben gesprochen und" - "Ja, Ihr bringet mich wieder brauf; ber pfeift auch jo

lustig, weil er Angst hat, nicht mabr?"

"Bolltommen getroffen. Ihr mußt nun aber recht freundlich gegen ihn sein, er ist ein berzguter Mensch, ber's verdient, und es wird ihn gang glüdlich machen."

"Was ich thun fann, das joll geschehen. Ift er noch

ledig?"

"Er ift noch zu haben, wenn er Guch gefällt."

"Wenn Ibr noch einmal so was sag t," unterbrach Lorle, bas Bügeleisen aushebend, "so brenn' id Euch da ben Bart ab. Ja, baß ich's nicht vergesi, sasset Euch Euern Bart nicht absichwähen, er steht Euch ganz gut."

"Wenn er Cuch gefällt, wird er fich um die gange Welt

nichts scheren."

"Das gefällt? Das ist da von gefallen die Red'?" ertonte eine träftige Weiberstimme, es war die ber Barbel.

"Das Lorle ist in meinen Kameraben verschoffen," jagte Reinbart.

"Glaub' ihm nichts, er ist ein Spottvogel," rief bas Madden, und Barbel entgegnete:

"Berr Reinhard, ganget 'nein und trinket Guern Raffee;

ich g'warm ihn Euch nimmer."

"Geht Guer Goller ba in bie Kirch'?" wendete sich Reinhard an Lorle und erhielt die Antwort:

"Nein, das gehört der Barbel, die geht, ich bleib' daheim;

3hr geht doch auch?"

"Ja," ichloß Reinhard und trat in die Stube. Er hatte eigentlich nicht die Absücht gehabt, in die Kirche zu gehen, aber er mußte und wollte jest; er mußte, weil er's versprocken, und wollte, weil Lorle allein zu Hause blieb. Und wie wir unsern Handlungen gern einen allgemeinen Charafter geben, so redete er sich auch ein, er gewinne durch die Teilnahme an dem Kirchengange aufs neue die Grundlage zur Gemeinsamkeit des Dorslebens und ein Recht darauf.

Während Reinhard in der Stube dies überdachte, sagte Lorle draußen auf der Laube: "Dent' nur, Barbel, er hat heut nacht von mir träumt."

"Wer benn?"

"Nu, ber Gerr Reinhard." Lorle verfehlte nie, auch wenn sie von tem Ubwesenden sprach, bas Bort "Gerr" zu seinem Namen zu seten.

"Lag dir von dem Fuchsbart nichts aufbinden," entgegnete

Bärbel.

"Und der Bart ist gar nicht fuchsig," sagte Lorle voll Zorn, "er ist ganz schön kästenbraun, und der Hern Reinbard ist noch grad so herzig, wie er gewesen ist, und du hast doch früher, wo er nicht dagewesen ist, immer so gut von ihm geredt, und du hast Unrecht, daß du jehund so über ihn sosziehst. Wenn er auch den Spaß mit dem Ausschellen gemacht hat, er ist doch nicht stolz, er redt so gemein und so getren."

"Ich fann nichts fagen als: nimm bich por ihm in acht,

und du bift tein Rind mehr."

"Ja, das mein' ich auch, ich weiß doch auch, wie einer ist, ich . . . "

"Gib mir mein Goller, du gerdrückste ja wieder," jagte

Bärbel und ging bavon.

Reinhard mandelte sonntäglich getleidet mit Stephan und Martin nach der Kirche. Alles nichte ihm freundlich zu, manche lachten noch über die seltsame Bartzier, aber der Träger derselben war ihnen doch heimisch; sie fühlten es dunkel, daß er zu ihnen geborte, da er nach demselben Seiligtume, zu berselben Geistese nahrung mit ihnen wallsabrtete.

Unf dem Wege fragte Martin: "Nun, was saget Ihr aber

ju unserem Lorle? nicht mahr, bas ift ein Mable?"

"Ja," entgegnete Reinbard, "bas Lorle ist grad wie ein feingolbiger Kanalienvogel unter grauen Spagen."

"Es ift ein verfluchter Rerle, aber recht hat er," jagte

Martin zu Stephan.

Reinhard faß bei dem Schulmeifter auf der Orgel, der brausende Orgeltlang that ihm wundersam wohl, er durchzitterte sein ganges Befen wie ein frijder Strom. Die Barbel, Die ibn jest von unten sab, bachte in sich hinein: Er ist boch brav! Wie seine Augen so fromm leuchten! Reinbard borte nur ben Uniang, der Predigt. Un den Text: "Laffet euer Brot über bas Meer fabien," wurde eine bonnernde Strafrede angefnüpft, weil das gange Dorf fich verbunden hatte, nichts fur das gu errichtende Aloster der barmbergigen Schwestern beizusteuern. Reinbard verlor sich bei dem eintonigen und nur oft uiplöglich angeschwellten Vortrage in allerlei fremde Träumereien. Drunten aber lag die Barbel auf den Anieen, prefte ihre ftarten Sande inbrunftig gusammen und betete fur Lorle; fie fonnte nun einmal den Gedanken nicht los werden, daß dem Rinde Gefahr drobe, und fie betete immer beftiger und heftiger; endlich fland fie auf, fuhr fich mit der hand befreuzend über das Geficht und wijchte alle Schmerzenszuge baraus meg.

Der Orgelflang erwedte Reinhard wieder, er verließ mit ber Gemeinde die Kirche. Nicht wit von der Kirchenthüre stand die Bärbel seiner harrend; indem sie ihr Gesangbuch hart an die Brust drückte, sagte sie zu Reinhard: "Grüß Gott!" Er dankte verwundert, er wußte nicht, daß sie ihn erst jetzt wills

fommen bieß.

US Reinhard nun noch einen Gang vor bas Dorf unternahm, begegnete ihm ber Kollaborator mit einem gespießten Schmetterling auf bem Müßenrande.

"Bas haft du ba?" fragte Reinhard.

"Das ist ein Brachteremplar von einem papilio Machaon, auch Schwalbenschwanz genannt; er hat mir viel Mühe gemacht, aber ich mußte ihn haben, mein Oberbibliothekar hat noch keinen in seiner Privatsammlung; es waren zwei, die immer in der Luft mit einander kosten, immer zu einander flatterten und wieder davon; sind glückseige Dinger, die Schmetterlinge! Ich hätte sie gern beide gehabt oder bei einander gelassen, habe aber

nur einen bekommen, und ichau, wie ich aussehe; in bem Moment, wie ich ihn haschte, bin ich in einen Sumpf gefallen."

"Und Stecknadeln haft du immer bei dir?"

"Immer; fieh hier mein Arfenal," er öffnete die innere Seite feines Rodes, dort war ein R aus Stednadelfopfen gefett. "Aber daß ich's nicht vergeffe," fuhr er fort, "ich habe das

Wort gefunden."

"Welches Wort?"

"Das Spitheton für bas Mädchen: wonnesam! Es ist ein Borzug unserer Sprache, daß dieses Wort transitiv und intransitiv ist, sie ist voll Wonne und strahlt jedem Wonne in die Seele. Aber halt! Eben jest, indem ich rede, sinde ich das Urwort, das ist's: marienhaft! Was die Menscheit je Anbetungswürdiges und Wonniges in der Erscheinung der Jungfrau erkannte, das drängte sie in dem Wort Maria zusammen. Das kann keine andere Sprache, solch ein nomen proprium allgemein objektivisch bilden. Marienhaft! das ist's."

Reinhard mard ftill; nach einer Beile erft frug er:

"Warft du die ganze Zeit im Balde?"

"Gewiß, o! es war himmlisch, ich habe einen tiefen Zug Waldeinsamkeit getrunken. Conft wenn ich den Bald betrat, war mir's immer, als ob er schnell sein Gebeimnis vor mir zuschließe, als ob ich nicht würdig sei, durch diese heiligen Säulenreiben zu ichreiten und den ftillen Chor der ewigen Natur ju vernehmen; mir mar's immer, als ob beim letten Schritte, ben ich aus dem Balbe thue, jest erft hinter mir bas fuße gebeimnisvolle Rauschen beginne und unerfaßbare Melodien erklingen. Beute aber habe ich den Wald bezwungen. Ich bin emporgedrungen durch Geftrupp und über Felfen bis jum Quellfprung des Baches, mo er zwischen großen Bafaltblöden bervorquillt und ein breites rundes Beden ibn sogleich aufnimmt, als dürfte er da zu hause bleiben. Du warst gewiß noch nicht dort, sonst mußteft bu's gemalt haben; bas muß nun bein erftes Bild fein. Die Baume hangen fo fehnsuchtig nieder, als wollten fie bas Beiligtum gubeden, daß fein fterbliches Muge es febe, in jedem Blatt rubt der Friede; der rote und weiße Fingerhut läßt feine Blütenkette zwischen jeder Spalte aufsteigen, es ift eine Gift: pflange, aber fie ift entzudend icon! Die fanfte Erifa verftedt sich lauschend hinter dem Felsen und waat sich nicht hervor an das rauschende Treiben. Dort lag ich eine Stunde und habe Unendlichkeiten gelebt. Das ift ein Platchen, um fich ins All ju versenten. Morgengloden tonten von da und dort, mir war's wie das Summen der Bienen, die fich heute bei der Sicherheit

des schönen Wetters weit weg vom Hause wagten. Ich war emporgetsommen, hoch hinauf auf Bergeshoben, die die Kircheturme weit überragen, ich stand über Zion auf den Spiten des unendlichen Geistes; da fühlte ich's wie noch nie, daß ich nicht sterben kann, daß ich ewig lebe; ich saßte die Erde, die mich einst decken wird, und mein Geist schwebte hoch über allen Welten. Mag ich freudlos über die Erde ziehen, klanglos in die Grube sahren, ich habe ewia geleht und lebe ewia."...

Reinbard sette sich auf den Wegrain unter einen Apfelbaum, er zog auch den Freund zu sich nieder. "Sprich weiter," sagte er dann; der Angeredete blickte schmerzlich auf ihn, dann ichaute

er por fich nieder und fuhr fort:

"Sch lag lange jo in felig wehmutigem Entzuden, ich fah bem unaufborlich fich ergießenden Quell gu. Wie atherklar fpringt er bervor aus nächtiger Berborgenheit; wie rein und hell ichlangelt er sich in die Schlucht hinab, bald aber noch bevor er ben rubigen Thalmeg erreicht, wird er eingefangen; mas ficht's ibn an? Er fpringt fed über das Mühlrad und eilt zu ben Blumen am Ufer. In der Stadt aber dammen fie ibn ein, ba muß er färben, gerben und verderben; er tennt fich nicht mehr. E3 fann auch einem reinen flaren Naturfinde jo ergeben. Das thut's? Du einzler Quell vom Felsensprung! strome zu bis in das unergründliche, unbezwungene Meer, bort ift neue, bort ist ewige Klarbeit und unendliches Leben, ein Ruben und ein Bewegen in fich . . . Bei bem ersten, mas ich bachte, mar mir's nicht eingefallen, es festzubalten, jest aber wollte ich alles in melodische Worte faffen; ich qualte mich in allen Bergarten, hin war meine Rube. Da fielst du mir wieder ein: wozu ein Rejultat? Ich hab's gelebt, mas braucht es mehr?" . . . .

"Ich keine bein Waldheiligtum schon lange," sagte Reinhard auf dem Heimwege, "ich habe auch genug dort geträumt, aber mit dem Pinsel konnte ich ihm nicht beikommen; ließen sich deine Gedanken malen, ja dann wär's anders. Ich habe mich von der Landschaft entfernt, und doch so oft ich hieher komme, ist mir's, als ob hier eine tiesere Offenbarung noch meiner barre, besonders jest; vielleicht ist's dein Waldbeiligtum, vielleicht

auch nicht."

"Wo warst benn du während meines Waldganges?"

"Ich war in ber Kirche; bu hättest eigentlich auch bort sein sollen: bas einigt mit bem Bauernleben."

"Ja, ja, du hast recht, ei, das thut mir leid; nun, ich

gebe beut mittag." -

Im Wirtshause war eine große Beränderung.

Als ber Kollaborator neu beschuht heruntertam, rief ihm Lorle freundlich zu: "Das ist schön, herr Kohlebrater, daß Ihr nicht auf Euch warten lasset. Wo seid Ihr benn gewesen?"

"Im Balde droben. Saget aber nicht Rohlebrater, ich heiße

mit meinem ehrlichen Namen Adalbert Reihenmaier."

"Ift auch viel schöner. Run erzählet mir auch 'was, herr Reibenmaier."

"Ich fann nicht viel ergablen."

"Ja, wir wollen warten bis Mittag, Ihr gehet doch auch mit auf bie Hohlmuble? und Ihr könnet ja jo ichon fingen."

"Ich bin bei allem, absonderlich wo Ihr seid; ich hab' im

Walde an Ench geracht."

"Muffet mich nicht jo zum Boffen baben, ich bin zu gut dazu und Ihr auch, es schickt sich nicht für so einen Herrn, wie Ihr seite. Hur muffet aber auch Euren Sonntagsrod anziehen. Habt Ihr benn keinen?"

"Mehr als einen, aber nicht bier."

"Ja, Ihr habt's doch gewußt, daß Ihr am Sonntag bei uns seid? Run — schad't jest nichts. Ich will Euch den

Martin schicken, er foll Euch ein bigle aufputen."

Jubelnd sprang der Kollaborator die Treppe hinauf und holte eine Sammlung Volkslieder — (die er zu etwaigen Ergänzungen und Varianten mitgenommen hatte) — aus seinem Ränzchen; er warf das Buch an die Zimmerdecke in die Höhe und fing es wieder auf. "Hier," rief er, das Buch hätschelnd, als wäre es etwas Lebendiges, "hier seid ihr zu Hause, nicht in der Bibliothek eingepfercht; heut sollt ihr wieder lebendig werden."

Beim Effen herrschte die alte Gewohnheit nicht mehr, für Reinhard und seinen Freund war in dem Berschlag besonders gedeckt. Reinhard sagte dem Birt, daß er wie ehedem am Familientisch essen wolle. Der Alte aber schittelte den Kopf, ohne ein Wort zu erwidern, nahm die weiße Zipselmüße ab und hielt sie zwischen den gesalteten Händen auf der Brust, damit das Gebet beginne.

"Bärbel, traget nur die zwei Gebede heraus, wir effen nicht allein," rief Reinhard. Der Wabeleswirt setzte schnell die Mütze wieder auf, schaute, ohne eine Miene zu verziehen, rechts

und links und fagte:

"Nur stet." I Er machte dann eine ziemliche Paufe, wie jedesmal, wenn er dieses Wort jagte, das als Mahnung galt,

<sup>1</sup> Langjam, ruhig.

daß teiner mudsen burfe, bis er weiter redete; endlich und end=

lich sette er hinzu:

"Drin bleibt's. Es ist kein Plat da für zwei." Er heb die Urme bedachtsam auf, strich die Hände wagrecht über die Luft, wie den Streichbengel über ein Kornmaß, was so viel hieß als: abgemacht.

Die Freunde setzten sich in den Verschlag, Lorle trug

ihnen auf.

"Rann benn bas bie Barbel nicht?" fragte Reinhard, und ber Kollaborator erganzte: "Ihr solltet uns nicht bedienen."

"O bu liebs Herrgöttle," beschwichtigte Lorle, "was machen die für ein Gescheuch von dem Auftragen. Ich thu's ja gern, und wenn Ihr einmal eine liebe Frau habt, Herr Reihenmaier, und ich komm' zu Euch, und Ihr gunnet mir ein warm Süpple, da soll mich Euer Weible auch bedienen."

"Woher wiffet Ihr benn, daß ich heiraten möcht'?"

"Da kann man mit der Belgkappe darnach werfen, so groß 'steht's Euch auf der Stirn geschrieben; ich glaub', daß eine Frau mit Euch rechtschaffen glücklich wird."

"Woher wiffet Ihr denn das?"

"Ihr seid so ordelich mit der Handzwehle 1 umgangen." Alles lachte, und draußen am Tische sagte der Bater: "Es ist ein Bligmädle, und es hat sonst in einem Jahr nicht so viel geschwäßt, wie jest seit gestern."

"Ja," sagte die Mutter, nachdem sie mit besonderer Zufriedenheit einen Löffel Suppe verschluckt, jest mit dem Löffel auf den ihres Mannes klopfend, "du wirst?" noch einsehen, was das für ein Mädle ist; das ist so gescheit wie der Lag."

"Das hat es von dir und von unserem Borroß, von der Barbel da," ichloß der Wabeleswirt, ben Schlag zurückgebend.

Die beiden Freunde unterhielten sich vortrefflich mit Lorle, das immer ein Auge für jegliches Erfordernis hatte, seltsamerweise aber alles mit der linken Hand ansaste; der Kollaberator sah sie mehrmals scharf darob an, und Lorle sagte:

"Nicht wahr, es ist nicht in der Ordnung, daß ich so links bin? Ich hab' mir's schon abgewöhnen wollen, aber ich vergess'es immer."

Schnell nahm Reinhard das Wort: "Das ichabet nichts!" Leiser, daß man es in der Stube draußen nicht hören konnte, setzte er hinzu: "Ihr machet alles prächtig. Wer kann's beweisen, daß die rechte Hand die geschicktere ist? Eure Linke ist slinker als manche Rechte, und mir gefällt's so ganz wohl."

<sup>1</sup> Sandtuch.

Bei tiesen Borten richtete sich Lorle grad auf, eine eigens tumliche Majestät lag in ihrem Blide.

"Sind feine Mufitanten im Dorf?" fragte der Rollaborator.

"Freilich, fie find alle bei einander."

"Die follten uns heut abend einige Tange fpielen, ich be-

gable gern ein Billiges."

"Ja, das geht nicht, der Schultheiß ist heut verreist, und es ist vom Umt streng verboten, ohne polizeiliche Erlaubnis Musik zu halten; in Eurer Stub' droben hängt die Verordnung."

"O Romantik! Wo bist du?" jagte ber Rollaborator und Lorle erwiderte: "Das haben wir hier nicht, aber ein Klavier

ftebt droben, das darf man -"

Die beiden Freunde brachen in schallendes Gelächter aus, so daß sie sich kaum auf ihren Sixen halten konnten. Reinhard faste sich zuerst wieder, denn er sah, wie es plöglich durch das so friedliche Untlit des Mäddens zuckte und zitterte, Pulse flopsten sichtbar in den Augenlidern, und ein tiefschmerzlich fragendes Lächeln lag auf den Lippen. Lorle stand da mit zitternedem Attem; sie wand das festangezogene Schützenband um einen Finger, daß es tief einschnitt; dieser körperliche Schmerz that ihr wohl, er verdrängte einen Augenblick den seelischen. Reinhard gebot in barschem Tone seinem Freunde, mit dem "einfältigen Lachen" endlich aufzuhören. So sehr sich nun auch der Kollaborator entschuldigte und sich Mühe gab, Lorle zu erklären, was er gemeint habe, das Mädchen räumte schnell ab und blieb verzstimmt, so verstimmt wie das Klavier, das der Kollaborator alsdann in seiner Stube probierte.

Das war eine grausam zerstörte Harmonie, fast feine Saite hatte mehr ben entsprechenden Klang, da mußten viele Menschen darauf losgetrommelt haben. "Ja," dachte der Kollaborator, "wenn ein Wesen einmal zur Mißstimmung gebracht ist, dann arbeitet jedes zum Scherze oder mutwillig darauf los, es noch mehr und vollends zu verstimmen, und haben sie's vollbracht, dann lassen sie vergessen im Winkel stehen." Der Kollaborator sah darin nur ein Bild feines Lebens, er dachte nur an sich. — Bon den vielen Wanderungen und Empfindungen ermüdet, verschlief er dann richtig die Mittagstirche, zu seinem und vielleicht auch zu unserem Frommen. Wer weiß, ob das Waldheiligtum vom

Morgen ungestört geblieben mare.

Alls Lorle aus der Mittagsfirche kam, ging sie mit ihrem Bruder rasch nach der Johlmühle. Der Vater, das wußte sie, war nicht so bald loszueisen, er versprach, mit der Mutter nach zukommen. Freilich hatte sich's Lorle heute morgen schön aus-

gedacht, wenn auch die Fremden mitgingen. Es lief auch ein bischen Stolz mit unter. Das war aber nun alles vorbei. Nach vielem Drängen folgte bas alte Chepaar mit den Freunden zwei Stunden fräter. Der Kollaborator war wieder ganz auf:

geräumt.

"Ihre Uhren hier gehen falsch," bemerkte er dem Wirte, "ich habe die meinige nach dem Meridian auf der Bibliothek gestellt. Sie könnten sich hier auch eine Sonnenuhr einrichten, etwa an der neuen Kirche, die jest gebaut wird; a propos, warum bauen sie die neue Kirche nicht mehr drüben auf dem Hügel, das war ja so schön, daß man sich erhebt, wenn man zur Kirche geht?"

"Ja, wir wollen jest die Rirch' bei ber Sand haben gu

allen Gelegenheiten, wo man's braucht."

"Da habt Ihr auch recht, die Religion und die Kirche sollen nicht mehr oberhalb, sern von dem Leben stehen, sondern mitten unter demselben. Uch, da blüht schon vorzeitig die Genziana cruciata," unterbrach sich der Kollaborator und sprang über

den Weggraben nach der Blume.

Der Wadeleswirt schaute ihm lächelnd nach und sagte zu Reinhard: "Das ist ein sonderbarer Mensch! Hat man nicht gemeint, er will mit aller Gewalt die Kirch' wieder auf den Berg setzen, und wenn man's ihm anders auslegt, gleich ist es ihm anch recht; bei dem ist's wie bei dem Verwalter auf der Saline drunten, der hat einen Schlafrock, den man auf all beiden Seiten anziehen kann. Grausam gesehrt muß er aber sein; was hat er denn eigentlich g'studiert?"

"Zuerst geistlich und dann viele Sprachen; jest ift er auf dem Bücherkasten angestellt, und da hat er von allem was wegstriegt. Er hat im ganzen wohl seste Meinungen, und grunds

brav ist er, das tonnet Ihr mir glauben."

"Ja, ja, glanb's fcon."

Der Kollaborator war wieder herbeigekommen. Er konnte sich nicht enthalten, auf jedem Schritte Reinhard auf die Schönheiten des Weges aufmerksam zu machen; da war eine Baumgruppe, eine Turchsicht, ein knorriger Ust, alles rief er an, "und sieh," sagte er wieder, "wie das Sonnenlicht so herrlich in Tropfen durch die Zweige und von den Blättern rinut!"

"Laß boch bein ewiges Erklaren!" fuhr Reinhard auf; ber Rollaborator ging still, um fich wieder eine Blume zu holen, und

zerschnitt sie mit dem Federmeffer.

"Ihr musset ihn nicht so anfahren," sagte ber Wadeleswirt, "das ist ja ein glucklicher Mensch; wo ein anderes gar nichts mehr hat, hat ber noch überall Frende genug; an ber Sonn', an einer Blum', an einem Rafer, an allem." —

Man war endlich am Mühlgrunde angekommen: bort wanbelten zwei Mädchen durch die Thalwiese Hand in Hand und
sangen. "Lorle!" rief die Mutter, das Scho hallte es wider, Broni blieb stehen, und Lorle sprang den Kommenden entgegen. Der Wadeleswirt stand da, weitspurig und die Hände in die Seiten gestemmt, er nickte nur einmal scharf mit dem Kopse, und hier sprach sich sein ganzer Laterstolz auß: zeiget mir noch so ein Mädle landauß und landein, sagten seine Mienen.

Reinhard ward auf der Mühle berzlich bewillkommt, auch sein Freund wurde traulich begrüßt, denn bier, wo alles in der Sippichaft lebt, werden die Freunde wie Familiengenoffen ansgesehen. Um den Tijch unter dem Rußbaum jaß die Gesellschaft, der alte Müller zeigte Reinhard, wie sein Name, den er vor

Jahren in die Rinde geschnitten, groß geworden mar.

Der Kollaborator wendete feinen Blid von dem alten Manne, für dessen Antlitz er später die eigene Bezeichnung erfand, indem er es ein "geschmerztes Gesicht" nannte; es war eines jener edlen, länglichen Gesichter, hohlwangig, mit breiten Baden- und Stirnknochen und großen blauen Augen, voll Demut und langen Harmes, darauf die Leidensgeschichte des deutschen Volkes gesichrieben ist.

"Ja," jagte ber Alte, Reinhard mit bem Finger brobend, "ber Schelm joll mich ja, wie sie jagen, in einem besondern Bild gemalt haben. Ift bas auch ehrlich und recht?"

"Das macht ber Kap' feinen Buckel," lachte ber Wadeleswirt, "mich durft' er meinetwegen malen, wie er wollt', ich be-

hielt' mich doch."

"Eingeschlagen, bleibt dabei," rief Reinhard, die Gand hinstreckend; als er aber feine hand erhielt, seste er lachend hinzu: "Es war nur Spaß, es gibt gar feine so biden Farben, wie Ihr seid."

Unter bem allgemeinen Gelächter fagte bann ber Müller: "Jest faget's frei, mas habt 3hr benn aus mir gemacht?"

"Nichts Unrechtes. Wie ich damals die Mühle abgezeichnet hab', da geh' ich einmal abends weg, die Sonne ist grad im Hinabsinten, da geht Guer Fenster auf, Ihr gudet 'raus, ziehet die Kapp' vom Kopf, haltet sie zwischen den Händen und betet laut in die untergehende Sonne hinein. Da hat mich's heilig angerührt, und ich hab' Euch so gemalt, nur mit der Nenderung, daß Ihr unter der Halbthur statt am Fenster stehet."

"Das ift nichts Unrechtes, bas fann man fich ichon gefallen

laffen," fagte die Mirtin.

Man saß ruhig und wohlgemut beisammen, und Neinhard vertraute unter dem Gelöbnis der Verschwiegenheit, daß er in die neue Kirche ein Altarbild stiften wolle. Der Wadeleswirt bot ihm freie Zehrung in seinem Hause an, so lang er hieran arbeite, und der Müller wollte auch etwas thun, er wußte nur noch nicht, was.

Eine Weile herrschte Stille in dem ganzen Kreise, niemand fand, nachdem man so gute und fromme Dinge besprochen, etwas anderes. Der Kollaborator verhalf zu einer andern Stimmung. Die Mädchen waren ab- und zugegangen und hatten Gsien aufgetragen, die Gläser waren eingeschenkt, aber niemand griff zu, weil die Gedanken aller in der Kirche waren. Lorse batte den Kollaborator offenbar vermieden. Dieser fragte nun Broni:

"hat man teine Sagen von dem Muhlbache? Baden fich

feine Nixen droben im Quell?"

"Ja, nir babet sich brin," erwiderte Broni; alles ficherte in sich binein.

Der Kollaborator ließ aber nicht ab und wendete sich an den Alten: "Erzählt man sich denn gar nichts von dem Bache?"

"Ach was! das sind Sachen für Kinder, das ift nichts

für Ench."

"Ich bitte, erzählet doch, Ihr thut mir einen Gefallen damit."
"Nun, man berichtet allerlei, so von dem Wasserweible,
und so."

"Ja, davon ergählet, ich bitte."

"Co hat im Schwedenkrieg ein Schwed' hier der Tochter vom Haus Gewalt anthun wollen, und da ist sie auf den Frucht- boden entlausen und hat die Leiter nachzogen, und da hat der Schwed' die Mühle gestellt und ist am Rad 'nausgestiegen, und wie er halb droben ist, da ist das Wasserweible kommen, hat die Mühle in Gang bracht, und patsch! ist mein Schwed' unten gelegen und ist versossen."

"Das ist eine herrliche Sage."

"Ja, Aberglaube ist's," eiferte ber Müller, "ber Schwed' hat die Mühl' nicht recht stellen können, und da ist fie halt wieder

von felber in Gang tommen."

Der Nachmittag ging unter mancherlei Gesprächen vorüber, man wußte nicht, wie. Die beiden Mäden machten sich über den Kollaborator auf alle Weise lustig, sie hielten ihn für abergläubisch und erzählten ihm Spuk und Geistergeschichten; bessonders Lorle war froh, ihm seinen gelehrten Hochmut heimzahlen zu können, und machte ihn so "gruseln", daß er gewiß in der Nacht nicht schlasen könne; sie stellte sich, als ob sie an

alles glaube, um ihm rechte Furcht einzujagen. Der Kollaborator war ganz glückselig über diese reiche Fundgrube und merkte nichts von der verstedten Schelmerei.

Auf bem heimwege fagte ber Dabeleswirt ein gar weises Bort ju Reinhard: "Guer Kamerad ist boch grad wie ein Kind,

und er ist doch so gelehrt."

Stephan war auf der Mühle geblieben, Lorle ging neben der Mutter, der Kollaborator begleitete sie und sagte einmal: "Da kann man nun Vergangenheit und Zukunst sehen, so wie das Lorle müsset Ihr einmal ausgesehen haben, Frau Wirtin, und das Lorle wird auch einmal so eine nette alte Frau, wie Ihr."

Die Wirtin schmunzelte, es war ihr aber doch unbehaglich, so von sich sprechen zu hören; denn wenn die Bauern auch noch so gern ein Langes und Breites selber von sich reden, ist es ihnen doch unlieb, wenn ein anderer sie in ihrem Beisein schilbert

oder gar fritifiert.

Unfer gelehrter Freund aber begann wieder: "Saget boch, woher fommt's, daß man fo felten icon ältere Leute auf bem

Dorfe fieht, besonders wenig icone altere Frauen?"

"Ja gudet, die meisten Leut' haben ein kleines Hauswesen und tönnen keinen Dienstboten halten, und da nuß oft so eine Frau schon am vierten, fünften Tag, nachdem sie geboren hat, an den Waschzuber stehen oder aufs Feld. Wenn man sich nicht pslegen und warten kann, wird man vor der Zeit alt."

"Ihr solltet einen Berein zur Wartung der Böchnerinnen

stiften."

"Ja wie denn?"

Der Kollaborator erklärte nun die Einrichtung eines solchen Bereins, die Wirtin aber machte viele Einwendungen, besonders, daß manche Frauen sich ungern von Nichtverwandten in ihre unsordentliche Haushaltung hineinsehen lassen; endlich aber stimmte sie doch bei und sagte: "Ihr seid ein recht liebreicher Mensch," und Lorle bemerkte: "Aber die Mädle können auch bei dem Berein sein?"

"Gewiß, der Berein verpflichtet sich, jede Böchnerin min-

deftens vierzehn Tage zu pflegen."

Es war Dämmerung, als man im Dorfe anlangte; Reinhard schloß sich einem Trupp Burschen an und zog mit ihnen singend durch das Dorf. Als es längst Nacht geworden war, fam er heim, sprang schnell die Treppe hinauf und wieder hinab. Der Kollaborator saß auf seiner Stube und notierte sich einige der heute vernommenen Sagen; als er aber von der Straße herauf Zitherklang hörte, ging er hinab. Unter der Linde saß Reinhard, die Zither auf dem Schoße, die ganze Männerschaft des Dorfes war um ihn versammelt. Er spielte nun zuerst eine sanste Weisung, er wußte das liebliche Instrument so zart zu behandeln, daß es, bald schmelzend, daß es, bald schmelzend, daß jubelnd, alle Gemützregungen verkündete. Die Zuhörer standen still und lauschend, es gesiel ihnen gar wohl, und doch, als er jest geendet, fürchteten sie, er möchte immer bloß spielen. Martin sprach daher das allgemeine Verlangen aus, indem er rief: "Ihr könnet doch auch singen, gebt was los."

"Ja, ja," ftimmten alle ein, "finget, finget."

Reinhard gab nun viele kurze Lieder preis, die er auf seinen Wanderungen aufgehascht hatte; hell klang seine Stimme hinein in die stille Nacht, und die Jodeltone sprangen wie Lenchtkugeln hinauf zum Sternenhimmel und skürzten sich wieder herab.

Lorle, die sich eben hatte zu Bett legen wollen, schaute zum Genster heraus und horchte hinab; die Worte mit den Lippen sprechend, aber nicht der Luft anvertrauend, sagte sie:

"Es ist doch ein prächtiger Mensch, so gibt's doch gewiß

feinen mehr auf der ganzen Belt."
Run fang Reinhard das Lied:

Und wann's emol schön aber 1 wird Und auf der Alm schön grüen, Die Böckle mit de Geisle führt, Die Sendrin mit de Küchn; Die Wälber werden grün von Laub, Die Wiesen grün von Gras, Und wann i an mein' Sendrin dent',

No a'freut mi halt der G'ipaß.

Der Kollaborator kannte das Lied und begleitete es im Grundbaß, Lorle oben machte aber bei den nachfolgenden Bersen das Fensterchen zu und legte sich still zu Bett. Gegen das Ende des äußerst naiven Stelldichein, welches im Liede besungen wurde, konnten schon fast alle Burschen mitsingen; der elste und letzte Bers wurde unter bellem Lachen noch einmal wiederholt:

Der Bue, der sait, heut kann's nit sein, Heut hab i goar toan Freud, Bann i das nächstmal wieder kumm, Heut hab i goar koan Schneid.

<sup>1</sup> Aber = frühlingshell, fonnig.

Er thut en frischen Juchzer drauf, Das hallt im ganzen Wald; Die Sendrin hat ihm nachig'weint, So lang sie hört ben Schall.

"Und bas Lieb hat eine Sennerin gemacht!" schrie ber Rollaborator in vollem Entzücken.

"Ihrem Herzliebsten zur guten Nacht, gut Nacht," schloß Reinhard und ging in das Haus. Die Burschen sangen das neue Lied noch weit hinein durch das Dorf und lachten unbändig.

"Das war ein genußvoller Tag," sagte der Kollaborator auf der Stube zu seinem Freunde. "Wie schön ist Musit in der Nacht! Das Licht ist ein Nebenbuhler des Gesangs, es liebt ihn nicht, die dunkle Nacht aber wiegt ihn sanft auf ihren weichen Armen. Du verstehst's mit dem Volke umzugehen, man sollte ihm die neuen Offenbarungen im Gesange mitteilen, da ist alles wieder eins, die erste und letzte Vildungsstufe ist im Gesange wieder geeint."

Da Reinhard nicht antwortete, suhr der Redner fort: "Du hast mir diesen Abend ein Gesetz von der Bölkerwanderung der Lieder, ich wollte sagen, von der Wanderung der Bolkslieder fonkret erklärt. Man hat so oft Bolkslieder von ganz sokaler Färbung an fremden Orten gesunden. Meuschen wie du sind die Schmetterlinge, die den befruchtenden Blumenstaut von der einen Blume zur andern bringen. Wir hatten heute alles: ein Müllersköchterlein, ein Wirtsköchterlein, ein Maser und Musikant, es sehlte nur noch ein Jäger, dann hätten wir die vollständige Romantik."

"Laß die Nomantik, du bist heut schon übel damit gesahren."
"Du solltest unsere heutige Versammlung unter dem Rußbaum malen."

"Du haft mir versprochen, mich nicht ausmertsam zu machen."

"Ja, verzeih, aute Nacht."

Reinhard richtete noch bis fpat in der Nacht seine Wertstätte ein, er hatte etwas im Sinne und wollte am andern Morgen frisch an die Arbeit.

## Bergans und bergein.

Nachdem der Kollaborator am andern Morgen die unters brochene Aufzeichnung der Sagen vollendet hatte, suchte er seinen Freund auf und fand denselben vor einer saft fertigen Farbenstigge: ein Tiroler, der oberschwäbischen Burschen und Mädchen ein neues Lied vorsingt.

"Da haft bu ja mein Gesetz verbildlicht," bemertte der Kolla-

borator, "das Bild gewinnt eine tiefe Tendenz."

"Bleib mir vom Hals mit beiner Tendenz," entgegnete der Maler, "die Menschen haben den Teufel zur Welt hinausgejagt, aber den Schwanz haben sie ihm ausgerissen, und der heißt Tenzbenz. Wie in dem Märchen von Mörite legen sie ihn als Merfzeichen ins Buch, in alles. Ich möchte einmal etwas machen, bei dem sie gar teine Tendenz herausquälen könnten, wo sie bloß jagen müßten: das Ding ist schwi."

"Du hast recht, das Enmbolische und Typische, was jedes Kunstwerk in sich hat, muß sich auf naturwüchsige Weise gestalten."

"Naturwüchsig? Gin schönes Wort; warum fagft bu nicht

naturwuchsig oder naturwachsig?"

"Spotte nur, meine Behauptung steht doch fest: in jedem Runstwerke ist Symbolisches und Typisches; die Situation, das Ereignis ist für sich da, bedarf teiner außern Ideenstütze, ist selbständig; in der tieferen Betrachtung aber muß sich ein sinn= bildlicher oder vorbildlicher Gedante darin offenbaren, das Ronfrete wird an sich ein Allgemeines. Das ist nicht Tendenz, wo man in die magere Mild Butter gießt, um glauben zu machen, Die Ruh gebe von felbst Milch mit folden Fettaugen, das Gedankliche ist vielmehr als Saft und Kraft in jedes Utom vertrieben. Dein Bild bier tann gang vortrefflich werden, nur ift die Frage, ob das Mujikalijche, das punctum saliens gegen: ständlich werden kann für die Malerei. Du mußt Leffings Laokoon studieren, dort sind die Grenzen der Kunst haarscharf gezogen. Ich sehe wohl, daß der Tiroler mit der Bither auf dem Schofe, wie er mit der einen hand die Finger schnalzt, wie er den Mund öffnet, ein lustiges Lied singt; du hast in der Gruppe zwischen dem Burichen und dem Mädchen, die sich hinter dem Rücken des Alten zuwinken und hier zwischen den Sand in Sand stehenden, staunenden beiden Mädchen gezeigt, daß eine Liebes: stropbe gesungen wird, ob aber -"

"Du wolltest ja heute das Klavier stimmen," unterbrach

ihn Reinhard.

"Das will ich. Hier an dem Klavier habe ich auch wieder ein Symbol des deutschen Bolksgemüthes: alle Saiten sind noch da, teine braucht frisch aufgezogen zu werden, aber fast alle sind von rohen, ungeschieten händen verstimmt, nur einige tiese Töne sind noch rein. Auch das ist bezeichnend, daß ich mir jeht vom Schulmeister den Stimmbammer holen muß. Ich gebe nun."

"Gruß' mir den Schulmeifter," ichloß Reinhard und ichaute eine Beile nach der Thur, die er hinter dem Störenfried verichlossen hatte. Zur Staffelei gewendet, versank er in Gedanken; er hatte so ruftig und zuversichtlich begonnen, und jetzt war's ibm doch, als ob das Musikalische nicht wohl zu malen sei. Er erinnerte fich nun, daß er ein Bild für die neue Rirche veriprochen, und ging nach bem neuen Bau, um fich Räumlichkeit und Große zu betrachten; einmal aus der Bertstatt, ging er nicht wieder gurud, sondern manderte ins Reld. Ills er hier die arbeitenden Bauern betrachtete, jog der Gedanke durch feine Seele: wie gludlich find Diefe Menschen in Der Stetigkeit ibrer Urbeit. Gie miffen nichts von Stimmungen und Zwiefpaltig= feiten des Berufs, ihre Arbeit ift fo fest und unausgesett, wie bas ewige Schaffen ber Natur, ber sie bienen. Mar' ich ein Bauer, ich ware glücklich. — Run fiel ihm auch eine Bäuerin ein, er faß im freien Welde am hellen Mittag auf dem Bfluge, ein Weib tam den Rain berauf, fie trug das einfache Effen im tuchumwickelten Topfe, ihr Untlitz leuchtete, als fie ihren Mann sab, der, die schirmende Sand an die braune Stirn gelegt, nach ihr ausschaute; sie lächelte, und ihr Mund schwellte fich wieder jum Ruffe. - Wir find genuffüchtige Menschen, bachte Rein= bard, aus seinen Träumen auffeufzend; wie glücklich tonnte ich leben, vermöchte ich's, mich in die Beschränfung einzufrieden.

Alber - fo fonderbar ift der Menich in seiner Doppelnatur geartet - Reinhard tonnte wenige Minuten Darauf fein Traum: bild in flüchtigen Umriffen in fein Stiggenbuch zeichnen. Bohl that er's nur gur Erinnerung, aber es war boch noch mehr, und bak er überhaupt so bald eine Traumerei in eine Stigge vermandeln tonnte, mußte ibm zeigen, wie weit ab er davon mar, feinen Runftlerberuf binter fich zu werfen. - Die Buge bes Beibes hatten unverkennbare Aehnlichkeit mit einem nicht gar fernen Mädchen. Reinhard wollte fich felbft entfliehen, indem er mit voller Rraft den Bergwald hinaufrannte: er schweifte lange umber, da fab er in einer Schlucht die gur Trift abgeholzt war, einen Sirtentnaben, der auf feinen Stock gelehnt über die weidenden Rube hinweg nach bem Thal schaute. Reinhard schlich leise an ihn beran, nahm ihm den breiten schwarzen Sut vom Ropfe und machte eine tiefe Berbeugung; ber Anabe lachte und bankte vornehm nidend, ein frisches Untlig von feuerroten Loden=

traufen umwallt, schaute zu Reinhard auf.

"Run? ist das alles?" fragte der Knabe ked; "her mit dem Hut!"

"Nein, ich will dich abzeichnen, willst du still halten?"

"Ja, wenn Ihr mir einen Grofden gebt."

Reinhard ward handelseins, der Anabe aber wollte nichts vom Stillehalten wiffen, bis er ben Grofden in ber Tafche habe. Reinbard mußte willfahren. Babrend ber Urbeit erfuhr er nun, daß der Knabe beim Lindenwirt diente und bier beffen Rübe bütete.

"Ben haft du denn am liebsten im Sause?"

Da fist er und hat's Büetle auf," antwortete ber Knabe schelmisch, was so viel hieß als: man wird bir's nur schnell fagen, ja, wart' ein Beilchen.

"Ulfo die Barbel?" fragte Reinbard.

"Nein, die gewiß nicht; ich fann's Guch meinetwegen auch jagen, aber wenn Ihr's verratet, werdet Ihr gestraft um fechzehn Ellen Buttermild."

"Allso wer ist'3?"

"Bersteht sich das Lorle. Du lieber himmel! Wenn ich nur nicht erft breigebn Jahr' alt mar', bas Lorle mußte mein Beible fein; ich hab' aber nur fünf Gulden Lobn im Sommer und ein Baar Ragelicub' und ein Baar Sofen und zwei Semden, bas gibt fein Beiratgut. Aber bas Lorle, bas ift ein Mable, pot Seidekudud! Es fommt immer daber, wie wenn es aus dem Glasschränkle fam', und es schafft boch fellig, und ba audt es fo brein, daß man nicht weiß, darf man mit ihm reden ober nicht; es bat jo getreue Augen, daß man fatt bavon wird, wenn man's ausieht, und es jagt nichts, und es ist einem doch, wie wenn es über alle Menschen zu befehlen hätt', und wenn es was fagt, muß man ihm burchs Feuer fpringen, ba fann man nimmer anders."

Reinhard fah den Rnaben so verwirrt an, daß diefer die Sand an die Seite stemmte und herausfordernd fragte: "Bas gibt's denn? Was wollet 3hr?"

"Nichts, nichts, red' nur weiter."
"Ja was weiter? Da habt Ihr Guern Grofchen wieder, wenn Ihr mich jum Narren habt, und ich red' jest gar nicht, just nicht, gar nicht."

Reinhard beruhigte den Anaben, der sich in Born hineinarbeiten wollte, er identte ibm noch einen Groiden; das that

aute Wirkung. .

Mls die Zeichnung vollendet und Reinhard weggegangen war, jauchzte ber Anabe laut auf, daß die Ruhe, das abgegrafte Futter im Maul haltend, nach ihm umschauten. Der Rnabe fette fich schnell auf den Boden und betrachtete mit unendlicher Befriedigung Wappen und Schrift an den beiden Grofchen, dann zog er das in ein Anopsloch gebundene Lederbeutelchen vor, darin noch anderthalb Kreuzer waren, legte schmunzelnd das neue Geld hinein und sagte, den Beutel zudrehend: "So, vertraget euch

gut und machet Junge."

Babrend fich dies im Balbe gutrug, hatte der Kollaborator im Dorfe ganz andere Begebniffe. Er besuchte ben Schullehrer und traf in ihm einen abgehärmten Mann, der schwere Klage führte, wie fein Beruf so viel Frifche und Spanntraft erheische und wie der bitterste Mangel ibn niederdrücke, jo daß er sich felber fagen muffe, er genuge feinem Umte nicht. Der Rollabo: rator gab ihm zwei Gulden, die er nach Gutdunken verwenden solle, den Schulkindern eine Freude damit zu machen, ausdrucklich aber verbot er, ein Buch dafür zu taufen. — Der neuen Rirche gegenüber auf den Baufteinen faß ein hochbetagter Greis, der jett den Rollaborator um eine Gabe bat. Auf die Frage nach feinen Verhältniffen ergablte der Ulte, daß ihn eigentlich die Gemeinde ernähren muffe und bag fie ihm auch Gffen ins Saus geschickt habe; er habe es aber nur zweimal angenommen, er tonne nicht zusehen, wie seine sieben Entel um ihn ber hungern, mährend er sich fättige. Die umstehenden Maurer bestätigten die Wahrheit dieser Aussagen. Der Kollaborator begleitete den alten Mann nach Saufe und das Elend, das er hier jah, preste ibm die Seele fo zusammen, daß er zu erstiden glaubte; er gab bin, mas er noch hatte, er hatte gern fein Leben bingegeben, um den Armen zu helfen. Lange faß er dann zu Saufe und war jum Tode betrübt, endlich machte er sich an die Arbeit, das Rlavier zu stimmen.

Mittag war längst vorüber, da kam Lorle zu ihm; sie hatte sich zwar gestern vorgenommen, mit dem "Ueberg'studierten" zu trugen, aber es ging nicht. Für ein gutes Gemüt gibt es keine schwerere Last, als ersahrene Unbill oder Kränkung in der Seele nachzutragen. Lorle hatte alles Recht dazu, wieder freundlich

zu fein.

Da sehet Jhr's jest, wie der Hernhard ist," sagte sie, "wenn er einmal vom Haus fort ist, muß man ihm das Mittagessen oft bis um viere warm halten. Das muß man sagen, schledig ist er nicht, er ist mit allem zusrieden; aber es thut einem doch leid, wenn das gut Sach' so einkocht und verdorrt, und man kann's doch nicht vom Feuer wegthun. Und, Hern Reihenmaier, ich hab' auch viel an Euch denkt; Ihr habt gestern so eine gute Sach' gesagt und so schol ausgelegt, jest lasset's aber nicht bloß gesagt sein, Ihr müsset's auch eingeschirren und ins Werk richten."

"Was benn?"

"Das mit dem Berein für die Kindbetterinnen; gehet zum Pfarrer, daß der die Sach' in Ordnung bringt."

"Gut, ich gebe."

"Ja," jagte Lorle, "jest nach Tijch ift grad die best' Zeit beim Bfarrer, und Cud wird Euer Effen noch viel mehr ichmeden,

wenn 3hr jo mas Gutes in Stand bracht habt."

Der Kollaborator traf den Pfarrer im Lehnstuhl, zur Tasse Kassee eine Pfeise rauchend. Nach den herkömmlichen Begrüßungen wurde das Anliegen vorgetragen, der Pfarrer schlürste ruhig die Tasse aus und seste dann dem Fremden auseinander, daß der Psan "unpraktisch" sei, die Leute hälfen einander schon von selbst. Der Kollaborator entgegnete, wie das keineswegs der Fall sei, daß man desdalb die Wohlthätigkeit organisseren müsse, um zugleich frischen Tried in die Menschen zu bringen. Der Pfarrer stand auf und sagte mit einer kurzen Handbewegung: man bedürse hier der Schwärmereien von Unberusenen nicht. Jest gedachte der Kollaborator der Armut und Not, die er erst vor wenigen Stunden gesehen; immer hestiger werdend rief er:

"Ich fann nicht begreifen, wie Gie die Kanzel besteigen und predigen können, indem Gie wissen, daß Menschen aus der Rirche geben, bie hungern werden, mabrend Gie sich an wohlbesetzter

Tafel niederlaffen."

Der Psarrer kehrte sich verächtlich um und sagte: er würdige solche demagogische Reden — er war noch aus der alten Schule und hatte den Keberstempel kommunistisch noch nicht — kaum der Berachtung. Er machte eine Abschiedsverbeugung und rief noch: "Sagen Sie Ihrem Freunde, er möge seine Liederpropaganda unterlassen, sonst gibt's eine Polizei. Abieu."

Der Kollaborator fam leichenblaß zu Reinhard in bas Wirtshaus und aß keinen Biffen. Als ihn Lorle nach bem Erfolge seines Ganges fragte, erwiderte er wie zankend: "Ich bin ein Narr!" bann preßte er wieder die zuckenden Lippen zu-

fammen und mar ftill.

Reinhard hielt Lorle fein Stizzenbuch bin und fragte: "Ber ift bas?"

"Gi, der Bendelin. Laffet mir's, ich will's der Barbel zeigen."

"Nein, das Buch gebe ich nicht aus der hand."

"Warum? Ist jemand barin abgezeichnet, bas ich nicht seben barf?"

"Rann fein."

Lorle zog ihre Sand von dem Stiggenbuche gurud.

Auf dem Spaziergange, den die Freunde nun gemeinsam machten, schüttete der Kollaborator sein ganzes Herz aus; Reinhard verwies ihm sein Verfahren, und er erwiderte:

"Du bist zu viel Künstler, um dir die Not und das Elend vor Augen halten zu können; du suchst und hältst nur das

Schöne."

"Und will's auch fo halten, bis ich einmal durch ein Wunder

ausersehen werde, die frante Menscheit zu operieren."

"Ich kann's oft nicht fassen," fuhr ber Kollaborator wieder auf, "wie ich nur eine Stunde heiter und glücklich sein kann, da ich weiß, daß in dieser Stunde Zahllose, berechtigt zum Genusse baseins wie ich, ihr Leben verfluchen und bejammern, weil sie am Erbarmlichsten, an Speise und Trank, Not leiden."

Die beiden gingen geraume Zeit still den Bergwald hinan; ein alter Mann, der ein Bündel dürres Holz auf dem Rücken trug, begegnete ihnen, der Kollaborator stand still und sah ihm nach, dann sagte er: "Der Instinkt, was wir mit dem Untermenschlichen gemein haben, das hilft uns noch am meisten. Wir müßten ohnedies vergeben im Kampf gegen die Welt, wohleweislich aber ist's von Gott in alle Wesen und in den Menschen besonders gesetzt. Hast die Organisation seines Körpers nicht, weiß nichts von Schwerpunkt und Schwerlinie, und doch trägt er seine Last ganz vollkommen mit den Gesen der Physik übereinstimmend — vielleicht trägt auch die Menscheit ihre Last auf naturtriebliche Weise, die wir noch nicht als Gesetz erstennen."

Auf diese Notbank des Vielleicht suchte der Kollaborator seine quälende Sorge abzusetzen; es gelang ihm nicht, aber er tonnte doch verschausen, doch so viel freien Atem schöpsen, um neuen Eindrücken offen zu sein. Reinhard tras das rechte Mittel, um den Freund zu erlösen, er stimmte jett mitten im Walde das Webersche "Miraro! der Sommer, der ist do" an, der Kollaborator begleitete ihn schnell im kräftigen Baß; sie wiederholten die Strophen mehrmals, und so ein Lied thut Bunder auf eine betrübte Seele, die sich nach Freiheit sehnt, es leiht dem Geiste Schwingen, daß er mit den Tönen frei über die Welt binschwebt.

"Es gibt boch teinen festeren halt, teine sicherere Freude als die Natur;" sagte der Kollaborator wiederum, "selbst die Liebe, glaube ich, kann der namenlosen Wonneseligkeit nicht gleichen, die wir in der Natur empfinden. Der Natur Dank, daß sie

stumm und gemessen sortlebt, uns nur sieht und nur zu uns spricht, wenn der Geist Natur geworden. Denke die, wir könnten die ganze Natur hineinreißen in den grausen Wirrwarr unserer Philosopheme, Theorien und Zwiespälte, sie unterbräche durch dieselben auch ihr Dasein, experimentierte mit in unsern Joeen — wie unglücklich müßten wir werden! Rein, die Natur ist stumm und von ewigen Gesehen gebunden. Es mag eine tiese Deutung darin gesunden werden, daß nach der Bibelurkunde Gott die ganze Welt durch das Wort, aber ohne ausgesprochenen Willen schus; erst als er den Menschen sormte, sprach er: wir wollen einen Menschen schaffen. Die Natur spricht nicht und will nicht, wir aber sprechen und wollen, wir werden uns selbst zu Gegenzat und Kamps."

"Luftig! Und wenn der Bettelfad an der Band verzweifelt," rief Reinbard endlich bazwischen, schnalte mit den Fingern und

begann zu singen:

Jest kauf' i mir fünf Leitern, Bind's an einander auf, Und wann's mich unt' nimer g'freut, Steig' i oben hinauf. Hindidah u. f. w.

Bin fein Unterländer, Bin fein Oberländer, Bin ein lebfrischer Bue, Bo's mi freut, fehr' i zue.

Drei 'rüber, brei 'nüber, Drei Febern aufm Huet; Sind unfer brei Brüber, Thut feiner fein guet.

Sind unser drei Brüder, Und i bin der klenft, Hat e jeder ein Mädle, Und i han die schönst.

C schön's Hausle, e schön's Hausle, E schön's, e schön's Bett Und e schön's, schön's Burschle, Sust heirat' i net. Wenn i nunz ein Haus han, Han i doch e schöne Ma'n, Dreih ihn 'rum und dreih ihn 'num, Schau ibn alleweil an.

Mein Schat, der heißt Beter, Ift e lustiger Bue, Und i bin sein Schätzle, Bin au lusti gnue.

Mit solden "G'sätle", die Reinhard schodweis kannte, übersschüttete er seinen Freund; so oft dieser zu grübeln beginnen wollte, sang er ein neues, und der Kollaborator konnte nicht umbin, die zweite Stimme zu übernehmen. Wohlgemut kamen sie zu Hause an und merkten nicht, wie die Leute die Köpfe zusammensteckten und allerlei munkelten.

Um andern Morgen stand Reinhard vor dem Bett des Kollaborators und sagte: "Frijchauf! du gehst mit, wir wans dern ein paar Tage ins Gebirge, das wird dir das Blut auffrischen, und ich kann doch nichts arbeiten, es gefällt mir

nichts."

Der Aufgeforderte mar ohne viel Zögern bereit, er hatte sich's zwar vorgesett, so viel als möglich sich in das Kleinleben

bes Dorfes zu versenten; nun follte fich's andern.

Erfräftigende, sonnige Bandertage verlebten die beiden Freunde; wie ber Simmel in ungetrübter Blaue über ihnen stand, so breitete sich auch eine gleiche einige Seelenstimmung über sie. Bas ber eine that und vorschlug, mar bem andern lieb und erwünscht; nie murde bin und ber erörtert, und fo batte jeder Trunk und jeder Biffen, den man genoß, eine neue Burge, jedes Rubeplätchen boppelte Erquidung. Freilich mar ber Rollaborator noch immer ber Nachgiebige, aber er war's nicht aus rudfichtsvoller Behandlung, fondern unmittelbar in freudiger Liebe. Da er es selten unterließ, einen gegenwärtigen Buftand mit einer allgemeinen Betrachtung zu begleiten, fagte er einmal: "Wie herrlich ift's, bag wir vom Morgen bis jum Abend beisammen find. 3ch bin oft gern allein ber ftillen Natur gegenüber, ift aber ein Freund zur Geite, fo ift's eine höhere Bonne, unbewußt durchzieht mich die Empfindung, daß ich nicht nur mit ber Natur, sondern auch mit ben Menschen einig und in Frieden bin, fein möchte." -

Reinhard gab auf biefe Rebe feinem Freunde einen berben Schlag auf die Schulter, er hatte ihn gern ans herz gebrudt,

aber diese Form seines Liebesausdruckes war ihm genehmer und bünkte ihn männlicher. —

Sie tamen nun in eine geologisch bochft mertwürdige Begend. Der Rollaborator vergaß eine Beile all bas menschliche Elend, mas ihn bedrudte, benn er machte in ben Steinbruchen manden gludlichen Fund; er fand in einem Ralfbruch nicht nur einen Roprolith von feltener Bolltommenbeit, fondern auch noch manche andere Geltenheit. 2113 er mehrere fehr icone versteinerte Sischzähne gefunden, außerte er seine eigentumliche Empfindung, bier Ueberbleibsel einer alten Welt zu haben, Die viele tausend Jahre alter ift als unsere Erde. Reinhard borte solche Auseinandersetzungen gern an, denn ihm ward jett auf ben Wegen die Entstehungsgeschichte unserer Erde eröffnet. Der Rollaborator liebte es in tomischen Darlegungen auseinander: zuseten, wie dieser unser Erdball mehrmals durchs Eramen gefallen, bis er den Doktor, den Menschen gemacht. Er wieder: bolte oft, daß die Geologie die einzige Wiffenschaft sei, der er sich mit voller Luft widmen möchte, er liebte sie auch besonders, weil, wie er fagte: Die Aftronomie der Altgläubigkeit bas Dach überm Ropfe abgehoben und die Scologie ihr den Boden unter den Rüßen weggezogen habe.

Die Taschen bes Kollaborators füllten sich übermäßig, er mußte manche schöne Versteinerung, beren Fund ihn ganz glücklich gemacht hatte, zurücklassen, er entschädigte sich aber dasür, indem er solche an ungewöhnlichen Orten versteckte; mit kindischer Freude malte er dann aus, wie nachkommuende Stümper tiese Abhandlungen über diese seltsamen Erscheinungen schreiben würden. Als ihm Reinhard bemerkte, daß er ja hierdurch die Wissenschaft verwirre, stand er stungig da und half sich dann mit einem seichten Scherze darüber weg. Dennoch ließ er jede Versteinerung, die er nicht mitnehmen tonnte, fortan an ihrem Orte liegen. Bei den naturgeschichtlichen Auseinandersetzungen hörte Reinhard willig zu; wenn es aber wieder an die Fragen vom

Weltübel ging, begann er ju fingen:

"Kollaborator! Kollaborator! Jhr Bäume, Bögel, Steine, der Kollaborator ist da und will euch eine Predigt halten. Sieh, ich lebre die Bögel im Walde deinen Titel, wenn du nicht einpackst."

Ueber eine Sache jedoch hörte Reinhard mit besonderem Wohlgefallen zu. Sie ruhten einst unter einem Nußbaume mitten im Walde, da bemerkte der Kollaborator: "Der Bolksmund berichtet, einem Raben sei an solcher Stelle die Frucht, die er im Schnabel trug, entsallen, und sie sei zum Baume auf-

gewachsen. So steht auch oft mitten unter Menschen mit rauben Sitten und Seelen ein gartes, bobes Gemut.

"Aber ein schöner Leib muß auch babei fein," bemerkte

der Maler.

"Gewiß, wie glüdlich ift ein schönes Menschenantlit; freundlich lacht ihm die Welt entgegen, alle Blide, die sich ihm zuwenden, erheitern sich, ein Widerstrahl des Wohlgefallens kehrt aus allen zu ihm zurück."

Sie nannten Lorle nicht, und boch bachten beibe an fie.

Sie sprachen einmal von Liebe, und Reinhard bemerkte: "Mir ist's oft, als ware all das Singen und Sagen von der Liebe eitel Tradition; ich kann mir jenen süßen Wahnsinn, da der gange Mensch in Liebe ausbrennt, nicht denken."

Reinhard sagte dies selber nur als Tradition aus einer vereinsamten Bergangenheit, es hatte keine Wahrheit mehr für ihn, und doch wiederholte er's wie aus Gewohnheit; sein Freund mochte das fühlen, er sah ihn bedeutsam und traurig an, indem er dann erwiderte: "Solch ein Mädchen ist wie ein Lied, das ein serner Dichter geschaffen und zu dem ein anderer die Melodie sindet, die alles und hundertsältig mehr daraus offenbart."

Als Antwort stimmte Reinhard das Lied an: "Scon

Schätichen, mach' auf!"

Der Kollaborator fand eine reife Erdbeere am Felsen, er hielt sie vor sich hin und sagte: "Wie duftig und voll würziger Kühle ist diese Beere, wie lange bedurfte das Psilänzchen, bis es Blüte und Frucht reiste, und nun steht es da zu unserer Erzquickung. War sein ganzes Dasein nur ein stilles Harren auf mich? Hat der Schöpfer es bereit gehalten, bis er mich herzführte?"

Reinhard betrachtete seinen Freund mit glänzenden Augen und sagte dann: "Wenn ich dich einst male, fasse ich dich so: die frische Frucht zum Genusse in der Hand und du sie betrachtend."

In den Dörfern, wo man übernachtete, brachte der Kollaborator eine seltsame Bewegung unter die Bewohner; er ließ sich in der Nacht vom Küster die Kirche öffnen und berauschte sich im Orgelspiel, das er meisterhaft verstand. Noch viele Tage redete man in den Dörfern von dem wunderlichen, nächtlichen Orgelspieler, und der Kollaborator selber sagte auf dem Heimwege: "Es ist tief bedeutsam, wie in jedem Dorf ein großes, heiliges Instrument aufgerichtet ist, dessen harrend, der einst die freien Klänge daraus erwecke. Auch das: ich bin nicht der rechte Mann des Boltes, ich verstehe nur das böchste Instrument

des Dorfes, die Orgel, zu spielen, und zwar wesentlich zu meiner

eigenen Erholung." - -

Die Bandertage hatten die Freunde aufs neue aneinander geschlossen; sie kehrten Freitag spät in der Nacht heim, am ans dern Mittag mußte der Kollaborator nach der Stadt in sein

Umt zurück.

In aller Frühe stimmte er noch vollends das Klavier und sagte mit schmerzlichem Lächeln zu dem eintretenden Reinhard: "Unter der Hand wird mir alles zum Sinnbilde. Ich habe nun das Klavier gestimmt, werde aber morgen feine lustigen Tänze darauf spielen. Après nous la danse. Nach uns geht der Tanz der Weltgeschichte an. Diese Steine und die paar Schmetterlinge, das ist alles, was ich aus dem Vorf mitnehme."

Er eilte nochmals zu der armen Familie, um zu sehen, wie es ihr erginge; die Leute waren unwirsch, und er glaubte, sie

mußten, daß er ihnen nichts mehr geben tonne.

Bon allen Hausgenossen war es Lorle allein, die innigen Abschied vom Kollaborator nahm. Als er fort war, sagte sie zu Reinhard: "Ich kann's nicht glauben, aber die Pfarrköchin hat's im Dorf ausgesprengt, der Herr Reihenmaier sei ein gottslofer Heid, er häb' beim Pfarrer auf das Predigen geschimpft und den neuen Kirchenbau verslucht. Er kann aber nicht schlecht sein, nicht wahr? Er bat doch so ein gut Herz."

Reinhard sah dankend auf Lorle. Der Abschied vom Freunde ihat auch ihm wehe, und doch dunkte er sich jest erst recht frisch und frei; er glaubte jest alle störsame Ressexion los zu sein, da

sie von seiner Seite gewichen war . . . .

In einem geheimen Buche ber Nesidenz wurde mehrcre Tage darauf ein neues Konto für einen Kunden eröffnet. Darin hieß es "Ministerium des Kultus. Der Kollaborator Abalbert Reihenmaier, nach Denunziation des Pfarrers M.... zu Weißenbach laut Bericht des Amtes zu G., atheistisch gesiunt, Versuch zur Aufreizung des Volkes. Reg. VII. b. aet. fasc. 14263."

## Soch zum Himmel hinan!

So wohl sich Reinhard jest fühlte, schaute er am andern Morgen boch oft nach der Thur, als musse der Freund einstreten.

Mit frischer Luft wurde nun die Ausschrung ber Farbensstige fortgeset, es wurde noch ein Platichen für Wendelin ersübrigt, der mit dem hirtenstode in der hand stehen blieb,

während die Kühe sich im Hintergrunde verloren; hierdurch bekam das Abendliche, das über dem Ganzen liegen sollte, noch
ein weiteres Motiv. Einigen Zuhörern im Hintergrunde gab
Reinhard Lasten auf den Kopf, sie kehrten eben vom Felde beim
und blieben stehen; der Kollaborator würde sagen, dachte Reinhard lächelnd: das zeigt symbolisch oder topisch, daß das Bolk
durch das Lied die bedrückenden schweren Lasten vergist!....
Nun ward auch noch der Kollaborator in eine Ecke gestellt, es
war offenbar, daß er das neue Lied aufschrieb.

Reinhard aß fortan wieder am Familientisch; er war doch erft jest wieder in feinen alten Berhältniffen. Mit Lorle fprach er oft und viel von bem fernen Freunde, und daß fie allein im gangen Dorf einen Menschen lieb hatten, ben die anderen vergaßen ober ichmahten, bas gab ihrem Berhaltnis noch eine gebeime Besonderheit. Es ergab sich nun, daß der Kollaborator allerdings in feinem tiefen Aufruhr fich zu heftigen Meußerungen eigentumlicher Urt hatte binreißen laffen; er hatte im Saufe bes alten Klaus ausgerufen: "Man möchte an Gott verzweifeln, daß er die Conne icheinen und die Baume machsen läßt, daß er's duldet, daß man ihm eine Rirche erbaut, mahrend die Menschen solches Clend ihrer Brüder ruhig mit ansehen." Lorle entschuldigte ihn immer bis aufs außerfte und betlagte, daß Die Leute, benen er boch nur Gutes gethan, ihn bafur jest beim Pfarrer verleumdet und angegeben hatten. Sie gonnte fich jest auch fast teine Ruhe und keinen Genuß mehr, fie wollte überall im gangen Dorfe, mo es beffen bedurfte, bei=

Reinhard war überaus fleißig und, wie das immer Ursache und Wirkung des schöpferischen Fleißes, auch überaus lustig; er war zu Scherz und Schelmerei aller Urt aufgelegt, es schien, als ob das ganze Haus nur ihm gehörte. Man konnte nicht recht sagen, was er trieb; in den Stunden, in denen er nicht arbeitete, war's eben, als ob ein Kobold umherrenne und alles lachen und

fpringen mache.

fpringen und belfen.

Der Babeleswirt sagte oft gar bedächtig: "Nur stet, lasset mir nur das haus überm Kopf stehen;" zwei Minuten darauf mußte er aber selbst ganz ungewöhnliche Sprünge machen. Reinsbard verstand nämlich zweierlei Künste besonders: zuerst die Bauchrednerei; er brachte einst den Badeleswirt so in Gang, wie sich dessen seine seit Jahren nicht erinnern konnten, denu er ahmte die Stimme Lorles nach, die vom Speicher nach hilfe rief. Ueber ein anderes Kunststück Reinhards rief Bärbel eins mal alle Hausbewohner zusammen. Die jungen Schweinchen,

bie man erst vor kurzem eingethan, grunzten plötslich auf bem obersten Speicher, und als man hinaustam, hatte Reinhard bloß die Stimmen der bescheibenen Geschöpfe nachgeahmt. Man konnte dem übermütigen Gesellen nicht gram sein, und Lorle sagte einmal:

"In unserem Haus burfet Ihr die Späß' machen, aber nur nicht vor andern Leuten, die haben sonst keinen Respekt vor Euch."

Reinhard war von biesem Augenblicke an ruhiger, und nur wenn die Gelegenheit gar zu lockend war, vollführte er noch einen Schabernack.

Lorle war viel im Dorf, aber nicht zu Saufe, sondern bei ber Mutter Wendelins, die mit dem fechsten Kinde, einem Knaben, niedergekommen war. Reinhard hatte fein Bild rafch untermalt und wollte fich nun, fo lange die Farben trodneten, Rube, das beißt freies Umberschweisen in Bald und Feld gonnen. Er putte feine Buchse, um auf die Jago zu geben, aber er kam nicht bazu, benn schnell branate fich ein anderes Bild auf die Staffelei, und mit frischem Gifer vollendete er die Farbenftigge zu bem= selben, es mar das versprochene Altarbild. Reinhard hatte die Hochzeit zu Rangan bagu gewählt und malte mit fast immer lächelndem Untlit, benn er hatte die Figuren aus dem Dorf genommen, die er gar nicht mit langen Barten und Talaren verkleiden wollte; es mar eine einfache beutsche Bauernhochzeit, unter die ber Seiland trat: Stephan mar ber Bräutigam, die Braut aber fab nicht Broni abnlich, ber Madeleswirt und ber Hohlmüller nahmen fich als Schwiegerväter ftattlich aus. Reinhard pfiff allerlei lustige Volkslieder mahrend er malte, und als er einmal das Ineinandertonen der Farben aus der Ferne betrachtete, dachte er vor sich hin: "Wie würde sich der Kollaborator freuen, wenn er fabe, wie ich unfer Bauernleben bem altjudischen als Rududei ins Reft praftiziere. Bas tonnte er ba für tulturgeschichtliche Bemerkungen machen! Die wurde er mir beweisen. daß auch Chakespeare dadurch Leben gewonnen, daß er die Römer ju Engländern gemacht."

Nach Vollendung der Farbenstige kam dennoch ein Mismut über Reinhard; ihm bangte wie so oft vor der Ausführung, er hatte die Freude des Schaffens vollauf bei dem Entwurfe

genoffen.

Es liegt eine tiefe Erfrischung in dem drängenden Treiben, das die Künstlerseele tagtäglich zu neuen Gebilden erweckt; die wahre, nachhaltige Erquickung liegt aber nur in der Treue, in der unablässigen, sorgiamen Bollendung bessen, was man in der

Stunde der Weihe empfangen und begonnen. In dieser Treue ersteht die Schaffensfreude, wiedergeboren durch den Willen, er:

böht und vertlärt.

Reinhard gelobte fich Treue in feinem Berufe, und boch ging er stets mit bewegtem Bergen, als juche er etwas, als muffe er ein Ungeahntes finden, als ftebe er auf ber Schwelle einer Offenbarung, deren Pforten fich plotlich aufthun und Wunder ichauen laffen. Er mandelte auf bem Boben ber gewohnten Welt wie auf knofpenden Geheimniffen, und boch mar ihm wiederum fo mohl in Dald und Flur; Baum und Strauch und Bras, alles stand ihm jo nah wie noch nie, er lebte ihr Leben mit, er hatte nicht Muge genug für Dieje unendlich reiche Belt, Die fich aufthat, als ginge er mit ihr eben aus ber Sand bes Schöpfers bervor; alles mar ihm wie neu, als febe er's jum erstenmale. Er stand einst por einer Schlebdornbede und verfant in ihrem Unichauen in tiefe Betrachtung: Die bas bier aus bem Boben fteigt, Aefte treibt, Frucht und Blatt ansest, wie icon gezacht und glangend, und ber Winter tommt, es ftirbt und fällt und grunt wieder - alles, bas einfachfte Raturleben mar Reinhard ein neues heiligtum geworden. "Bas foll aus mir werden?" jagte er bann, indem er gu fich gurud: fehrte. "Beilige Natur! Mache aus mir, mas bu willft, laß mich nur fein verpfuschtes Wesen sein, irr in sich - ich will bir geborden."

Co idwellte namenloses Cebnen die Bruft Reinbards, und felbst im Sause faß er oft stundenlang wie mit offenen Mugen traumend. Die Leute iduttelten ben Ropf über ibn, fie fannten ibn gar nicht mehr; aber jedes in der Welt hat zu viel für fich zu thun, um den Gedanken eines andern nachgeben zu konnen, jumal wenn bieje eben berart find, daß fie fich nicht faffen laffen. Reinhard machte ben Berjud, fich aus jeinen Träumereien berauszureißen, er ging auf die Jagd; bas erheischte ein gu= jammengehaltenes, geichloffenes Wefen und feften Blid nach außen. Gines Mittags fehrte Reinhard mit ber Budje auf ber Schulter und zwei Birthühnern in der Tasche nach Sause, ba fah er Lorle unter ber Linde sigen mit ben zwei jungeren Geichwiftern Wendelins. Das faum einjährige Rind stand auf bem Schofe bes Mabdens aufrecht, und Lorle ichnalzte mit ben Kingern und lachte und foj'te, um bas Rind zu erheitern; ber Anabe, ber ihr ju Sugen stand, ichaute aber tropig brein. Lorle nicte dem herzutretenden Reinhard freundlich zu und fuhr

bann fort, mit dem Rinde zu spielen, indem fie jang:

Ninele, Nanele, Bägele, Strob, 's Raple ift g'storbe, 's Mäusle ift frob.

Reinhard setzte sich auf einen Baumstamm Lorle gegenüber und starrte drein, sie ließ ihn gewähren, sie war's gewohnt, daß er sie oft anstierte, sie fragte nur:

"Wird denn der Berr Reihenmaier nicht ichreiben?"

"Nein," fagte Reinhard.

Das war doch nur ein einsaches Nein, aber in dem Tone ber Stimme lag ein Ausdruck, den die liebevollsten Worte nicht ersehn mochten. Blöglich fing ber Knabe zu Füßen Lorles an

gu weinen und idrie: "Ich will beim."

"Bleib," beschwichtigte Lorle, "bein' Mutter schlaft, und du kannst nicht heim." Auf ein Rotkeblen beutend, das vor ihnen umberdüpfte, sagte sie: "Gud einmal, was der Bogel ein weißes Unterwämschen anhat, raß auf, wenn er aufsliegt; scht!" Der Bogel flog auf, und man sab die weißen Federn unter seinem Flügel. "Hast's gesehen?" fragte Lorle, der Anabe ließ sich aber dadurch nicht zerstreuen, und erst als er das Bersprechen erhielt, daß ihm Lorle eine Geschichte erzähle, schluchzte er still. Lorle trocknete ihm das thränennasse Geschwicht und erzählte nun eine jener eigentlich insbaltlosen Geschichten, bei denen aber Ton und Gebärde eine ganze Seele voll Liebe ausspricht und erweckt. Es wurde weiter nichts berichtet, als daß ein Knabe eine schoe Kirsche batte, die ihm ein Bogel wegnehmen wollte, die Mutter aber den Bogel verschuchte.

Lorle und ihr Zubörer lachten darüber laut auf, es waren eben Kinder, die sich über sich selbst und miteinander freuten. Der Knabe wollte aber immer wissen, wie es weiter ging, und fragte immer: "Und dann?" Bis Lorle sagte: "Und dann? dann lassen wir die Hödel und die Gizse heraus." Und so gezichah es auch. Die Geis und die Zieglein wurden aus dem Stall geholt, Lorle freute sich wehl ebenso sehr an den Sprüngen

derfelben als die Rinder, die fie hütete.

Bu Saufe lehnte Reinhard alle feine Bilder und Entwurfe mit dem Genicht gegen die Wand, er wollte nichts feben als

ein Bild, das er im Geifte vor fich erschaute.

Um Abend hatte er im Stüble eine lange Unterhandlung mit dem Wadeleswirt, und besonders durch die Erinnerung an das großmütig zurückgegebene Versprechen auf der Hohlmühle ward Reinhard willsahrt. Der Bater rief endlich seine Tochter herein und sagte:

"Lorle, da der herr Reinhard braucht dich zum Ubmalen für das Kirchenbild; willst du?"

"Für die Kirch'?" fragte Lorle, sie schaute um und auf, als grupte sie ein fremdes Wesen hinter ihr und über ihr.

"Bas qudft bu fo?" fragte ber Bater.

"Nichts, ich hab' gemeint, es war' jemand hinter mir, ich weiß nicht."

Der Bater begann wieder: "Die Mutter bleibt von morgen an die ganz' Woch' zu Haus, wir bekommen Drescher, und da kann sie brauf achtgeben und auch bei euch sein. Willst du?"

"Ja," sagte Lorle mit sester Stimme; auf ihrer Kammer aber weinte und betete sie die ganze Nacht; sie wußte nicht recht

warum, es war ihr jo wohl und jo weh zu Bergen.

Auch Reinhard war die ganze Nacht voll Unruhe, und als er mit dem ersten Sonnenstrahl erwachte, sagte er laut vor sich hin: "Marienhaft! er hat recht." — Still verließ er dann das Haus, er schwang den Hut, um das Haupt in der Morgenlust zu fühlen, und stand noch einen Augenblick so da, als grüßte er die heilige Frühe. Um Kirchberge begegnete er dem Küster, der eben hinanging, um zur Frühmette zu läuten; er begleitete ihn und stieg den Turm hinan, saß in der Glockenstube und schaute zur Luke hinaus ins Weite. Drunten im Thale kämpsten noch Sonne und Nebel, die Sonne aber ward bas Meister. In der Kirche begann die Orgel zu brausen und zu dröhnen, Reinzhard saß hoch oben und dachte Unendliches.

Als die Kirche zu Ende war, kam der Küfter und bat Reinhard, hinabzusteigen, da er schließen musse. Still ging Reinhard dahin, da begegnete ihm Lorle, die aus der Kirche kam.

"Ihr feid auch in der Kirch' gewesen?" sagte sie halb fragend.

"Ja, oben."

Die beiden fonnten nicht reden, sie waren tief erschüttert, wie von einer überirdischen Macht erregt, und boch war es auch

ihr eigener Wille.

Torle sah blaß aus, die Mutter fürchtete, sie sei krank, da sie auch nichts über die Lippen brachte; Lorle konnte aber kaum eine Untwort geben, es war ihr, als sollte sie gar nichts reden.

Run endlich faß sie bei der Staffelei, und Reinhard fagte:

"Wir wollen luftig fein, warum denn traurig? Juhu!"

Er fagte: "wir wollen", und konnte doch nicht, auch ihn ergriff es, wie wenn jemand seine tiefste Seele gepackt hatte und festhielte.

"Meinet Ihr nicht auch, daß es eine Gund' ift?" fragte Lorle, verschämt die Alugen niederschlagend.

"Nein," antwortete Reinhard wieder mit jenem berginnigen Tone, und Lorle fab beiter auf; diese einfache Beteuerung ge=

nügte ibr pollfommen.

Die Mutter ging ab und zu, mahrend Lorle ruhig ba faß. Unfangs mar Lorle stets in ber peinlichsten Berlegenheit, und wenn Reinhard gefliffentlich Scherze machte, fragte fie: "Darf ich benn auch lachen? Darf ich benn auch ichmagen? Caget's

nur, ich will Guch nicht aufhalten."

Reinhard versicherte, daß sie sich nur gang natürlich benehmen folle, eines aber bat er, fie moge fich nicht fo viel mit ber hand ins Gesicht langen, worauf Lorle bemerkte: "Ihr habt recht, ich mert's, ich hab' die üble Gewohnheit, ich will mir's gewiß abgewöhnen; aber es ist mir, als wenn ich's im Gesicht spuren that, daß Ihr mich jest da malet und jest da. Ich bin bumm, nicht mahr? Ihr burfet's frei 'raus fagen, ich nehm' Cuch nichts übel."

Reinhard mußte an sich balten, Lorle nicht um den Sals gu fallen; die Mutter tam, ftand von fern und hielt die Sande bart am Leibe, damit fie ja nicht vor Erstaunen das naffe Bild anrühre; sie konnte sich aber nicht genug verwundern, wie man Lorle icon gang gut ertenne. - Es murde ausgemacht, baß niemand im Dorf etwas von der Sache erfahren folle bis gur Cinmeibung der Kirche.

Wie still und friedsam flossen nun die Stunden bin, in denen die beiden bei einander maren. Bon fern aus der Scheune binter dem Sause vernahm man die Taktschläge der Drescher. und von der Straße hörte man bisweilen ein Rind schreien, einen Bagen rollen; und wieder war alles ftill und lautlos.

Lorle fagte einmal: "Ich mein', ich war' gar nicht mehr im Dorf, oder ich schlaf' und hör' das alles nur fo, ich weiß nicht wie. 3ch weiß nicht, für teinen andern Menschen auf der Welt

that ich so da siten."

"Gutes Lorle," erwiderte Reinhard, "ich weiß, Ihr habt niemand auf der Welt so lieb als mich. Zittere nicht," fuhr er fort, ihre Sand faffend, ich tenne bein ganges Leben; bu haft, während ich in ber Ferne umberschweifte, ftill meiner gedacht, du haft dich gegrämt, daß ich dich so oft genedt, und haft mich boch lieb gehabt; und als ich wiederkam, haft du an jenem Abend geweint, weil jemand auf mich schimpfte."

"Um Gottes millen, hat das die Barbel verraten?" "Alfo war's die Barbel! nein, es bat mir niemand was gesagt. Mir zulieb warst du so freundlich gegen den Kollaborator, und in jener Nacht, als ich unter der Linde das lustige Lied sang, hast du still getrauert in deinem Kämmerlein, weil ich mich so heruntergäbe."

"Heiliger Gott! woher könnet Ihr das alles wissen?"
"Weil ich dich lieb hab', weiß ich alles. Hast du mich

auch recht lieb?"

"Ja, taufend taufendmal."

In einem seligen Russe umschlangen sich die beiden.

"Jest, jest," rief endlich Reinhard, "jest möcht' ich sterben und bu auch."

"Nein," rief Lorle, sich aufrichtend und Neinhard mit starten Urmen saffend, "nein, erst recht leben, lang, lang leben." In ihrem Blicke lag eine Heldenkraft, eine stolze Spannung, als könne sie jeden Tod besiegen.

"Du willst also ewig mein sein?" fragte Reinhard.

"Ja, ja, in Gottes Namen, alles, alles."

Bei diesem Jusate: in Gottes Namen — zuckte es fremd in den Mienen Reinhards; er glaubte, Lorle umfasse ihn nicht mit ganzer Seele, nicht mit freudigem Jubel; er bedachte nicht, daß auch Lorle mit sich gekämpst hatte und daß sie sich dieser Liebe demütig fügte, als einem Gebote Gottes.

"Was ist? Hab' ich was nicht recht gemacht?" fragte sie.

"Nein, nichts."

"Darf ich jest geben und es meiner Mutter fagen?"

"Nein, bleib, wir wollen das Geheimnis noch still bewahren;

glaub' mir, es ift beffer fo."

"Ja, ja," sagte Lorle zaghaft, "ich thu' gern alles; besiehl mir nur recht und immer, was ich thun soll, du guter Reinshard."

"Heiß mich nicht mehr Reinhard, nenne mich bei meinem

Vornamen Woldemar."

Lorle lachte laut auf, und auf die verwunderte Frage Reinhards, was es gebe, fagte sie: "Berzeih, Woldemar! das ist so lächerig, Woldemar, das ist, wie wenn man die Treppe herunterfällt, Poldera, so macht's grad. Nein, darf ich nicht mehr allsort Reinhard sagen? Ich hab' dich so lieb bekommen, ich bin dich so gewohnt, laß mich so dabei."

"Auch gut," fagte Reinhard, halb verdrießlich lächelnd.

Es ist eine Kleinigkeit, aber boch hat fast jeder eine gewisse Liebe für seinen Bornamen, als ware er nicht etwas Berliebenes, sondern ein Stud des eigensten Wesens; man verträgt's nicht leicht, daß man ihn unschön findet. Ift's ja auch dieser Klang,

ber uns vor allem mit ben Menschen verbindet, uns ihnen kenntlich macht; liegen barin ja auch bie sußesten Zauber ber

Rindeserinnerung.

"Du mußt recht gut gegen mich sein," sagte Lorle, die Hand auf die Schulter Reinhards legend, "sonst vergeh' ich vor Angst; ich bin dich ja doch nicht wert, ich bin viel zu gering. Ja, und was ich nech hab' sagen wollen, du mußt im Dorf nichts von mir reden, gar nichts; du hast zum Martin gesagt, ich sei ein Kanarienvögele, und jetzt heißen sie mich im ganzen Dorf so; mir liegt nichts dran, wenn sie mich ausspotten, aber es ist mir von wegen deiner, es weiß doch keins als ich —"

"Was benn?"

"Was du für ein lieber Rerle bist," sagte Lorle, die Bahne

jufammenbeißend und Reinhard am Barte gaufend.

Wer kann all das füße Kosen und Plaudern wiedergeben, das von diesem Tage an die sonst so stille Werkstatt Reinhards in sich schloß? In Demut entsaltete Lorle eine Fülle des Liebestreichtums, daß Reinhard staunend und anbetend vor ihr stand. Der Schluß ihrer Nede war aber fast immer: "Uch Gott! ich bin dich nicht wert."

"Rein," rief Reinhard, "du bist millionenmal besser als ich, als alle Männer, als alle Menschen. Ich möchte siebenmal

sieben Jahre um dich dienen."

"Da fönntest du alt werden," sagte Lorle still lächelnd, und Reinhard fuhr fort: "Sieh, ich habe schon oft die ganze Welt und mich verloren gehabt, im Taumel hineingelebt, mitten in der Reue ein Sünder — doch, du kannst nicht begreifen, wie weit ich untergegangen war."

"Ich kann alles begreifen, fag' bu mir's nur ordelich."

"O du herzige Liebe! Nimm dich in acht mit mir, ich habe noch nie einen Herzfreund gehabt, den ich nicht qualte; der Kollaborator ist der einzige, der mir treu ausharrte. Ich bezeite den Menschen oft Schmerzen, denen ich nur Gutes und Glückliches zufügen möchte. Erst seitdem ich dich sehe, seitdem ich dein bin, sehe ich auf den alten Woldemar, und das ist ein gar wüster Geselle, nicht wert, daß er den Saum deines Kleides berühre. Ich kann dich glücklich machen, wie noch kein Weib auf Erden war, und — unendlich unalücklich."

Lorle weinte große Thränen, aber sie trocknete sie bald und sagte: "Hab' dich nur lieb, von da siehst du viel besser aus." Sie deutete dabei auf ihre Augen und setzte nun schmollend hinzu: "Und ich leid's nicht, daß jemand auf den Reinhard schimpft, und du darsit auch nicht. Und jetzt mach mich nur

nicht ftolg; tomm ber, wir wollen miteinander gut und brav fein, Gott wird icon helfen."

"Ja, bu machft mich wieber gang fromm," fagte Reinhard und ftand mit gefalteten Sanden vor ihr. —

Das Bild wurde ruftig gefordert, Lorle ermahnte immer zur Arbeit, und Reinhard trug ihr noch auf, ihn nicht läffig werben zu laffen. Niemand im Saufe abnte etwas von ber neuen Wendung der Dinge, nur Broni ward ins Bertrauen gezogen; man ging nun öfters nach der Mühle. Die die Rinber jubelten die beiden Liebenden, wenn fie fich im Balde baschten und verstedten.

"D Welt voll Seligkeit!" rief einst Reinhard, als er fo vor Lorle stand, "das hat sich ber Weltgeift allein vorbehalten, die Liebe, fie tommt aus ihm: das läßt fich nicht machen und nicht bilden. Da fteht ein Wefen und halt mich zauberisch gefangen; schon ift alles, alles, was du bift. Und hatte ein Befen Geraphöflügel und ift die Liebe nicht, fpurlos gieht es dabin. Dank dir, emiger Weltgeift, du haft mir gegeben, mas ich nicht suchte."

"Ich verftebe bich nicht recht," fagte Lorle.

"Ich verstebe mich ja felber nicht. Was braucht's? Komm, fieh mich an, laß mich schauen, stumm, welch ein gutes Leben

in mir ist."

Das Bild reifte seiner Vollendung entgegen, die beiden Liebenden sprachen von allem, nur nicht von der Zufunft; beiden bangte innerlich davor, Reinhard, weil er nicht mußte, wie fie fich gestalten folle, und Lorle, weil fie fühlte, wie schmerzlich

fie aus dem elterlichen Sause geriffen murde.

Run ergab fich aber auch eine Mighelligfeit gwischen ben Liebenden. Lorle, die zu einer Madonna geseffen hatte, sollte jest das Rind, mit bem sie unter der Linde gespielt hatte, wieder auf ben Schoß nehmen; unter feiner Bedingung wollte fie das thun: "Es ift eine Gund', es ift eine gräßliche Gund'!" beteuerte fie immer, aber Reinhard war unbeugsam, und fie willfahrte endlich, indem fie feufzend fagte: "Ich muß in Gottes Namen alles thun, was bu willft." Sie gitterte aber am ganzen Leibe; fo daß das Rind laut fchrie, bis Reinhard endlich beide beschwichtigte, das Rind mit Gußigkeiten und Lorle mit liebreichen Worten.

Die Gewänder waren nur flüchtig untermalt, und nun follte dem Ropf die lette Busammenstimmung der Farbentone gegeben werden; das fagte Reinhard eines Tages und bat Lorle, daß fie beide noch diese wenigen Stunden sich recht ftill verbalten wollten. Lorle nickte still, sie wagte schon jest nicht mehr zu reden. Ihr Kopf war nach dem Bunsche Reinhards aufgerichtet, und sie sah hinauf nach dem blauen himmel: weiße Bolkenflocken zogen leicht dahin, still und friedlich war's im weiten Raume, kein Laut vernehmbar; da sließt eine Wolke sanft hin, sie nimmt eine kleine mit und versinkt mit ihr unter den Gesichtskreis, eine andere streckt schon ihr Haupt empor, wer weiß, wie lang sie ist, wie dunkel ihr Grund, wie bald sie abbricht; nur wer am himmelsbogen steht, kann sie erswessen. Da drunten liegt die Welt, weitab, alles, alles zieht vorbei, vorbei, die Erde ist untergesunken: ein Geist schwebt über den Wolken. . . .

So hatte Lorle sich in ben Himmel hineingebrängt. Reins hard sie eine Weile starr betrachtet und dann emfig gemalt.

Stille war's lange; die beiden wagten faum zu atmen. "Was haft du so eben gedacht? Dein Untlig war verklärt?"

fragte Reinhard.

"Ich bin gestorben gewesen und allein," sagte Lorle mit geisterhaftem Blide, ihre Arme hoben und fielen wie leblos wiederum nieder. Reinhard faste ihre Hand, er konnte aber nicht reden, er schaute sie an wie eine überirdische Erscheinung.

"Jest möcht' ich auch sterben," sagte Lorle endlich, und Reinhard erwiderte: "Ich sag' wie du: nein, erst recht leben,

lang, lang leben."

"Bin ich jest fertig?" fragte Lorle aufstehend.

"Ja."

"So will ich geben, es wird jest schon wieder fröhlicher werden."

Reinhard wollte sie zum Abschied kuffen, sie aber wehrte

ftreng ab und fagte: "Jest nicht, nein, mir zulieb." -

Reinhard gönnte sich nun auch wieder einige Erholung. Auch ihm war ganz eigen zu Mute, da er seit vielen Tagen in einer steten Spannung und Aufregung gelebt hatte. Als er das Lorle erklärte, sagte sie: "Mir ist auch so, wie wenn ich aus der Fremde käm", wie wenn ich gar nicht daheim geswesen wär"."

Auf seinen Wanderungen begegnete Reinhard wiederum Bendelin, der trübselig aussah. Reinhard fragt.: "Was hast? Warum bist so traurig? Weil du ein neues Brüderle bekommen bast?"

"O nein, von beswegen nicht, mein Bater hat gefagt, wo fünse balb hungern, kann ein sechstes auch mitthun."

"Nun, was haft bu benn?"

"Ja, gudet, mein Sched da (er wies auf eine stattliche Kuh), der ist vorgestern verkauft worden für 53 Gulden; der Megger Heuberer von G. (er nannte die Amtsstadt) hat ihn kauft und läßt ihn noch sechs Wochen laufen, nachber holt er ihn. Ich frieg' einen Sechsbähner Trinkgeld, aber es macht mir kein' Freud; der Sched ist mir doch der liebst' von allen, und jest thut mir's so weh um den Sched, der frist jest da fort, wie wenn er ewig leben sollt', und da kommt der Megger und schlägt ihm auf einmal auf den Kopf, und da liegt er, tot ist er."

Der Anabe fah Reinhard gedantenvoll an, bann fuhr er

fort: "Mich freut's nur, daß der Metger betrogen ift."

"Wie fo benn?"

"Ja gudet, er hat den Sched viel zu teuer 'tauft, aber er möcht' gern dem Meister (Dienstherrn) das Maul süß machen, weil er sein Lorle heiraten möcht', und da ist er doch angeführt."

"Warum? Dentst du nicht mehr so gut vom Lorle?"

"O Ihr," sagte der Knabe zornig, "wie er mich anguckt, wie ein gestochener Bock mit seinem langen Bart; ja gucket nur zu, ich sürcht' mich nicht, ich bin nicht in Euch vernarrt wie das Lorle."

"Woher weißt du das?"

"Ja, ich bin nicht so dumm. Wie vergangenen Sonntag der Martin nach der Stadt ist, hab' ich für ihn Eure Stiefel 'putt, und da ist das Lorle kommen und hat gesagt, ich soll's gut machen und hat die Stiefel anguckt mit ein paar Augen, das waren Augen! Und da hab' ich's gleich gemerkt, was es geläutet hat. Und gestern nacht, wie ich in der Kammer lieg', da hör' ich, wie mein' Mutter dem Bater erzählt, daß das Lorle in Such verschoffen ist. Und wenn das Lorle fort ist und mein Scheck ist fort, und da geh' ich halt auch fort."

Reinhard suchte ben Knaben zu tröften, es bedurfte beffen taum, benn er sang und jobelte hinter Reinhard luftig in die

Welt hinein.

Reinhard sah nun, daß ihr Verhältnis doch schon dorftundig war; er ging nachdenklich das Thal entlang. Es wurde Abend, die Mäher waren emsig, das taunasse Dehmdgras zu mähen, die sterbenden Gräser hauchten noch würzigen Dust aus, Reinhard breitete oft die Arme aus, als wollte er tausend Leben an seine Brust drücken. Jeht besiel ihn aber ein Trübsstun: rasch, in voller Blüte ihrer frischen Liebe, wollte er Lorle sein nennen, und doch war seine Zukunft so unsicher; er warf die Sorge von sich, er wollte den Tag genießen, die sliehende

Minute, und was gelingt nicht einem frischen Herzen im freien Wandern? Reinhard sah eine Weile sein selbst vergessend den Ubendbremsen zu; die zogen jett erst auf Nahrung aus und schwebten oft ganz ruhig, undewegt auf einem Fleck in der Luft, wie an einem Abendstrahl aufgehangen, ihre Flügel drehten sich wie leichte Wolkenräden zur Seite, dis sie wie angestoßen aufsuhren; sie hatten eine kaum sichtbare Beute erhascht und hielten sich nun wieder ruhig auf ihrer neuen Stelle. Der geräusscholle Tag verstummte immer mehr, ein sanstes, nächtiges Flüstern hauchte durch zweig und Gras, Reinhard schweiste immer weiter, es zog ein Lied durch seinen Sinn, er wußte nicht was, ihm war traurigsroh zu Mute; da hörte er einen einsamen Burschen jenseits des Baches singen:

Ihr Sternle am himmel, Ihr Tröpfle im Bach, Bergählet mei'm Schäple Mein Weh und mein Ach.

O, die Liebe kann nicht genug Boten finden, ihre unnenns bare Seligkeit und ihr tiefes Leid zu verkunden. Und der Bursche sang weiter:

> Die Sternle ins Wasser, Die Fischle in 'n See, Die Lieb' geht tief abe, Geht niemals in b' höh'.

'Und jest ward noch mit anderer Beisung der lustige Schluß angehängt:

Ganget weg, ihr Burgersmädle, Ganget weg, ihr Patschele, Da nehm' i mir e Bauernmädle, Das sind recht wacere.

Alls Reinhard fpat abends nach haufe tam, fant er einen Brief aus ber Stadt vor; er mar vom Kollaborator und lautete:

"Rleinresidenglingen, an einem der Sundstage.

Oft habe ich im Wald einem Vogel zugehorcht, der mir seine Melodie hundertmal vorsang, als müßte ich sie verstehen, und wenn ich mich endlich jum Fortgeben anschiete, war mir's, als singe ber lustige Kauz jest erst recht aus voller Seele, als

riefe er mir nach: Du verstehst boch nicht, mas ich singe, und Millionen werden nach dir fommen und werden's auch nicht verstehen. Go geht mir's jest auch mit bem Boltsgeifte. Mir ist's, als ob jest, ba ich fort bin, es erst recht zu fingen und ju klingen beganne. — Dieje romantische Cebnsucht ber mo-bernen Menscheit nach bem, mas hinter ihr ift, verbreht ihr

ben Ropf; ich babe auch einen frummen Sals.

Es ift nicht gut, daß dieser Mensch auf fich ftebe, brum will ich ibm eine Unitellung ichaffen. Go fprach Gott ber Berr, als er ben beutichen Menichen gemacht hatte. Die Gichen im Balbe merben nächstens auch angestellt und erhalten bas aller: bochfte Defret, das fie zu einstweiligen Symbolen und Butern ber beutiden Rraft und beutiden Freiheit ernennt; es gibt bann Referendars-, Uffeffors-, geheime und wirkliche geheime Gichen mit eigenem Laub. Wir Deutschen find die folideste Ration ber Belt, es ift bie icandlichfte Berleumdung, daß man uns Gemeinfinn abspricht; wer nur irgend ein gemachter Mann fein will, jest sich auf ben Besoldungsstuhl und speift aus ber Rommunichuffel. Fichte bat das Wejen des deutschen Gelehrten ju febr aus feinem subjettiven 3bealismus erfaßt, ich mache mir jest Erzerpte, um in biographischen Umriffen nachzumeisen, welchen Ginfluß die Staatsanstellungen auf die Gestaltung bes deutschen Geistes gehabt haben.

3d babe fur die vornehme Epecies ber Menichen einen eigenen Namen gefunden, fie beißen: Die eisfreffenden Tiere. Seute morgen mar ein Brachteremplar bei mir, bein Gonner. Der dide rote Table d'hotentopf; der hochwohlduftende Comte de Foulard, er hat fich fehr nach bir erfundigt; der Bring ift aus Italien jurud, hat bort viel Bilber gefauft, hat in Rom bein Lob gehört, ift entzuckt von beiner Waldmuble, furz, man will eine Galerie errichten, will dich fesseln, das heißt anstellen. Da hast du's also. Wenn du fommst, ist die Sache abgemacht. Ich weiß nicht, wie du darüber dentst; ich habe um meine Stelle auch suppliziert in ber geheimen Soffnung, daß nichts baraus wird, und nun weide ich ichon bald fieben Jahre die geduldige Bucherherde und ichere nur bas eine und bas andere um ein Erzerpt, jo mas im Baun hangen bleibt. Lieb mar' mir's, wenn bu einen Schleiftrog am Bein hattest, daß wir dich hier behielten. Mach' aber, mas bu

willst, ich rate nichts; hast du Lust, jo tomm baldigst.

3d habe mit meiner Schwester eine neue Wohnung bejogen, sie bat endlich ihr Butgeschaft aufgegeben und pflegt nun mein Ulter. Ich effe mittags und abends Suppe und fann hundert Jahre alt werden, wenn ich's erlebe. Gruße mir die Alpenrose, Gott sende ihr Tau und Connen-

fchein genug und laffe fie gedeihen.

Ich ichreibe bir biesen Brief auf bem neuen Ratalog, ben ich anzusertigen habe; ich bin gang allein, mein Oberwalfisch wascht sich im Seebad.

Dein

Rohlebrater.

Beiwagen: Die sieben Gulden, die du mir zur Heimreise gelieben, kann ich dir erst zum Quartal, den 1. Oktober, wenn ich meine Löhnung fasse, erstatten. Brauchst du's früher, will ich's anderweitig entlehnen.

Unser Schulkamerad R., bas sogenannte durchlöcherte Bringip, hat eine Botation ins Departement bes Jenseits bekommen,

er ift Uffiftent beim Beltgericht geworben.

Das Erdbeben, das wir vorgestern hatten, hat mich uns endlich ergött; ach! wie haben sie bier alle gezittert! So muß einem Floh zu Mute sein, der auf einem fieberfranken Budel

haust."

Rachdem Reinhard diesen Brief gelesen, verkündete er, daß er am Morgen nach der Hauptstadt abreise und bald wiederstomme. Lorle schlief die ganze Nacht nicht, sie machte sich allerlei Gedanken über die so schnelle Abreise; Reinhard hätte sie durch ein einziges Wort beruhigen können, und er dachte nicht daran. Um Morgen sah er Lorle noch einen Augenblick allein und sagte ihr schnell: "Wenn ich ein Glück bekomme, teilst du's mit mir?"

"Wenn ich dich nur gang frieg'," war die Antwort, vom

Teilen fagte fie nichts.

Im Hause des Wadeleswirts war's nun wieder so still und friedsam wie ehedem. Hatte Reinhard in der letzten Zeit auch weniger tolle Streiche loszelassen, so machte er doch noch immer Lärm genug im Hause; jett ging alles wieder seinen alten Weg, kaum daß einer mehr des Fernen gedachte. Wie schnell schließt sich der Strom des Lebens hinter einem Menschen, der aus einem Kreise tritt! Nur Lorle begte das Andenken Reinhards ties im Herzen, Tag und Nacht. War sie früher stets liebreich und gut gegen die Eltern und alle im Hause gewesen, so war sie's setzt doppelt; sie wollte immer alles thun und bereiten für jedes. Niemand wußte, woher das kam, und man kümmerte sich auch nicht viel darum; Lorle aber that dadurch im Innersten Abbitte, daß sie die Jhrigen in Gedanken schon verlassen hatte und bald ganz von ihnen scheiden werde, sie wollte ihnen noch Gutes erzeigen, so viel sie vermochte.

In der Stadt betrieb Reinbard seine Unstellung mit allem Gifer. Als der Kollaborator seine Berwunderung darüber äußerte, erwiderte er: "Ich will dir's nur gestehen, ich bin mit Lorse verlobt."

"Was?" rief der Kollaborator gedehnt, Staunen und Kummer sprach aus seinem Antlige; "wenn sie einer heiraten und aus ihrem Boden reißen dürste, jo wär' das nur ich, ich allein; ja lache nur, ich verstehe sie allein; du bist viel zu wild, du darsit eigentlich gar nicht heiraten. Hat dir denn der Bater das Mädchen gegeben?"

"Nein."

"D, jo ift noch hoffnung, baß fie feiner von uns beiben

bekommt," ichloß der Rollaborator ichelmisch.

Reinhard ging nicht vom Fleck, bis er sein Ernennungsbekret erhalten hatte. Um Morgen, nachdem solches ausgesertigt
war, sagte er beim Erwachen zu sich selber: "Guten Morgen,
herr Inspektor, mit dem Titel Brosessor; haben Sie wohl geruht? Hast dir nun auch ein Hundsband umbinden lassen, und
war dir doch so wohl, als du frei umhergesausen bist." Als
er vor dem Spiegel stand, verbeugte er sich ganz höslich und
sagte: "Ihr Diener, herr Prosessor! Gehorsamer Diener siebente
Rangklasse."

Dennoch freute sich Reinhard in dem Gedanken, wie gang anders er nun vor den Wadeleswirt hintreten und um beffen Tochter freien könne, und wie gludlich auch Lorle fein werde.

Schnell padte er feine Gliederpuppe und einiges alte Seidenzeug zusammen, bas er zur Gewandung gefauft hatte, und bald rollte er wieder dem Dorfe zu, wo feine Liebe wohnte.

## Mur ftet.

Auf dieser Fahrt machte ein Gedanke die Wangen Reinhards von einer fremden Glut entbrennen. Er kam soeben aus den Kreisen der teppichunterbreiteten Existenzen, alsdald überkam ihn ein besonderes Behagen an dieser verseinerten Welt, an dieser Annut heiterer Geistesspiele, voll tändelnder Musik und sprühenz der Wisslunken, sernad von der rauhen Wirklichkeit, ausschreitend aus der engbürgerlichen Umzäunung; er hatte das Gelüste rasch niedergekämpst, jest kam es in veränderter Gestalt wieder und zeigte ihm, wie Lorle diese Freiheit des Lebens nie verstehen werde, wie sie doch seinem ganzen kunstlerischen Denktreise fern stehe — er war in seinem eigenen Hause mit seinem tiessten Wollen ein Fremder.

Das war ein bofer Blutstropfen in Reinhard, und er

machte ihm die Bangen glüben.

Den Gebanken: Lorle nach und nach heranzubilden, warf er bald von sich, und er rief fast laut: "Nein, sie soll das frische Naturkind bleiben mitten im Trödel der Stadt; sie bedarf keiner andern Welt, ich bin ihre ganze Welt." — Er bat sie in Gebanken um Verzeihung, daß sein Sinn nur einen Augenblick sich von ihr entfernen konnte.

Für ein erregbares Gemüt haben weite Streden, die von einer Lebenswendung bis zur andern zu durchmeffen sind, ihr Gntes und ihr Schlimmes; sie dammen oft die berauschende Seligteit des Gefühls, beschwichtigen aber auch die leicht sich

eröffnenden Zwiefpaltigfeiten.

Sorglos, als wäre das nicht der entscheidendste Lebensgang, suhr Neinhard dahin; selbst seine Sehnsucht war eine abgeklärte, friedsame. In der Umtöstadt ließ er sein Gepäck zurück und eilte auf dem Waldwege dem Dorfe zu. Je näher er kam, desto heftiger loderten die Flammen der Liebe wieder in ihm auf; mit zitternden Bulsen rannte er dem Hause zu. Die Bärbel stand unter der Thür und reichte ihm die schwielige hand: "Ihr kommet bald wieder, ich hätt's nicht glaubt," sagte sie; Reinhard konnte nicht antworten, zu Lorse wolke er sein erstes Wort sprechen; er eilte die Treppe hinan, niemand war im Hause. Lorse war, wie Bärbel erzählte, mit den Estern nach der Stadt gesahren, von wo Reinhard eben herkam.

Mit der Botichaft ber Lebenserfüllung auf den Lippen ftundenlang harren zu muffen, das war eine ichwere Aufgabe.

Reinhard machte sich bald wieder auf, den Ankommenden entgegenzugeben, aber als er icon eine Stunde ben Baldweg gegangen war, befann er fich erft, daß er fo in Gedanken babingeschritten fei, mabrend doch bas Bagelden mit den Seim= febrenden bereits den Subimea dabingerollt fein fonnte; er febrte still wieder um, traf jedoch auch die Erwarteten noch jest nicht ju Saufe. Mit namenlofer Unaft qualte ibn ber Gedante, daß ibm Lorle mit Gewalt entzogen sein konnte, die Eltern maren ja mit ihr in ber Ctabt, und er mußte fich fagen, bag er burch feine Zweifel soldes verschuldet haben konnte; aber die gange Treue Lorles stand wieder por ibm, und als es Nacht murbe, war es ihm, als ob bas Bild auf der Staffelei hell leuchte; er gundete Licht an und betrachtete jest nach längerer Abwesenheit bas Bild wieder; er staunte fast vor sich felbst, hier mar ihm etwas gelungen, mas ein anderer, ein Mächtigerer geschaffen hatte. Reinhard nahm die Bither und wollte fpielen und fingen, aber er hörte bald wieder auf, er legte fich endlich angefleidet auf tas Bett, er wollte beute noch die Ceinigen fprechen, feine Stunde feines Gludes verfaumen; er verichlief aber boch die Untunft der Sausbewohner, die fpat in der Nacht erfolgte.

Die Mutter mar ju Bett gegangen, ber Bater faß im Stuble und las die mitgebrachten Zeitungen, Lorle machte fich aber, trot aller Ermahnungen, noch immer etwas in der Stube ju ichaffen; endlich fam fie gaghaft jum Bater ins Stuble und faate:

"Uetti, ich hab' ein' Bitt'. Machet bas Licht aus und

"Nur ftet, warum benn?"

"Ich bitt', ich hab' Guch mas zu sagen, und ich fann's

"Närrisches Rind, meinetwegen. Nun, jest ift bas Licht

aus, nun, jest red'."

Lorle legte die Sand auf die Schulter des Vaters und fagte ihm mit gitternder Stimme ins Dhr: "Der Berr Reinhard hat mich gern und ich ihn auch, und er will mich, und ich will ihn und feinen andern auf ber gangen Belt."

"Co? Und das habt ihr unter euch ausgemacht?"

"Nur ftet, gang jett ichlafen, morgen ift auch ein Tag: wir reden ein andermal davon."

Rein Bitten und fein Betteln Lorles half, fie erhielt feinen

andern Beideid.

Alls der Wadeleswirt nun noch gewohntermaßen das gange Saus durchmufterte, fand er die Thure Reinhards halb offen, er brebte von außen den Schluffel um; Reinhard mar ein= geschlossen.

Um Morgen ward Lorle vom Bater "zeitlich" geweckt. 213 sie herabgetommen war, sagte er: "Du gehst gleich auf bie Hohlmuble und bleibst da, bis ich fommi."

Lorle mußte gehorchen, sie wußte wohl, da half feine Widerrede; fie durfte nicht mehr die Treppe hinauf, sondern

mußte fich ichnurftrads aufmachen.

Der Wadeleswirt ging umber und ganfte mit Stephan und mit allen, weil sie eben feine jo ichlaflose Nacht gehabt hatten wie er; endlich faß er im Stuble und las die Fruchtpreise auf den vericiedenen Schrannen, aber trot der hoben Sate batte er die Lippen zusammengefniffen und trommelte unwillig mit dem Ruße auf dem Boden. Bon oben vernahm man jest mächtiges Bochen an eine Thure, da erinnerte fich der Wirt, daß er Rein=

hard eingeschlossen habe, und befahl der Barbel, ihm aufzuichließen; dadurch ersparte er sich's auch, dem Maler alsbald frischweg die Meinung zu fagen. Reinhard fam jum Wirt und stredte ihm beide Urme entgegen, Diefer aber faß rubig, hielt it beiden Sänden die Blätter und fo darüber wegichauend,

fagte er: "And wieder biefig?"

"Und ich hoffe zu Saufe," fagte Reinhard.

"Nur ftet. 3ch fag's Cuch grad beraus, padet Gure Cachen aufammen und b'hüt Euch Gott."

"Und das Lorle?" fragte Reinhard gitternd.

"Das will ich schon wieder zurecht bringen, bas ift mein' Cach', da hat niemand nichts drein zu reden."

"Und ich geh' nicht aus bem haus, bis mir das Lorle

selbst gesagt hat, daß ich geben soll."

"Co? Ift das der Brauch bei euch herren aus der Stadt? Ich kann auch anders ausgeschirren. Berftanden?" fagte ber Badeleswirt aufstehend.

"3d hatte den Bauernstolz nicht bei Euch vermutet," fagte

Reinhard.

Der Wadeleswirt schnaubte grimmig und ballte beide Fäuste; er schaute Reinhard von oben bis unten ftumm an, wie wenn er fagen wollte: was glaubst? Bin ich ber Mann, mit dem man fo redet?

Reinhard schüttelte den Ropf und sagte endlich: "Ihr seid doch fonst ein gescheiter Mann, warum seid Ihr jest fo wild?

Bas hab' ich Euch Leids than?"

Diese janft gesprochenen Worte verfehlten ihre Wirfung nicht, und ber Dabeleswirt fagte mit ftodender Stimme: "Co? Und mein Rind, mein' einzige Tochter wegfteblen?"

"Lorle foll reden. Do ift fie?" fragte Reinhard.

"In der haut bis über die Ohren, wenn fie nicht da ift, ift fie verloren. Das Lorle ift nicht da, fo lang Ihr da feid."

Nach einer Beile, in der er bas ichmerzdurchwühlte Untlig

Reinhards betrachtet batte, fuhr der Wirt fort:

"Ich fann's Guch icon fagen, wo das Mable ift: auf der Soblmüble."

"Ich verfpreche Guch," fagte Reinhard fcnell, "tein Bort

ohne Guer Wiffen mit ihr gu reben."

"Glaub's, 3hr feid fonft allfort ein rechtschaffener Mensch gemejen, und jest muß ich aufs Feld," jagte der Badeleswirt ruhiger.

Er ging fort und Reinhard auf fein Zimmer. Wie gludlich war dieser jest, daß er nach der Gliederpuppe die Gemander

malen fonnte; er war unausgesett fleifig und ließ fich fogar

bas Mittageffen auf fein Bimmer bringen.

Die Barbel, die alles wußte, tröstete Reinhard und sagte, er solle nur die hoffnung nicht sahren laffen, der Alte sei 3ah', er muffe ein gut Weilchen am Feuer stehen, bis er weich werde. Auch die Mutter kam leise herauf geschlichen, sie redete nickts von der hauptsache, aber an der Sorglichkeit, die fie für alle Bedürfnisse Reinhards hatte, konnte er wohl merken, daß sie auf seiner Seite war.

Um Albend erzählte Reinhard dem Bater, wie er bloß Lorle zulieb sich eine Anstellung geholt habe und wie er sie ewig glücklich machen wolle. Der Wadeleswirt war still und schaute über das Glas weg, das er eben zum Munde führen wollte, Reinhard bedeutsam an.

stemputo veventjum un.

213 die Barbel am andern Morgen Reinhard den Raffee brachte, jagte fie:

"Glud und Gegen!"

"Wozu?"

"Ihr seid ja Professor geworden, ber Alte bat gestern nacht seiner Frau noch viel bavon vorgeschwatt; es gefällt ihm boch

wohl, bas Baffer fangt icon gu fieden an."

Der Alte ging immer brummig im Hause umber und hatte sogar, was sonst nie geschah, kleine Hateleien mir seiner Frau; er hätte gar zu gern gehabt, sie möchte ihm weidlich mit Reden und Bitten zusehen, daß er die Sache doch ins Reine bringen möge; sie aber that, wie man sagt, "fein Schnauserle", sie wollte die Berantwortung sur spätere Tage nicht haben. Und dann war's ihr doch auch wind und wehe, ihr Kind so weit weg unter ganz fremde Berhältnisse zu geben; sie war von dem Sorgen und Rachdenken so müde, daß sie bald da, bald dort, wo nur ein Plätzen war, sich niedersetze und ausruste.

Um britten Tage kam der Babeleswirt zu Reinhard auf

Um britten Tage fam der Wadeleswirt zu Reinhard auf sein Zimmer, setzte sich und redete lange nichts; endlich be-

gann er:

"Ich hab' mich resolviert. Es geht mir ein Stück aus bem Herzen, wenn ich das Kind so weit weg geb'; aber was ist da zu machen? Ich thu' Guch also den Borschlag, ich will mein Lorle noch auf ein Jahr zu den Klosterfräulein thun, da soll's lernen, was man in der Stadt braucht, und seid ihr beide dann noch so gewillt wie jest, nun, so in Gottes Namen."

Reinhard miberiprach und beteuerte, daß Lorle nichts zu lernen babe, gerade fo, wie fie jest fei, mache fie ibn glüdlich:

ber Alte lächelte und ging bavon.

Drei Tage und drei Nächte hatte Lorle in schweren Gebanken auf der Mühle zugebracht; kein Bote kam, Stephan wußte nichts, und oft war's in Wahrheit, als ob sie in eine andere Welt versetzt wäre. Um vierten Morgen kam der Wadeleswirt und holte seine Tochter, er hatte ein unwirsches Unsehen, und Lorle solgte ihm still wie ein Opferlamm. Der Bater zürnte nicht auf das Kind, er zürnte nur mit sich selber, weil er nun doch nachgeben müsse.

"Haft du den Reinhard noch gern?" fragte er einmal, als

fie icon eine gute Strede miteinander gegangen maren.

"Ja, so lang ich leb'!" erwiderte Lorle. Und nun gingen sie wieder still dahin, keines redete ein Wort. Der Wadelesswirt war durchaus der Mann nicht, der sorgkältig Ueberraschungen zu bereiten strebte; das Kind mußte nur schweigen, so lang er nicht zu reden begann, und er wollte nicht reden, weil's ihm nicht darum war; auch war's ihm zu viel, das, was er zu sagen hatte, zweimal vorzubringen.

Reinhard hatte indes von der Bärbel die Mitteilung ershalten, daß Lorle mit dem Bater fäme; er eilte den beiden entsgegen, und als sie sich jett zum erstenmale wieder sahen, flammte ihre ganze Liebe auf, und Reinhard rief: "Bater, gebt mir das

Lorle jest, bier."

"Nur stet, das ift nichts fo, wie Bettelleut' hinter der Bed;

wartet, bis wir heim fommen."

In diesem Schlußsatz lagen vielverheißende Worte. Hand in Hand schritten die Liebenden dahin, sie bedurften keines Austausches der Worte. Als man gegen das Dorf kam, machte sich Lorle etwas an ihrem Schurzbändel zu schaffen, sie ließ dadurch die Hand Reinhards los und safte sie nicht wieder.

Im Stüble war endlich die ganze Familie beifammen; alles stand, nur der Bater faß, und nach einer feltsamen Bause

begann er:

"Mte, was meinst? sollen wir sie einander geben?"
"Wie du's machst, ist's recht," sagte die Frau.

"Guck, Lorle, so muß eine Frau sein, mert' dir das, bis du einmal eine bist," sagte der Bater, und Lorle ward glühenderot, da sie ihre Zukunst sich vorhalten hörte. Der Vater sagte nun ausstehend: "Ich mein', wir machen jest die Handreichung, und wenn die Ernt' vorbei ist, halten wir Verspruch, und übers Jahr könnet ihr in Gottes Namen heiraten. Hat mein Bauernstolz recht?" fragte er, Reinhard derb auf die Schulter klopsend.

"Guter Bater!" war alles, was dieser hervorstottern konnte.

"Nun, Ihr seid auch ein guter Mensch, ich will bas nicht

leugnen. Jest fertig."

Alles reichte sich nun die Sand, und Reinhard füßte noch die Mutter innig, ben Bater konnte er nicht fussen, dieser schüttelte ihm nur ftarr die Sand.

Als die balb unterdrückte Rührungsszene noch nicht vorüber war, stellte sich ber Wadeleswirt wieder breitspurig vor Reinhard

und fagte:

"Jest hab' ich noch ein Wörtle mit Ihm zu reden, du Lump, du liedricher! Und was ich dem Mädle geb', darnach fragt Er gar nicht und thut, wie wenn Er ein Bettelmädle bekäm'? Und unser gut Sach', was wir erhauset haben, das ist Ihm ein Pfisserling, das ist Ihm gar nichts wert? Pop Heiderkuck, das ist ein' Lumpenwirtschaft. Ja, es ist mir ernst, es ist da nichts zum Lachen, himmelheide —"

"Um Gottes willen sei doch still," rief die Mutter, "weun's ja eins hört, so meint es, du thätest zauten, und wir hatten

Sändel."

"Lorle," erwiderte der Bater; "mert' dir das jest auch, das mußt du nicht thun; wenn der Mann red't, muß das Weib

still fein. Jest genug, jest ganget ans Geschäft."

Alles entfernte sich, Lorle wollte mit Reinhard Hand in Hand weggehen, der Bater aber winkte ihr und sagte: "Bleib du noch ein bisle da." Lorle war allein mit dem Bater im Stüble und dieser sagte: "Jett bist doch zufrieden? Brauchst nicht heulen, darst lustig sein; jett paß auf . . . ja, was ich doch sagen will, ja . . . mach', daß du dein Kränzle am Hochzeitstag mit Ehr' und Gewissen tragen kannst."

Lorle fiel dem Bater nicht um den Hals, sie verbarg ihr Untlit nicht, frei und stolz schaute sie drein und sagte fest:

"Aetti, Ihr wisset gar nicht, wie brav er ist."

"Glaub's, ist mir schon recht, wenn er brav ist, verlaß bich aber auf fein' andere Bravheit als auf die beinige; jest

gang."

Das waren nun glückfelige Tage, die den Berlobten aufgingen. In Reinhard hatte das Offenkundige ihres Berhältnissegar nichts geändert, Lorle dagegen fühlte sich jeht viel freier; sie war stets voll Entzücken, wenn eins nach dem andern aus dem Dorf kam und ihr Glück wünschte. Fast jedes hatte etwas Besonderes an Reinhard zu loben, und man bedauerte nur, daß Lorle so weit weg käme; sie nahm aber jedem das Versprechen ab, daß es sie besuchen, bei ihr wohnen und essen müsse, wenn es nach der Hauptstadt käme.

Einige Besonderheiten Lorles zeigten sich schon jest. Fast nie ließ sie sich von Reinhard am Arme durch das Dorf führen, draußen aber saßte sie ihn von selbst, hüpfte und sang voll Freude. Nie war sie zu bewegen, an einem Werttage mittags mit Reinhard spazieren zu gehen, wenn aber der Feierabend kam, dann war sie bereit; das war der Dorssitte gemäß, unter

deren Herrschaft sie stand.

Ein Umstand veranlaßte viele Erörterungen zwischen dem Schwiegervater und Reinbard. Dieser wollte nämlich schon zum Frühherbst heiraten, er konnte nicht lange Bräutigam sein, sich nicht Monate und Jahre mit der Schnsucht nähren; der Schwiegervater wollte aber durchaus nicht, daß man die Sache so übers Anie abbreche. Das Weibervolt im Hause wußte indes, daß er schon nachgeben werde, und die Mutter ließ bei allen Webern in der Umgegend tuchen und bei allen Näherinnen schneidern, während die Schwester des Kollaborators nach einem genauen Maß die Stadtkleider für Lorle fertigte.

Lorle wollte durch ihre Brautichaft keinerlei Arbeit und Berbindlichkeit im Hause entledigt sein, ja, sie war emsiger als je; sie wollte noch alles in stand bringen und in Ordnung verlassen, es war ihr wie einem ehrenhaften Dienstboten, der, bevor er den Dienst verläßt, freiwillig das ganze Haus von oben bis unten scheuert und säubert. Reinhard mußte sie gewähren lassen, dasur war sie aber auch auf den Abendspasier-

gangen voll frischen Lebens.

"Mir ist allsort," sagte sie einmal, "wie wenn heut Samstag wär', und morgen ist Sonntag, und da fommt wieder ein Tag, und da kommt mir's wieder wie Samstag vor und so fort. Ich bin so froh, so froh, ich möcht' nur, ich weiß gar

nicht, was ich möcht'."

Ein andermal, als sie durch den Wald gingen, flogen Lorle gar viele Nachtsalter ins Gesicht, sie ärgerte sich darüber, und Reinhard bemerkte: "Dein Gesicht ist so lauter Licht, daß sich die Nachtsalter dein verbrennen wollen; ich bin auch so."

Lorle faßte einen Baumzweig, schüttelte Reinhard ben Nacht=

tau ins Gesicht und fagte: "Co, ta ift gelöscht."

Ueber Zittergras und blaue Glockenblumen weinte Lorle

die erften Brautthränen.

Die Verlobten gingen miteinander über die Biese; da raufte Reinhard jene Pstanzen aus und zeigte Lorle den wundersam zierlichen Bau des Zittergrases und die seinen Bersbältnisse der Glodenblume; "das gehört zu dem Schönsten, was man sehen kann," schloß er seine lange Erklärung.

"Das ist eben Gras," erwiderte Lorle, und Reinhard schrie fie an: "Wie du nur so mas Dummes sagen kannst, nachdem

ich schon eine Biertelftund' in dich hineinrede."

Große Thränen quollen aus den Augen Lorles hervor, Reinhard suchte sie zu beruhigen, aber innerlich war er doch voll Aerger, denn er vergaß, daß nur, wer die Seltenheit und Pracht der Zierpstanzen lange erschaut hat, wieder an den ein:

fach schönen Formen des Grafes fich ergögen mag.

Diefer Abend bebte wehmütig in ter Seele Lorles nach, sie gab Reinhard feine Schuld, sondern ward nur fast irr an sich; sie kam sich nun wirklich grausam dumm vor, und oft, wenn er sie um etwas fragte, schreckte sie zusammen, aber lügen konnte sie nicht, keine Teilnahme und kein Verständnis heucheln. Die Liebe aber überwindet alles. Lorle nahm sich vor, recht auszumerken, wenn Reinhard etwas sagte, denn er war ja viel gescheiter. So verlor sich nach und nach ihre Zaghaftigkeit

wieder, und sie mar das harmlose Rind von ehedem.

Auch ein Schreckbild war Reinhard einmal für Lorle. Einst saß er abends mit dem Bater überaus lustig beim Glase, Lorle schnitt Brot ein zur Suppe und war ganz glückselig, daß die beiden sich so lieb hatten, sie sah immer von einem auf den andern und legte zulett die hände fest zusammen; als wären es die Hände der beiden treuen Menschen, die so traut bei einzander saßen. Reinhard war wieder zu allerlei Schalkhaftigkeiten ausgelegt, er taumelte nun in der Stude umher, sprach mit lallender Zunge unverständliche Worte, ganz wie ein Betrunkener. Lorle wußte doch, daß er nur scherze, aber sie rang die Hände über dem Kopf und rief aus allen Krästen: "Um Gottes willen, Reinhard, Reinhard! Laß das bleiben! So darst du nicht ausseben."

Reinhard hörte sogleich auf, aber Lorle zitterte noch lange über diesen Scherz; sie war keineswegs so empfindsam, sie kannte das Leben und seine Berunstaltungen und hatte schon manchem Bruder Saufaus tüchtig den Marsch gemacht, aber Reinhard kam ihr durch solche Rachahmung ganz verzerrt und entwürdigt vor; sein hohes Wesen, zu dem sie so demütig aufschaute, durfte auch nicht im Scherze so erniedrigt werden. Fast die ganze Nacht konnte sie das häßliche Bild nicht vergessen, und erst, als Reinhard ihr am andern Morgen versprach, nie mehr solchen

Scherz ju treiben, verschwand es aus ihrer Geele.

Diese beiden Zwischenfälle waren die einzigen Störungen in dem Liebesleben; fonst ging stets Freude por ihnen ber, und Entzucken grufte sie von jedem Baumblatt und aus jeedm Graschen.

Wer kann erfassen, wie eine Seele in sich jauchzt und jubelt, wenn sie stumm aufgeht in ihr Jenseits? Warum klingt uns allüberall in tausendsältigen Klängen die Kunde von den Schmerzen und Zwiespältigkeiten des Lebens entgegen? Ist's der Schmerz allein, der zum Bewußtsein rust und drin haftet? Die Freude und das Entzücken sind das wahre Dasein, da ist das Einzelbewußtsein untergesunken, in Liebe aufgelöft, in ihr gestorben und lebt doch das wahre, das selig ewige Leben

Die Madonna war vollendet und zur Ausstellung nach der Stadt geschickt. Zu seiner Betrübnis erhielt Reinhard die Nachricht, daß der Kollaborator unvorsichtigerweise verraten hatte, wer zur Madonna Modell gesessen. Ein in Rom katholisch gewordener Engländer, der sich eben in der Residenz aushielt, bot eine namhaste Summe für das Bild; Reinhard gab es hin, sewohl weil er seine Frau nicht nach der Stadt bringen wollte, wo das Bild war, als auch aus einem andern Grunde. Die materielle Kehrseite fehlt keinem Verhältnisse. Reinhard bezurfte Geld zu seiner häuslichen Einrichtung, und er sah auch mit Wehmut das, was er aus tiesster Seele geschaffen, in eine verlassen. Apelle nach England wandern, um es nie wieder zu schauen; er ließ es ziehen.

Der Rollaborator mietete für Reinhard eine Bohnung, und jeine Schwester richtete fie ein. Mit dieser Nachricht wurde nun ber Babeleswirt bestürmt, die balbige Sochzeit zu gestatten.

So voll Selbstigefühl und freigefinnt auch der Wadeleswirt war, so that es ihm doch besonders wohl, wenn er bei den Leuten im Dorse: "Mein Tochtermann, der Prosessor," sagen konnte; auch hatte er Reinhard in der That von Herzen lieb gewonnen. Als nun die Frauen sich mit den Bitten Reinhards vereinten, sagte er:

"Sch seh' schon, ihr habt die Sach' miteinander gebestelt, ich weiß wohl, ich gelt' nichts im hause; nun meinetwegen."

Reinhard lief sogleich zum Pfarrer und bat ihn, Sonntag das erste Aufgebot zu halten. Un dem versprochenen Kirchenbilde arbeitete er nun mit erstaunlichem Fleiß, er warf es in
derben Zügen für die Ferne hin und nur einzelnen Köpsen
widmete er eine sorgfältige Ausführung. Auf den Sonntag vor
der Einweihung der neuen Kirche war der Hochzeitstag bestimmt. Lorle bat, daß sie doch noch über die Festlichseit
bleiben möchten, aber Reinhard hatte keine Lust mehr, diesen
Jubel mit zu seiern: er sehnte sich sort aus dem Dorf.

## Sie ziehen in die weite Belt.

Broni war von der Mühle hereingekommen und blieb die ganze lette Woche, sie schlief mit Lorle in einem Bette, und die Mädchen verplauderten oft die halben Nächte. Lorle konnte der Broni nicht genug ans herz legen, wie sie die Eltern pflegen solle, wenn sie nicht mehr da sei.

Um Borabend ber Hochzeit stand Lorle bei ber Barbel und weinte bitterlich, baß fie nun auch diese getreue Pflegerin verlaffen folle; sie klagte, wie fie fich in ber Stadt werde gar nicht

gu belfen miffen, da fagte die Barbel:

"Ich fann's nicht mehr, ich hab' ihm versprochen, daß ich nichts jagen will, aber es geht nicht. Sei ruhig, der Reinhard hat so lange an mir bittet und zerrt, daß ich jest zu euch nach der Stadt geh'. Sei heiter, ich bleib' bei dir, so lang du mich bebältst."

Lorle eilte zu Reinhard und umhalste ihn mit maßloser Innigkeit; sie verscheuchte ihm dadurch auch den Mismut, den er soeben durch einen Brief des Kollaborators empsunden hatte; er hatte ihn als seinen einzigen Freund zur Hochzeit eingeladen; die abschlägige Untwort, die verweigerten Urlaub als Grund angab, war voll grämlicher Bitterkeit auch gegen Reinbard.

Um Hochzeitmorgen sah Reinhard Lorle nur einen Augensblick, und er sagte: "Mir ist so stolz und hoch zu Mut, wie einem König an seinem Krönungstage."

"Nicht fo, fromm sein," ermiderte Lorle, das maren die

einzigen Worte, die sie vor ber Trauung mit ihm redete.

Lorle ließ sich noch in ihrer Dorftracht trauen. Uls sie aus der Kirche kam, ging sie auf ihr Kämmerlein, um die Stadtkleider anzuziehen. Lange lag sie hier auf den Knieen und betete weinend: "Heiliger, guter Gott, ich will gern sterben, wann du willst, du hast mir bisher geholsen, ich will alles auf mich nehmen, ich hab' das erlebt, du bist gut und hast mich das erleben lassen, hilf mir gut sein, hilf!"

Sie richtete fich auf und rief Broni, daß fie fie ankleide; fie 30g feines ber weit ausgeschnittenen seidenen Aleider an, sondern ein einfaches weißes, das bis an den Hals ge-

schlossen war.

Ein jedes sah voll Freude auf Lorle, als sie so herabtam, ihr Gang, jede Bewegung ihrer Hand, alles war so feierlich wie ein heiliger Choral.

Bei Tische ging's lustig ber, der Wadeleswirt war überaus aufgeräumt und machte allerlei Späße. Lorle war's, als wäre sie verantwortlich für alle Reden ihres Vaters, und sie fand manches nicht am Blaße; sie gäbelte nur immer so auf dem Teller herum, aß aber nichts, trop aller Zureden. "Ich bin satt, ganz satt," war ihre stete Entgegnung, die die vollste Wahrheit enthielt.

"Lasiet's in Fried'," rief endlich der Wadeleswirt, "wenn das Lorle auch nichts ist, meine Kinder sind g'fräßig und g'jüffig, es schweckt ihnen alles, sie kommen aus einem rauhen Stall; von deswegen, Prosessor, könnet Ihr mit meinem Lorle

bis Paris reisen, es ist nicht schledig."

Nach dieser Rede schaute er rundum allen Leuten ins Gesicht, sich den Beisall zu bolen, weil er so etwas gar Gescheites gesagt hatte; als aber niemand Lob zunicke, rief er, vom Wein erregt: "Zur Gesundheit, Herr Pfarrer, auf die neu' Kirch', und daß sie auch von innen . . . ja ich hab' was, aber es wird nicht gesagt, von meinem Tochtermann, aber es wird vorber nichts gesagt."

Die Taselmust spielte mande lustige Beise, und die Frohlichteit hatte noch lange nicht ihren Gipselpunkt erreicht, als man jest in einer Pause Peitschentnallen vor der Thür vernahm: Reinbard und Lorle standen auf, alles solgte ihnen. Bor dem Hause stand das Wägelchen, das Gepäck war sorgsam festgebunden, der Rapp war angespannt, und Martin stand da

und hielt bas Leitseil.

Lorle jah immer auf den Boden, als sie über den Hofging, als wäre überall etwas, das sie aushielte, über das sie wegsteigen musse. Die Hochzeitsgäste standen alle rings um das Wägelden, da fam der Bendelin und übergab Lorle schluchzend eine Umsel, die er gesangen, in einem selbstverssertigten Käsig, Lorle solle sie mitnehmen; man versprach ihm, daß die Bärbel sie mit nach der Stadt bringen werde, da sie nicht für die Reise tauge. Der Knabe ging still mit seinem Bogel davon. Der Wadeleswirt hatte die Beitsche vom Wäzgelchen genommen und hieb dem Rappen eines aus, daß dieser sich hoch ausbäumte und ihn Martin saum balten konnte.

"Baß auf," sagte jest der Wadeleswirt zu Reinhard, "wenn man von Haus wegfährt, muß man dem Gaul ein Figerle geben, daß er's auch weiß, daß man die Beitsch bei sich hat; bernach braucht man sie oft den ganzen Weg nicht mehr. So ist's auch mit dem Weib. Man nuß sie gleich von Unfang merken lassen, wer Meister ist, nachher ist's gut, und man kann die Beitsche

ruhig neben fich hinsteden, aber das Leitseil muß man festhalten,

rr! bit! Rapp! o oha!"

Der Wabeleswirt sah schmunzelnd auf ob seiner klugen Rede; er hatte heute Unglück, er konnte noch so Gescheites vorbringen, man hörte nicht recht darauf. Lorle stand an die Mutter gesehnt und weinte; es war, als wollte sie zusammensbrechen vor Schmerz. Die Mutter sagte: "Alter, du könntest auch was Bessers reden zum Abschied, wenn ein Kind fortgeht, kann sein auf ewig." — Sie preste die Lippen zusammen, sie konnte nicht weiter sprechen.

Dem Wirt war's ploglich, wie wenn man ihm einen Rübel Baffer über ben Ropf ichuttete; er legte die Beitiche auf bas

Bägelchen und fagte:

"Nu, nu, nu, nur stet. Lorle, ich will dir was sagen, heul' nicht; wenn du Geld brauchst, was dir fehlt, was es ist, du weißt, du hast einen Bater, und wenn's einen Buben gibt, weißt, wo du die Gevattersleut' holst, verstanden? Jest heul' nicht, ich tann das Heulen nicht leiden; heul' nicht, oder ich laß dich bigott nicht vom Fleck." — Er schlug sich den Hut tieser in den Kops, ballte beide Fäuste und suhr sort: "Du bist mir nicht seil, nicht sür ein' Million. Prosessor, tomm her; wenn du noch Reu' hast, komm her, kannst mir mein Lorle da lassen, bleib daheim, Lorle!"

Die junge Frau schlug lächelnd die Augen auf und reichte dem Bater die Hand, dieser suhr sort: "Brosessor, jest hör' noch eins, ich will dir was sagen, bleib da mit samt dem Lorle; wirf denen in der Stadt den Bettel vor die Thür, du brauchst's nicht, du bist mein Tochtermann und übernimmst die Wirtschaft, du fannst Lindenwirt sein, ich übergeb' dir alles, wir ziehen

ins Unterftuble; lag abpaden, bleibet da."

"Und meine Kunst und mein Geschäft?" fragte Reinhard.
"Ja freilich, davon versteh' ich nichts," antwortete ber Bater, er hiest Lorles Hand din er seinen und schärfte sich die Lippen mit den Zähnen; das sollte die Bewegung, die sich

seines Untliges bemächtigte, gurudbammen.

Die Mutter nahm Reinhard beiseite und sagte: "Sabt nur immer ein getreu Aug' auf mein Lorle, so gibt's fein Kind mehr, soweit der Himmel blau ist; es hat ein gar lintes Herz, und wenn es einen Kummer hat, verdruckt es ihn in sich hinsein, wenn's ihm auch schier das Herz abstoht und . . . sorget dafür, daß es sich in den Stadtkleidern nicht verkältet, es ist nicht dran gewohnt, und lasset ihm ein Fleischsüpple kochen, wo ihr über Nacht bleibet, es muß sie essen, es muß, es hat

heut noch keinen Bissen übers Herz bracht und . . . . und benket auch oft an Eure Mutter im himmel . . . und b'hüt Euch Gott."

Mit Lorle selbst sprach die Mutter fast gar nichts mehr, sie streichelte nur immer den schönen Mantel, den sie über hatte, und fragte: "Hast auch warm? Nimm dich nur in acht, es wird fühl gegen Abend, besonders im Fahren."

Lorle nicte bejahend, sie konnte nicht mehr reden.

Jest rief der Badeleswirt: "Stephan! bring noch ein' Bouteille Altweiberwein auf den Gaul. Ich bring' dir's, Prosfesior, trink, und Lorle trink auch, du mußt."

"Ja," sagte die Mutter, "trink, es g'warmt."

Lorle mußte zulet noch trinten, eine Thrane fiel in bas Glas.

Run wurde sie in das Wägeschen gehoben, und als Reinshard eben auch hinauswollte, gab ihm der Wadeleswirt noch einen derben Schlag und sagte:

"Mad', daß du forttommst, du Lump, du schlechter Rerle,

du Beidenbub', nimmst mir mein Madle mit fort."

Das waren lauter Liebtosungen, und Lorie mußte unter Thranen lachen.

"Jest hu! in Gottes Ramen, fahr zu!" rief ber Babeleswirt.

Die Musikanten, die bisher ftill zugeschaut hatten, spielten einen luftigen Marsch, und fort rollte bas Wägelchen . . .

Wer je dabei stand, wie ihm ein Liebes entführt wurde und die gange Seele drangt fich den Entfernenden nach, der mag mitfühlen, wie es den Eltern zu Mute war, als ihr Rind dabingog. Die Mutter ftand da, und ihr mar's, als mante ber Boden unter ihr, als werde fie ebenfalls fortgezogen, und nichts ftebe mehr fest; ibr Rind, bas fie unter bem Bergen getragen, über das ihr Auge wachte, so manches Jahr in stillen Nächten wie im Lärm des Tages, dahin, dahin — und doch hielt sie die hand festgeschlossen, als fasse sie ihr fern hinziehendes Rind an einem Geistesbande. Endlich schrie fie laut auf und fiel ihrem Mann um den Sals. Alles fah gerührt auf die beiden. Der Pfarrer bemühte sich, die Trauernden durch Troftesworte aufzurichten; die Mutter wendete ihm ihr thränennaffes Untlig ju und schüttelte den Ropf verneinend, der Badeleswirt aber sagte: "Das ist jest alles gut, ja, ja, aber ba fonnet Ihr nicht mitreben, Berr Pfarrer, bas könnet Ihr nicht wissen, was das heißt, ein Rind, sein Rind weggeben."

Der Pfarrer ichwieg.

"Komm 'rein, Alte," jagte der Wadeleswirt nun, seine Frau unterm Arm fassend, was er fast nie that, "tomm, jett müssen wir uns halt wieder allein gern haben. Von Ansang wie wir gehaust haben, haben wir keine Kinder gehabt, und jett haben wir bald wieder keine daheim, komm, wir wollen noch ein Tänzle machen; Spielleut', bellauf!"

In der Wirtsstube war der Wadeleswirt froh, seinen Gram in Born verwandeln zu können; er schimpfte auf die neue Mode, daß man alsbald nach dem Hochzeitstisch wegsahre und den Tanz allein lasse: "das ist ja wie ein Kindbett ohne Kind,"

jagte er immer.

Lorle war indes mit Reinhard rasch dahingefahren, ohne sich umzuschauen, sie hielt sich fest am Wagensitz, es war ihr, als ob sie jetzt zum erstenmal in ihrem Leben auf einem Wäsgelchen sitze: da steigt man auf ein hohes Gestell und läßt sich fortrollen und bewegt sich nicht selber. "Wir sahren fort"— sagte sie zu Reinhard, er wußte nicht, was das zu bedeuten habe.

Bor dem Dorfe saß Wendelin mit seinem Käfig am Wegstaine. Als die Hochzeitsleute ihm nabe kamen, nahm er den Bogel heraus und hielt ihn hoch hinauf den Jahrenden hin. War's freiwillig oder von ungefähr? Der Bogel entwischte der Hand und flog davon. Wendelin kehrte mit dem leeren

Rafig heim.

Wortlos findr bas junge Chepaar bahin, Lorle batte so viele Gedanken, daß sie eigentlich keinen bestimmten hatte. Als man jest an der Steige hielt, wo gesperrt wurde, sagte sie: "Fahr nur stet, Martin. Warum hast du denn den Rappen eingespannt, der geht ja nicht gern in der Lanne? Komm, Reinsbard, wir wollen auch absteigen."

"Bollen wir nicht lieber fiten bleiben? Doch, wie du

willst."

Reinhard sprang vom Wägelchen, er half nun auch Lorle und hielt sie eine Weile auf beiden handen frei in der Luft,

bis fie rief: "Co laß mich doch auf den Boden."

Im Weitergeben jagte Reinhard: "Die ich dich frei in der Luft gehalten, so habe ich dich hinweggehoben von deinem Boden; ich allein halte dich, du bist mein, vor allen Menschen der Welt, vor allen."

Lorle wußte nicht recht, was er damit sagen wollte, sie meinte nur, er habe gesagt, daß er viel stärker als sie und ihr

Berr fei; fie ließ fich bas gern gefallen.

"Dentst du noch, was du träumt hast?" fragte fie jest. Reinhard hatte den Traum von der ersten Nacht im Dorf

völlig vergessen, Lorle beteuerte aber bei der Wiedererzählung, daß sie sich deshalb nicht im mindesten fürchte. "Ich glaub' nicht an Träumt," versicherte sie, "ich hab' schon mehr als zehumal träumt, mein Vater sei gestorben und ich hinter der Leich' drein gangen, und er ist doch mit Gottes Hilf noch frisch und zesund, aber es macht mir doch bang, daß er so die wird und nimmer gern lausen mag. Wenn ich nur wüßt', wie es ihm seht geht. Es ist mir, wie wenn ich ihn schon ewig lang nicht gesehen hätt', aber nein, jett sind sie das heim am Geschirraufspülen; da werden sie vor zehn in der Nacht nicht sertig, und des Wendelins Mutter, die hilft, die ist so ungeschieft und läßt alles aus der Hand fallen."

"Laß jest die Barbel am Spulftein und fei bei mir," ent=

gegnete Reinhard.

"Ja, ja, jest schwät' aber auch du, ich bring' sonst lauter dumm' Zeug vor."

"Wir brauchen gar nicht reden, wenn ich dich nur hab'."

"Ist mir auch recht."

Man war in G., der nächsten Stadt angekommen; Reinsbard und Lorle aßen allein auf ihrem Zimmer, er gab ihr die ersten Lössel Suppe zu essen wie einem Kinde, sie ließ sich's gefallen, dann aber griff sie selber tapfer zu. Als abgegessen war, stellte Lorle die Teller auseinander, schüttelte das Tischtuch zum Jenster binaus ab und legte es in die kenntlichen Falten.

"Da sicht man die Wirtstochter," jagte Reinhard lachend,

"das brauchft du nicht thun, das fann ber Rellner."

"Laß mich nur," entgegnete Lorle, "ich tann's nicht leiben, wenn abgegeffen ift und bas Geschirr steht noch auf bem Tisch."

Er ließ sie gewähren und nannte sie sein Husmutterchen, das ihm jede fremde Wohnung zur Seimat mache. Sie saßen nun ruhig aneinander gelehnt beisammen, aber plöglich siel Reinhard vor ihr nieder, umfaßte ihre Aniee und rief schluchzend und weinend:

"Ich bin dich nicht wert, du Reine, Holde."

Lorle hob ihn auf und tröftete ihn, dann aber sagte sie: "Jest hab' ich auch eine Bitt', wir wollen weiter fahren, es ist ja so schön mondbell; thu's mir zulieb, lieber Reinhard."

Die beiden fuhren weiter durch die mondbeglänzte Racht

in stillem Entzücken.

Lorle gebachte aber auch oft nach Hause, sie batte gar zu gern gewußt, ob sie jest wohl schon schlafen geben oder ob sie noch tanzen. Ginmal sagte sie zu Reinbard: "Kennst du noch

den schönen Dreher, den fie aufgespielt haben, wie wir dabeim fortgefahren sind? Mir ist's allfort, wie wenn ich Musik hör'."

Bur selben Zeit war zu Hause die Mutter hinaufgegangen in Lorles Kämmerchen, und als sie hier das Bett des Kindes sah, konnte sie sich erst recht ausweinen; sie blickte lange hinein in deu Mond und ging dann endlich still hinab.

Der Tanz hatte bald geendet, denn man mußte fich auf- fparen für den nächsten Sonntag, da die Ginweihung der Kirche

stattfinden sollte.

Martin fuhr das junge Chepaar noch drei Tage, und Lorle war's immer, als ob das nur eine Spazierfahrt wäre, von der sie morgen wieder nach Hause kehrten, und alles bliebe im alten

Gange.

Hatte die Verlobung auf Lorle einen so tiefen Eindruck gemacht, während sie Reinhard nur wenig berührte, so war dies jett mit der Trauung umgekehrt. Durch die Verlobung sah sich Lorle dem ganzen Dorf gegenüber als eine ganz neue Person an, und für sie war schon damals der Bund unauslöstlich geschlossen; Reinhard dagegen, der der weiten Welt angehörte, kam sich jett in ihr wie ein ganz anderer Mensch vor, durch ein unauslöstliches Band mit einem Wesen außer ihm verbunden, er, der sonst so ganz allein war — ihm war's, als ob die Bäume und Berge ihn neu anschauten, als hätte alles ein anderes Leben gewonnen, weil er selber ein anderes begann.

Gine Eigenheit Lorles, die wohl zum Teil noch vom strengen Regiment ihres Vaters herribrte, wesentlich aber auch aus ihrem Mitgefühl für Mensch und Vieh stammte, war die, daß sie in sieberischer Unruhe war, sobald das Wägelchen vor dem Hause angespannt stand. "Es ist mir, wie wenn ich selber angespannt wär"," sagte sie auf die Zurechtweisung Reinhards. Um ihr solche Halt und Unruhe abzugewöhnen, zögerte Reinhard nun noch viel bequemer und behaglicher als sonst bei der Absahrt, und Lorle entschuldigte sich jedesmal bei Martin, daß sie ihn so sang warten ließen.

Um dritten Abend, vom "Dreikönig" in Basel aus, machte sich Martin auf den Heinweg. Tief im Herzen weh that Lorle diese letzte Trennung von ihrem eigenen Wägeschen, vom Napp und besonders vom Martin, und sie sagte: "Biel tausend Grüß' an alle daheim, so viel Grüß', als nur auf den Wagen gehen

und der Rapp giehen fann."

Während Lorle bem Wegfahrenden nachtrauerte, sagte Reinhard, sie tröstend: "Sei fröhlich, laß die ganze Welt hinter bir versinken; ich habe dich herausgetragen aus dem Strom des

gewohnten Lebens, wir sind allein, gang allein. Dent' jest nicht

mehr heim." -

Heute zum erstenmal speisten sie auch an der öffentlichen Wirtstafel. Reinhard wollte Lorle zerstreuen, und doch ward er übellaunig, als ihm dies gelang. Lorles Tischnachbar, ein luftig anssehender junger Mann, sagte zu ihr: "Sie sind gewiß eine fertige Klavierspielerin, gnädige Frau?"

"Gi warum?"

"Die Rlavierspielerinnen gebrauchen die linke, Hand wie

Die rechte, fie reichen fie oft beim Bruge."

"Nein, ich kann nicht Alavier spielen, wir haben aber das heim ein eigen Alavier; mein Bater hat gewollt, ich soll's lernen, ich hab' aber kein' Geduld gehabt und hab' mich auch geschämt, so nichts zu thun. Das ist bloß eine üble Angewohns

heit von mir mit der linken Sand."

Der junge Mann war äußerst verbindlich und verwickelte Lorle bei jedem frifchen Gerichte in ein neues Gefprach, fo febr fich auch Reinhard Muhe gab, felber das Wort zu ergreifen und Lorle an fich zu gieben; der Fremde hatte alsbald wieder Lorle jum Reden gebracht und machte fie oft laut lachen. Reinhard war fest überzeugt, daß der Fremde sich über sie luftig mache, obgleich er eigentlich keinen Grund bafür angeben konnte, er war voll Born und fand boch feine Gelegenheit, ibn auszu= laffen. - Auf dem Zimmer bedeutete er bann Lorle, bag es fich für eine Frau nicht schicke, an einer öffentlichen Tafel fi laut zu lachen, und daß es überhaupt nicht paffe, mit jedem Nachbar zu reden. Gegen letteres wehrte fich Lorle, fie bebauptete, wenn man mit jemanden von einer Schuffel effe, muffe man auch mit ibm reden, sie habe im Begenteil die anderen bemitleidet, die für sich gegeffen hatten, wie ein Rrankes auf feinem einsamen Bette. Daß fie fich bas Linkische abaewöhnen folle, gab fie zu, obgleich Reinbard bas früher fo ichon aefunden babe.

"Bift du mir nun bos?"

"Ach Gott im Himmel, warum denn? Du bist ja so gut." "Du mußt auch manches an mir ändern, du mußt mir nicht nachgeben; wir wollen uns vornehmen, einander zu bessern."

"Nichts so vornehmen, gradaus sein," entgegnete Lorle. Sie konnte sich nicht leicht eine Norm und Richtschuur machen, sie lebte und handelte aus der Sicherheit ihres Naturells; wäherend Reinhard, von den besten Anslügen erfast, sich das Edelste vorsetze, dabei aber doch meist, wenn's drauf und drau kam, aus der augenblicklichen Stimmung handelte.

Run ging's binein in die Bracht ber Allvenwelt.

Beim Alpenglüben rief Lorle einmal aus: "Reinhard, fag', ift's benn im Simmel iconer?"

"Gutes, bergiges Rind, bas fann ich auch nicht miffen."

",Richt Kind sagen," bemertte Lorfe.
",Run benn, Engel, ja du bist's; ich weiß nun, wie's im Simmel ift, ich bin bei dir."

Die untergebende Sonne überglübte zwei felig Umichlungene. Reinbard batte eine willige Zubörerin, indem er nun auf ben Manderungen die Schönheiten ber Ratur und die maleri= ichen Gefichtspunkte erklärte; Lorle hörte ibn immer gern fprechen, auch wenn sie ihn nicht gang begriff. Bisweilen machte fie auch eine Abichweifung, indem fie ibn auf den Stand der Rartoffeln aufmertfam machte, und wie die Ochsen gang anders eingespannt feien als babeim. Schnitten folde Unmerkungen anch oft eine begeifterte Auseinandersetzung entzwei, fo nahm Reinhard fie in Geduld wieder auf. Gine Gigentumlichkeit offenbarte fich bei diesen Auseinandersetzungen: Reinhard hatte bis jett durchaus im Dialett mit Lorle gesprochen, zwar ohne Borfat, benn es ergab sich von selbst, auch war ihm wohl und beimisch dabei; nun aber mar's ihm oft, als hatte er mit feiner Geele eine Fastnachtsmummerei vorgenommen, es war ihm ein fremdes Rleid für den Werktag, er fühlte, daß die ganze Welt der Reflexion, der Allgemeingedanken, feine rechte Beimat im Dialette hatte; alles Persönliche konnte er darin kundgeben, aber nichts, was barüber hinausging. Er bat daber auch Lorle, sich nach und nach mehr an das Hochdeutsche zu gewöhnen, und fie versprach's willfährig; fie fah immer staunend an ihm hinauf, wenn er fo Berrliches redete, und fie fagte einmal:

"Du hatteft boch eine Gescheitere ober gar nicht beiraten follen, aber nein, es hat dich doch niemand so lieb wie ich, du

bergiger Mensch."

Er bat fie nun, immer recht teil zu nehmen an dem, mas er dente und erftrebe, fie mar voll Demut zu allem bereit; fie wiederholte sich oft manche Worte, die er gesaat hatte und die gar icon geflungen hatten, mehrmals leife, um fie ficher gu behalten.

Seitdem Lorle den Modebut aufhatte, plagte fie die Sonne weit mehr als früher, ba sie noch barhaupt ging, und boch vergaß fie beim Ausgeben fast jedesmal ihren Connenschirm, man mußte ihn oft nachholen, und war er nicht aufgespannt, so ließ fie ihn beispiellog oft fallen; es that ihr webe, wenn Reinhard galanterweise ihn aufhob, und sie band sich ihn daber fest um

vie Hand. — Mit dem großen Uebertuche konnte sie sich gar nicht bewegen, ebensowenig mit der Echarpe; sie knüpfte ersteres, sobald sie aus der Stadt war, auf dem Rücken zusammen, und letztere band sie wie eine Nitterschärpe an der Seite. Nie durfte ihr Reinhard etwas abnehmen, ja sie wollte ihm bei Wanderungen seinen Rock tragen, wie die Bauernmädchen in der Regel die Jacke ihrer Burschen am Arm hängen haben. So lange sie Handschuhe an hatte, kam sie sich ganz fremd vor, sie kounte nicht so gut reden als sonst; sobald sie nur konnte, wurden daber die Handschuhe abgestreift. Diese Kleinigkeiten gaben zu vielen heiteren Neckereien Anlaß.

Auf dem Züricher Gee weinte Lorle die ersten Frauentbranen,

und zwar über die neue Kirche zu Beißenbach.

Schon bei der Abfahrt sprach Lorle von nichts anderem, als daß jeht, an diesem hellen Sonntag, zu Hause die Kirche eingeweiht werde; sie sah nichts von all der Kerrlichkeit rings umher, und Reinhard hörte ihr eine Weile ruhig zu, dann bat er sie, doch auch umzuschauen nach dem, was sie hier umgebe; sie ward still, Reinhard setzte sich auf ein einsames Plätchen auf dem Schiffe. Als nun die Kirchenglocken von nah und sern erklangen, ging er zu Lorle und sagte: "Horch, wie schön!"

"Ja," sagte sie, "jett gehen sie daheim in die Kirch', und die Broni hat ihre neue Haub' auf, und der Wendelin hat die neu' Jad' an, die ich der Bärbel für ihn geben bab'."

Reinhard fagte zornig: "Du kannst boch ewig nicht über

bein Dorf binausbenken, bas ift einfältig!"

Beife Thranen rollten über die Bangen Lorles, und Rein:

hard ließ fie eine Stunde allein figen.

Um Abend war indes Lorle ganz glücklich durch die Mitzteilung Reinhards, daß sie sich nun auf den Heinweg machen wollten. Reinhard hatte dies beschlossen, weil er die Ueberzeugung hatte, daß Lorle erst im eigenen Haushalt sich volltommen wohl fühlen werde, und er selbst sehnte sich auch nach stiller Häuslichkeit. Seit vielen Jahren hatte er ohne Familie frei sich in der Welt umbergetummelt, er mochte kaum ahnen, mit welchen zarten und doch starten Wurzeln das Leben solch eines Mädchens mit dem Heimatboden verwachsen war; jest sollten sie beide gemeinsam auf neuem Grunde wachsen.

Borher aber mußte Reinhard noch dafür zugestutt werden. Auf der letzten Station, wo man halt machte, nahm er sich seinen schönen Bart ab, denn der Oberhosmeister hatte ihm bemerkt, daß sich dieser mit Reinhards Titulatur und hofstellung nicht vertrage. Scherzend, aber boch mit einer gewissen Beb-

mut, gab sich Reinhard die etikettmäßige Glätte. Lorle jammerte gar sehr, indem sie sagte: "Du bist gar nimmer so schön wie früher, heißt das: mir ist's gleich, aber es ist doch schad." Sie strick ihm mit der Hand über das kahle Gesicht und beklagte, daß er nun so rauh sei.

"Wenn das bein Bater fahe, murbe er lachen; er hat's

prophezeit," fagte Reinhard. -

Lorle ahnte dunkel, welchen kleinlichen, engbrüftigen Berhältnissen sie entgegen gingen; sie suchte aber sich und Reinhard zu erheitern, und est gelang ihr.

## Zwischen hohen Mauern.

Wie war Lorle voll Freude, als sie in ihrer Wohnung die Bärbel schon fand. Man war in der Nacht angekommen, und Lorle durchmusterte sofort alles, das war ja nun ihre neue Welt. Mit einer immer sich steigernden Seligkeit ordnete sie noch am Abend fast ihre ganze Aussteuer in die Schränke ein. Wie viel Unerwartetes hatte die Mutter hinzugesellt, die gute Mutter! Der Vater batte sich's nicht nehmen lassen, nach altem Brauch eine Wiege zu schicken, und Lorle ward seuerrot, als sie diese gewahrte; dann war sie aber voll Freude über die vollen Mehlschränke, über die umsangreichen Schmalztöpse und alle Wedtersiesen Topf in der Küche wollte sie beschauen als ihr nunmehriges Sigentum. Neinhard wollte ansangs Sinhalt thun, dann aber ging er selber mit durch Küche und Kammer und freute sich an dem Glücke seines lieben "Hausmütterchens".

Bis spät in die Nacht saßen dann die beiden noch beissammen auf dem Sosa, und Reinhard erzählte, wie er, das einzige Kind seiner Eltern, diese schon früh verloren, wie er in einem Institut erzogen, später im Widerspruch mit seinem Vormunde die Studien aufgegeben und sich der Kunst gewidmet, wie er, aller Bande los und ledig, frei in der Welt umherzgeschweift. "Rie," schloß er, "bab' ich's empfunden, was ein Heimatherd ist; meine tiese Sehnsucht ist nun erfüllt, freilich mit einem schweren Opfer, ich habe mich in Dienst begeben, aber freudig gebe ich einen Teil meines freien Künstlertums

bin, um eine Beimat, ein Reft zu haben."

Lorle umhalfte ihn und sagte: "Du sollst gewiß immer gut und gern daheim sein, du armer Mensch, den sie so in die Belt hinausgestoßen haben." Um andern Morgen fam der Kollaborator mit seiner Schwester zur Bewillkommunng; er hatte gleich am Tage nach der Hochzeit alle Thüren der neuen Wohnung mit Kränzen geschmückt; als aber die Ankunft der Erwarteten sich verzögerte und die Kränze welk wurden, nahm er sie still wieder ab.

"Es wird mir auch mit der Zeitgeschichte so ergehen," sagte er, "ich winde meine Kränze zu früh für den Einzug des neuen Lebens; die harrenden Blumen verdorren, und am Ende zieht die neue Welt durch ungeschmückte Thore. Sei's, wenn sie nur kommt."

Leopoldine, die Schwester des Rollaborators, ein von Natur liebreiches, aber durch Jahre und Schickfale berb gemachtes Gemut, batte mit wahrhaft schwesterlicher Corafalt allem porge= forgt; traf foldes Unordnen und Ginrichten auch mit ihrer Neigung zusammen, so war doch nicht minder wirkliche Gute dabei thatig. Unter dem wiederholten Danke des jungen Chepaares führte sie nun Lorle in der Wohnung umber und zeigte ihr den Gebranch jedes Schränkdens, und wie man es in Ordnung balten muffe, wie man die Schluffel umdrebe, die Schublade ausziehe, alles. Lerle war eine willfährige Schülerin, gu manchem aber bemerkte sie boch: "Das braucht Ihr mir nicht sagen." Sie sprach bas in reiner Chrlichkeit, sie fannte Die Gesellschaftslüge noch nicht, derzufolge man sich unwissend stellen muß, um dem andern in seiner Weisheit angenehm zu erschei= nen; fie wollte der "guten Berson" nur die unnötige Mube ersparen. Leopoldine fah aber hierin einen bäurischen Stolz, ber sich nicht gern zurechtweisen ließe; sie war indes zu erhaben. um sich von dem Dorffinde beleidigen zu laffen, sie widmete ihr fortwährend mitleidvolle Gonnerschaft, jumal fie wirkliches Bedauern fühlte, daß sich "das Kind" mit einem so wilden Naturell, wie das Reinhards war, auf ewig verbunden hatte.

Der Kollaborator war in seltsamer Stimmung, er ging scherzend und singend durch alle Zimmer und versuchte allerlei Schabernad; es hatte den Anschein, als wollte er eine frühere Beise Reinbards sich aneignen; er nötigte Reinhard schon am frühen Morgen, eine Flasche Bein mit ihm auszustechen, obgleich die Schwester bemertte, daß ihm das nie gut bekäme. As ihr Bruder aber dennoch nicht nachgab, verzerrten sich ihre Züge auf eine höchst unangenehme Beise; mit Schrecken bemertte dies Lorle, Leopoldine aber redete fein Wort mehr.

Nachdem "die beiden Junggesellen", wie sie Reinhard nannte, sich verabschiedet hatten, kam es Lorle vor, als wäre ein fremdes Leben durch ihre Zimmer geschritten, als ob die

Möbel anders ftunden als früher; erft nach und nach beimelte fie's wieder an in ihrer Behausung.

"Nun, was fagst du zu Leopoldine?" fragte Reinhard. — "Die ist Weinessig, ift einmal Wein gewesen," erwiderte Lorle.

Reinhard bemühte sich, ihr eine beffere Anschauung beigubringen, und hier zum erstenmal erfuhr er eine ihm unerklärliche Schärfe des Urteils bei Lorle, die er der Zartheit ihres liebevollen Gemutes nie zugetraut hatte. Er bedachte nicht, daß es eine Menschenliebe gibt, die streng und rücksichtslos urteilt. die aber, tropdem daß sie die Mängel erkennt, in ungeschwäch= tem Bohlwollen verharrt; daß ferner ein unverborgenes Naturell ohne Rüchalt und unbarmbergig die augenblickliche Empfindung als Urteil ausspricht.

Mit Barbel batte Lorle an diesem ersten Morgen auch schon einen Rampf, denn die gute Alte dedte den Tisch nur für zwei Bersonen; teine Ermahnung und teine Bitte, daß fie doch mit am Tisch effen solle, fruchtete; benn sie behauptete, es schick sich nicht, ja sie verbot Lorle, ihren Mann irgend damit zu behelligen, da er sie sonst für gar zu einfältig halten muffe. Die Suppe stand endlich auf dem Tisch, Lorle betete still,

Reinbard betete nicht, und sie wiederholte das Gebet noch einmal

anstatt ihres Mannes.

MIS fie nun beisammen fagen, fragte Reinhard: "Lorle, find die Teller unfer eigen?"

"Ja freilich, wem benn?"

"Juhu! Wenn ich jest einen Teller gerbrech', brauch' ich dem Wirt nicht zahlen; das ift mein, alles mein eigen." - Er nahm einen Teller und warf ihn jubelnd auf den Boden. "Er ist von einem ganzen Dugend," sagte Lorle.

"Mein Dupend hat nur zehn," rief Reinhard und warf noch einen entzwei, dann tanzte er singend mit Lorle um den Tisch herum.

"Du bift ein wilder Kerle," fagte fie, die Scherben gus fammenlesend, "ich will andere Teller holen."

"Rein, wir effen miteinander aus ber Schuffel."

"Mir auch recht."

Die Barbel tam, da fie das Berschmettern vernommen hatte, Lorle aber fagte: "Brauchst heut teine Suppenteller mehr brin= gen, wir effen aus der Schuffel, da haben wir's grad wie daheim." -

Reinhard stellte scine Frau niemand vor, sie bedurfte ja niemand außer ihm, er war ihr alles; er machte seine Antritts= besuche bei Vorgesetten, Gonnern und Bekannten, und wo man

ihm zu seiner Verheiratung Glud munschte, dankte er einfach und

lenfte das Gespräch bald ab.

Die Galericangelegenheit war noch keineswegs erledigt, wenn auch schon ein Beamter dafür angestellt war; in diesem Winter sollte ein außerordentlicher Landtag, und zwar wie man solche am meisten liebt, ein bloßer Finanzlandtag einberufen werden, um wegen der in Aussicht stehenden Berheiratung die Gelder zum Baue eines Schlosses für den Thronerben zu bewilligen; auch über die Kosten zum Baue des Galeriegebäudes sollte dann mit den Ständen eine Bereindarung getrossen werden; eine Gesetzendage über Wiesenberieselung sollte den Schein

des Gemeinnützigen bergeben.

Während Reinhard sich durch seine Besuche eine umfassende Renntnis des Staatstalenders verschaffte, tonnte Lorle zu Sause fich noch gar nicht in das Stadtleben finden. Wenn alles fo febr gefäubert und in Ordnung mar, daß fich nun durchaus nichts mehr aufbringen ließ, vermochte es Lorle über die Barbel, daß sie sich zu ihr in die Stube sette; es bedurfte hierzu vieler Ueberredung, denn die Barbel, die nun ichon feit mehr als dreißig Jahren diente, hatte ihre festen Ansichten, man möchte fagen ihre Sandwertsregeln für das Leben, von denen fie nicht gern abging: fie fagte immer zu Lorle: "Berrichaft ift Berrichaft, und Dienst ift Dienst." Erft wenn alles verschloffen war, gab fie nach und setzte sich zu ihrer "Madam" in die Stube, aber weit ab vom Jenster, daß man sie aus ben Häusern gegenüber nicht sehen fonnte. Ram dann Neinhard, der den Schluffel gur Hausslurthur hatte, jo wollte fie fich raich auf ihren Boften gurudgieben; fie mußte jedesmal bringend ersucht werden, boch ungeftört zu bleiben. Man durfte ihr hundertmal etwas zuge= steben, mas außerhalb ihres Rreises lag, sie jah es dadurch nie als ihr Recht an, stets mußte fie aufs neue bagu gebracht werden; fie fette einen gewiffen Stolz darein, nicht in ben vertraulichen Ton einzugeben, ihr Grundsat mar: geb' ich dir dein' Ehr', mußt du mir mein' Chr' geben, kannst mich nicht bas eine Mal an den Tisch setzen und das andere Mal hinfer die Thur ftellen. - Reinhard aber fab in diefer fortgesetten Saltung eine bäurische Umstandsmacherei, er verlor wenig Worte mehr mit der Barbel. In seiner Abmesenheit faß fie nun bei Lorle, emfig plaudernd. Die Bohnung war, obgleich in einem gang neuen Stadtviertel, dennoch im dritten Stod, ba unfere meit= greifende Zeit gleich von vornherein hoch baut.

"Ach Gott!" flagte Lorle einmal, "es ist so hoch oben, wenn einmal Feuer ausgeht; und du dauerst mich auch, man

muß das Waffer fo weit berauf holen. Es ift jo unbeimlich. Da quet einmal 'nab, es schwindelt einem, und man fieht ben Menschen nur auf ben Sutdedel. Die Stadtleut' find aber boch pfiffig, fie bauen in die Luft hinein, da toftet's feinen Blat, ba ipart man das Feld dabei. Ich laff' aber nicht nach am Reinhard, bis er ein eigen Saus fauft, wo wir allein find und nicht so in einer Rasern'. Da quet, bloß da links können wir noch ins Freie sehen, aber ba liegen schon wieder mächtige Grundmauern, übers Jahr haben wir nichts als Stein vor uns."

Barbel, die früher, lange bevor Lorle geboren murbe, ein balb Jahr in ber Stadt gedient hatte, konnte die Ausstellungen ihrer "Madam" in manchem berichtigen. — Lorle hatte gar zu gern gewußt, wer denn die Leute seien, die mit ihr unter dem= selben Dach wohnen, wie ihre Saushaltung ift, wovon fie leben und mas fie treiben. Barbel belehrte fie, daß bas einmal in ber Stadt fo fei; da habe jedes feinen abgeschloffenen Saus: gang und fummere sich nichts um bas andere. Lorle konnte sich aber babei nicht beruhigen, und sie flagte: "Ich möcht jett nur wissen, wovon ber Geiler ba drüben lebt; ich hab' nicht geseben, daß er seit gestern morgen mas verkauft bat. Und wenn ich über die Straß' geh' und da figen die Leut' in jo einem fleinen Lädle, und es fauft ihnen niemand mas ab. und da möcht' ich wissen, wovon die jest heut zu Mittag effen und noch so viel Menschen, die so herumlaufen, und man weiß gar nicht, was fie thun."

"Guts Narrle, das fann man nicht wissen; daheim da fann man jedem in seine Schuffel guden, aber hier geht das nicht, und du siehst ja, daß die Leut' doch leben, so laß sie machen." Go tröstete Barbel.

Bom Saufe gegenüber borte man ein Madden fast ben gangen Tag Klavier spielen und singen, nur bisweilen murbe Dieses Thun unterbrochen, indem ein Lockenkopf am Fenster erschien, strafauf und strafab ichaute. "Das muß eine ichone Sausfrau geben," bemerfte Lorle einmal, "und die kann ja Conntags an der Musik gar fein' Freud' haben, wenn sie's fo Die gang' Woch' hat, und borch nur, wie sie sich gar nicht schämt und bei offenen Fenftern fingt, daß man's die gange Straß' hinab bort; wie bas nur die Eltern gugeben!"

Wenn Reinhard nach Sause fam, mar er meist liebevoll und gartlich. Je tiefer er in das Getriebe der Staatsmafchine und des Staatsdienerlebens hineinschaute, je mehr er die Beengungen erfannte, die es ihm auferlegte, daß ihm der Ropf braufte, um so mehr erfaßte er den stillen Frieden, der in der Luft seiner Häuslichkeit schwebte; er sog ihn in vollen Zügen ein und wollte sich ihn stets erhalten; für ihn hatte er ja die Freiheit seines Seins geopfert. Wenn er bisweilen gedankenvoll und betrübt drein sah und Lorle ihn um die Ursache fragte, antwortete er: "Gutes Kind; du sollst und wirst nie ersahren, wie wirr und traus es in der Welt hergeht. Du nußt mich nicht immer fragen, wenn ich so in Gedanken bin; es geht mir vielerlei im Kopf herum. Sei jest nur heiter, sei froh, daß du vieles nicht weißt."

"Was du meinft, daß ich nicht wissen soll, das will ich

nimmer fragen," entgegnete Lorle.

Auf den Gängen durch die Stadt und vor den Thoren begleitete der Kollaborator fast immer das junge Chepaar. Lorle tastete noch immer an der ihr fremden Welt herum und fonnte

die rechten Sandhaben nicht finden.

"Ich weiß nicht," sagte sie einmal, "mir kommen die Leut' in der Stadt gar nicht so lustig vor wie daheim; wenn's nicht einmal ein Schusterjung ist, sonst pfeisen und fingen die Leut' gar nicht, wenn sie über die Straß' gehen, es ist alles so still,

als wenn fie stumm wären."

Der Kollaborator gab ihr volltommen recht und fagte: "Die Leute bilden fich ein, fie hatten Gedanten ftatt Gefang, es ift aber nicht mabr." Reinhard bagegen suchte Lorle flar gu machen, daß folde Ungezwungenheit in ber Stadt nicht möglich fei; er fnupfte hieran eine weit abgebende Museinandersetzung, daß das mahre gefunde Befen in folder Beschränkung nicht zu Grunde gebe, sondern fich in fich erträftige. Der Rollaborator durchfreuzte folde Darlegungen durch ichneidende Entgegnungen, und hier zeigte fich ein oft wiederkehrendes Berwürfnis zwischen den beiden Freunden, unter dem gunächst Lorle leiden mußte. Wollte Reinhard seiner Frau Uchtung vor ber Bildung ein: flößen, fie zur Bewunderung und Racheiferung folder Buftande anleiten, von denen fie bisber teine Uhnung gehabt hatte, fo fucte ber Rollaborator alles in die Luft zu iprengen; benn es entwickelte fich bei ihm immer mehr die Unsicht, die er in seinem Unmute auch bisweilen geradezu aussprach: "Wir haben uns mit unferer gangen Zivilisation in eine Sachgaffe verrannt."

Lorle, die zwischen den Streitenden ging, gewann wenig

Frucht ans diefen Erörterungen.

Einst bemerkte sie: "Ich mein', die Hunde bellen in der Stadt viel weniger als bei uns im Dorf; es ist wohl, weil sie mehr an die Menschen gewöhnt sind." Da lachte der Kollaborator und sagte: "Deine Frau hat die tiefste Symbolik."

Lorle, die nun schon Mut hatte und sich durch ein fremdes Wort nicht mehr verblüssen ließ wie damals zu Hause, sagte jett: "Ihr musset nicht so g'studiert reden, wenn es mich ansgeht." Der Kollaborator erklärte nun, wie deutungsreich ihr Ausspruch war, und suchte seine ganze Verachtung dieses Lebens nachdrücklich geltend zu machen. Lorle erwiderte nur, sie hätte

nicht geglaubt, daß er so grimmig bös sein könne. — Als sie einst klagte, daß durch die neue Kanzlei ihrem Hause gegenüber die Aussicht ins Freie verbaut würde, wußte der Kollaborator auch dies sinnbildlich zu deuten. Lorle verstand den Kollaborator besser, als er glaubte, aber sie war doch ärgerlich, daß er ihr alle Borte im Munde verdreche und immer etwas anderes daraus mache, als sie gewollt hatte. Einmal nach mehrtägigem, anhaltendem Regen gingen sie durch die Promenade; da sagte Lorle: "Es ist doch viel schöner in der Stadt, da braucht man die Wege nicht erst durch die Hecken, da sind überall Wege ausgehauen und werden schnell wieder gangbar." —

Der Rollaborator behielt diesmal seine symbolische Deutungs:

luft für sich. War sie ihm etwa nicht genehm? . . .

Reinhard empfand nun erst recht die Wonne der Häuslichteit, indem er wieder rüstig zu arbeiten begann. Arbeit macht selbst einsame fremde Räume zu heimisch trauten, und wie nun gar die gemeinsam bewohnte eigene Heimat! In dem kleinen Stübchen gegen Norden, das er sich zur einstweiligen Werkstatt eingerichtet hatte, ging er an die Bollendung des Bildes: "Das neue Lied," das er schon im Vorse begonnen hatte.

Lorle war oft bei ihm, benn er hatte ihr gesagt: "Ich bitte dich, komm oft zu mir, wenn ich arbeite; ich thue alles besier und lieber, wenn du da bist. Wenn ich auch nichts mit dir rede, wenn ich auch beiner scheinbar nicht bedarf, du bist mir wie angenehme Musik im Zimmer; es thut sich alles besser dabei."

Als er nach vollbrachter Tagesarbeit bei ihr in der Stube saß, sagte er einmal: "Stricke und nähe nicht, arbeite nicht, gar nichts, wenn du bei mir bist; es ist mir, als wärest du nicht allein, nicht ausschließlich bei mir, als wäre noch ein Drittes

bei uns Zweien, als warest du nur halb bei mir."

"Hab' dich schon verstanden, brauchst's nicht so um und um wenden," entgegnete Lorle und legte das Strickzeug weg, "aber die Händ' da, die wollen was zu thun haben, und da muß ich dich halt beim Busch nehmen und zausen." Sie vollsführte dies auch, schüttelte ihm den Kopf mit beiden Händen und gab ihm dann einen berzhaften Kuß.

Das mar ein liebewarmes häusliches Winterleben.

Auch an kleinen Nedereien fehlte es nicht. Lorle hatte die Scheuersucht der Frauen in ungewöhnlichem Grade; die Stubenböden waren jest ihre Aeder, sie kennten nicht umgepflügt, aber doch sattsam aufgewaschen werden. Neinhard mahnte oft und oft zur Mäßigung, aber vergebens. Als er einmal unversehens nach Haufe kam und richtig in kein trockenes Zimmer konnte, saste er Lorle am Arm und tanzte mit ihr in der Stube herum, indem er fang:

"In Schnitzelputhäusel, da geht es gar toll, Da trinten sich Tisch' und Bänte voll, Pantoffel unter dem Bette."

Auch außer dem Hause wollte Reinhard seiner Frau das neue Leben eröffnen, er führte sie ins Konzert. Der Kollaborator unterhielt sie hier sehr eifrig, sie kannte sonst niemand. Nach einer Beethovenschen Spurphonie fragte er einmal: "Nun sagen Sie mir ehrlich, wäre Ihnen ein schöner Walzer nicht lieber?"

Lorle antwortete: "Aufrichtig gestanden, ja."

Der Kollaborator fam freudestrahlend zu Reinhard und fagte: "Du haft eine herrliche, einzige Frau, sie hat noch den Mut,

offen zu gestehen, daß fie sich bei Beethoven langweilt."

Reinhard kniff die Lippen zusammen, zu Hause aber sagte er ruhig zu Lorle: "Du mußt dich vom Kollaborator nicht irre machen lassen, der hat sich an den Büchern übergessen. Du mußt nie über etwas lachen oder aburteilen, wenn du's noch nicht ganz begreisst. Es gibt nicht nur eine Musit, nach der sich unsere Körper bewegen, es gibt auch eine solche, wo wir unsere Seele in Trauer und Lust emporsteigen und sinken und sich wiegen lassen, über alles erhoben — die Seele ganz frei und allein. Ich kann dir's nicht erklären, du wirst es schon sieden zaher Respett muß man vor Sachen haben, an welche so viele große Männer ihr ganzes Leben geseht. Haben, und die Uchtung, und du wirst die Sache auch schon bekommen."

Lorle versprach, sich recht zusammenzunehmen.

Im letten Bintertonzerte, als der Kollaborator nach einem Musistitücke fragte, was sie jeht gedacht habe, sagte sie: "Un alles, und ich weiß doch nicht. Wenn so die Flöten und Trompeten und Geigen miteinander reden und einander anrusen und nacher alle zusammen sprechen, da ist's doch, wie wenn andere als Menschen reden, und da thut's einem so wohl, an alles zu

benten, so geruhig; es ift, wie wenn bie Gebanten auf lauter Musit spagieren gingen, bin und ber."

Der Kollaborator murrte in sich hinein: "D weh! die wird

nun auch gebildet."

Um Theater, wohin Reinhard fie in der ersten Zeit einige= mal führte, fand Lorle feine nachhaltige Freude; die luftigen Stude famen ihr gar zu narrisch vor, und bei den freuzweis geforperten Intriguenftuden mar's ihr zu Mute wie in einem Birbelmind, ber von allen Seiten reißt und gerrt, fo daß man fich gewaltig zusammennehmen muß. Bon zwei Studen redete fie aber noch lange. Das eine mar die Stumme von Portici. Es fam ihr graufam vor', daß die hauptperson stumm ift und die andern alle fingen; auch meinte fie, es fei schon bart genug, wenn ein Madchen betrogen wird, es brauche feine Stumme gu fein. Daß die Fischer, nachdem fie einige Goldaten nieder: gemacht, unmittelbar vor dem Musbruch der Revolution niederfnieten und beteten, tam ihr recht brav vor, aber fie hatte graß: liche Angit, es tommen jest andere Solvaten und ichiegen fie alle nieder. Un Schillers Tell hatte fie volle Freude. In der versteckten Loge, wohin Reinhard fie immer führte, gab sie ihm während der gangen Vorstellung taum eine Untwort; sie jah ibn oft still an, mit ber hand begutigend, als durfe man etwas nicht weden. Auf dem Beimwege fagte fie: "Co wie der Tell, jo war' mein Bater in feinen jungen Jahren gewiß auch gewesen."

Reinhard nahm ihr bas Versprechen ab, über berartige

Dinge mit niemand anderem als mit ihm zu reben.

Lorle nahm die ganze Welt um sich her feineswegs als eine gegebene hin; gerade weil ihr die Ueberlieserungen mangelten, worauf sich so vieles stügt, erschien ihr alles, als ob es erst heute und für sie entstünde; sie schmälzte und salzte nach ihrer

eigenen Zunge.

Reinhard unterließ es jedoch bald, Lorle in die Bildungsund Kunstsphären einzusühren, und sie hatte auch nie Sehnsucht darnach: war's ihr nicht vor die Augen gerückt, war's für sie nicht da. Reinhard sah sich nun selbst mitten im Strudel einer ihm wesentlich neuen Welt, er trat in die sich vorzugsweise so nennende "Gesellschaft", in der alles, was nicht dazu gehört, als zusammengelaufenes, höchstens erbarmungswürdiges Bolt gilt. Bei der eigenen Unfruchtbarkeit der Gesellschaft an erfrischenden Gementen ward Reinhard ihr Avoptivsind. In der ersten Zeit betrachtete er das Frequentieren der Salons — eine Phrase, mit welcher die kleine Residenz ausputzte — als einen Teil seiner Umtspflichten; es kam ihm nicht in den Sinn, wie traurig es sei, daß Lorle so allein zu Hause sitze; da waren ja noch so viele andere, die sich mit einer Bürgerlichen und nicht wie er, nun gar mit einem Bauernmädchen "mesalliiert" hatten, und sie mußten sich's alle gefallen lassen, bier als ledige Burschen

zu gelten.

Unfänglich mar es Reinhard oft, wie wenn man aus freiem Welbe in ein dumpfes Gemach tritt; Die barinnen maren, wiffen nichts von ber gepreßten Luft, aber bem Gintretenden beengt fie die Bruft. Bald jedoch bewegte er fich in diesem Treiben wie in seiner eigenen Belt. 3mei Umftande forberten bies mit besonderer Raschheit. Der außerordentliche Landtag mar einberufen. Der Bring hatte mit Reinbard oft ben Blan burdfproden, baß man in dem neuen Balais die Bel-Stage des Mittelbaues mit ben iconften Gegenden bes Landes zieren muffe, Die Reinhard al fresco malen follte; in dem Fries follten die eigentumlichen Bolfasitten durch Figuren in den verschiedenen Bolfatrachten dargestellt werden. Reinhard mard voll Celigfeit, ein foldes Werf ausführen zu können, bas als Erfüllung eines Lebens gelten burfte; er ftellte bas Bilb "bas neue Lieb" gur Geite und machte allerlei Entwurfe. Die Borlegung berfelben gab reichen Unterhaltungsftoff, und Reinhard marb badurch vielfach Mittelpunkt ber Gefellschaft. Run aber ergab fich, bag bie Landstände mit großer Mehrheit nicht nur die Gelber gum Ban bes neuen Balais, sondern auch für die Galerie verweigerten, weil die Not bes Landes fo groß fei, daß fie feine berartigen Ausgaben gestatte. Mit einer Mehrheit von bloß zwei Stimmen murde bierauf die angesette Summe zur Ginrichtung ber Bimmer über dem Marstall für die Galerie und der Gehalt Reinhards bewilligt. Dagegen nahm die Regierung Rache und verweigerte eine Aufbesserung ber Boltsschullehrergebalte, die auf dem vorigen Landtag icon beantragt mar.

Ein tiefer Mismut setzle sich infolge der ersten Behinderungen in Reinhard sest, zu dem er noch die Ueberzeugung geziellte, daß das ständische Wesen alle Kunst vernichte, diese daher nur in dem monarchischen Prinzip einen Halt habe. Reinhard batte bisher ohne politische Unsicht gelebt, nun war sie ihm geworden. Aus diesen Gründen fühlte er sich beimischer in der "Gezellschaft"; aber noch ein bedeutsames Motiv kam dazu.

Die junge Gräfin Mathilbe von Feljened, eine reizende und vielbesprochene neue Erscheinung, schloß sich an Reinhard auf besonders zuvorkommende Weise an; sie trat jest zum erstenmal in "die Welt", sie war einsam auf dem väterlichen Schlosse aufgewachsen; denn ihr Vater, der die Tochter seines Rentamt-

manns geheiratet hatte, lebte seit zwanzig Jahren fern vom hofe und von feinen Standesgenoffen. Erft jest, feit dem Tode der Mutter, ward ihm Berjöhnung; das Rind murde willig aufgenommen, jumal es eine blubende reiche Erbin mar, von der man mit Zuversicht erwartete, daß sie den Gehler ihrer Abstammung burch eine standesgemäße Che ausgleichen werde. Grafin Mathilbe, die das Edicfal ihrer Mutter im Bergen trug, betrachtete fich in diesem Rreise nur als Geduldete, als Burger: liche; sie fühlte sich zu Reinhard hingezogen, wie man im fernen Lande unter Fremden einen Beimatgenoffen begrüßt; bagu mard fie mächtig angesprochen von bem freien und boch fo fichern Benehmen Reinhards, ber feine ber Gesellschaftsformen verlette, fie aber boch, nur dem aufmertfamen Blide fichtbar, mit einem gemiffen leichten Uebermute behandelte; namentlich bemertte fie Dies dem Comte de Foulard gegenüber, der die Etitette mit einer gemiffen priesterlichen Andacht wie ein hochheiliges Mysterium verwaltete. In der That zwang dieses ausgeprägte und feststehende Formenleben Reinhard nur eine turze Beile eine gemiffe Achtung ab, bann überließ er fich ber freien Gebarung feines Weiens.

Eines Abends, als man sich eben an verschiedenen kleinen Tischen niederließ und die Bedientenschar mit märchenhafter Schnelle alles ordnete und auftrug, sagte der Comte de Foulard zu Reinhard: "Die Gräfin von Felseneck hat sich sehr geistreich über Ihre heute vorgelegten Zeichnungen ausgesprochen; sie bemertte: die Künstler haben nicht nur in ihrer Schöpferfrast etwas Gottähnliches, indem sie den vorhandenen Reichtum der Welt vermehren, sie müssen auch etwas von der göttlichen Geduld haben, ruhig über ihre Werte Kluges und Untluges austramen lassen. Reinhard wendete sich unwilltürlich nach dem Mädchen

um, bas an einem andern Tifche faß.

"Wenn Sie meiner Cousine vorgestellt sein wollen, bin ich bereit," jagte ein schmuder Gardeoffizier, ber neben Reinhard

aß. Das Erbieten murbe mit Dank angenommen.

Von diesem Abend an gestaltete sich ein eigentümliches Berzhältnis zwischen Reinhard und Mathilde. Wenn sie sich bei Hofe oder in den Salons trasen, kam eine gewisse ruhige Sicherzheit über sie; so sörmlich auch ihr beiderseitiger Gruß war, es lag etwas Zutrauliches darin, als hätten sie sich ohne Verzabredung hier ein Stelldichein gegeben. Sie hatten beide die Empfindung, als ob das eine mit schützender und vorsorgender Hand dem andern diese Stunden zu genufreichen bereiten musse; jedes hegte gewissermaßen die Verantwortlichkeit für einen Miße

griff oder ein Mißgeschick des andern in sich. Wenn Reinbard von seinem Gönner, dem Comte de Foulard, mit einem Kunstzgespräche in einer Nische sestgenagelt wurde, empfand Mathilde die höchste Langeweile für ihn und merkte kaum auf die Urtigkeiten und Aufmertsamkeiten, die sie umgaben; wenn dann die Gräsin Mathilde singen mußte, debte Reinhard für sie; war die Reihensolge ihrer Lieder eine unpassende, so machte er sich selbst Vorwürse. Bald waren sie dann oft, in der gemessensten Halzung einander gegenüberstehend, in die launigsten Gespräche verwickelt. Nie lobte Reinhard den so seelenvollen Gesang Mathildens, er sprach nur disweilen über die Schönheiten der Dichtung und Komposition; sie mochte daraus erkennen, wie sehr sie ihm

311 Bergen gefungen batte.

Der Better Arthur hatte verrathen, daß Mathilde "maldfrische Boltslieder" fingen tonne, und nun mußte fie, ba der Bring perfonlich barum bat, eines berfelben portragen. Sie stand eine Beile an dem Piano und hielt fich frampfhaft an bemselben, um Rube zu gewinnen; bann stimmte fie in tecken Tonen ein Jodellied aus den Bergen an, so hell und froh wie Die Lerde, Die mit taufeuchter Schwinge hineinjauchzt in das Morgenrot. Sente zum erstenmal lobte Reinhard ihren Gefang, Mathilde aber mar betrübt; fie flagte, daß es ihr vorfame, als ob fie das heilige Geheimnis ihrer heimatberge verraten und profaniert habe; sie glaube, daß ihr dieses Lied entweiht sei, weil fie es bier unter Rergenschimmer und ausgebälgten Uniformen als Ruriosität preisaegeben. Reinhard widersprach ihr und erflärte, daß das mahrhaft Beilige, mas wir in der Tiefe der Seele begen, unberührt und unverlett burch die gange Welt ichreite, daß bas, mas gestort ober gar zerftort werden tann, in fich und für und feine rechte Wahrbeit hatte. Mathilbe mar berubiater.

Oft wollte sie auch, daß Reinhard ihr viel von seiner Frau erzählte; sie hegte offenbar den Bunsch, Lorle kennen zu lernen, aber Reinhard war in seinen Mitteilungen turz und lehnte jenes nicht ausgesprochene Ansinnen, ohne es entschieden zu bezeichnen, mit Bestimmtheit ab; er sah darin doch mehr eine bloße Nenzier und fürchtete zugleich, daß sich Lorle nicht, wie er wünschte,

benehmen möchte.

Der Graf lud Reinhard auf Beranlaffung feiner Tochter zu fich ins Haus, und Mathilde, die in Gesellschaft immer etwas Schmerzliches, Empfindsames hatte, war bier das heiterste Kind, voll sprudelnder Jugendlust; sie sang und spielte mit Fertigkeit und Geift, und ihre Zeichnungen verrieten ein ungewöhnliches

Talent. Alle Blüten ber ebelften Bildung standen hier in schöner Entfaltung, und wenn Reinhard etwas Derartiges bemerkte, sah Mathilbe mit andächtiger Hoheit auf und sagte: "Sie hatten meine selige Mutter tennen sollen." — Bisweilen sangen sie auch gemeinsam scherzhafte und schwermütige Bolkklieder; von solchen wohlgebildeten Stimmen vorgetragen, hatten diese Tone

noch eine gang besondere Dlacht.

Wenn nun Reinhard aus der Gesellschaft nach Hause fam, regte sich oft der alte bose Blutstropfen in ihm; seine Hauslichteit kam ihm so eng, so tleinbürgerlich vor. Drückte dann Lorle mit kindlichem Stottern ihre Gedanken und Empsindungen aus, so hörte er selten darauf und gab sich noch seltener die Mübe, sie zu ergänzen und zu berichtigen; er war es müde, das Uboder Bildung vorzubuchstadieren. Auch siel ihm jetzt eine eigentümliche Ungrazie Lorles auf: die Hastigkeit und Aräftigkeit ihres Gebarens war nun unschön; sie faste ein Glas, das Leichteste, was sie zu nehmen hatte, nicht mit den Fingern, sondern mit der ganzen Hand, ihre Bewegungen hatten in den Stadtsleidern eine auffallende Derbheit, sie trat immer starf mit den Fersen auf, und er bat sie einmal, den schwebenden und sich wiegenden Gang auf den Zehen anzunehmen.

Lorle entgegnete: "Juft alles brauch ich nicht erst zu lernen, ich hab ichon laufen können, wie ich noch kein Jahr alt

gewesen bin."

Bu den übrigen Residenzbewohnern hatte Reinhard feine Beziehung, und er ersuhr erst spät, daß ihn viele den "Ziviltavalier" nannten und sich damit erhaben dünkten, mährend sie doch selber die fürstliche Gnadenprobe vielleicht nicht bester bestanden hätten. Zu den wenigen Künstlern der Stadt war Reinhard in eine schiese Stellung geraten; er war so ohne alle Borbereitung zu seinem Umte gelangt: die einen glaubten in der That, daß ihm dies nur durch Wintelzüge gelungen sei, die andern verleitete Neid und Bitterkeit zu ungerechter Beurteilung Reinhards und seiner Leistungen.

So hatte er außer ber Hofgesellschaft nur ben Rollaborator, aber auch dieser zurnte ihm; er sprach offen seinen Grundsataus: "Rein Chrenmann darf von der innerlich angesaulten Societät mit sich eine Ausnahme machen laffen, jo lange sich

bort nur noch eine Spur von Extlusivem findet."

Der Kollaborator zurnte mit Reinhard doppelt, weil dieser mit Lorle, dem frischen Naturkinde, funstgärtnere. Das that ihm webe, aus persönlichen wie aus allgemeinen Gründen. Er erkannte leicht im Kleinen und Bereinzelten ein allgemeines, ja ein weltgeschichtliches Gesetz. Lorle war ihm ein Inpus bes Urmenschlichen, bes ursprünglich Bolltommenen, an fich Bollen= deten, unberührt von den Zwiefpaltigfeiten der Geschichte und der Bildung; es deuchte ihn eine Berfündigung, sie durch alle die Labprinthe zu qualen, ohne sicher zu fein, daß sie den jenseitigen Ausgang finde, ber wiederum zur freien Natur führt fie ftand ja von felber barin, Anfang und Ende find bier eins. Er behauptete, daß die Menschen zu allen Zeiten das ursprunglich Bolltommene, mas ihnen in einem Menschen nabe tritt, martern und freuzigen und ju Tode qualen, weil das Dafein des abjolut Bollfommenen, des Urmenschen, der nichts will und nichts hat von dem gangen Trodel, der die Menscheit nach: ichleppt, diefer ein Greuel fein muß. Und doch muß die Geichichte von Zeit zu Zeit wiederum erfrischt und begonnen werden von folden erften Meniden, die aus dem Urquell des Lebens pollendet eriteben.

Der Kollaborator mußte wohl, daß Lorle soldem böchsten Zbeale nicht entspreche, aber er hatte eine fast abgöttische Berechrung für die Urtümlichkeit ihres Wesens, gegenüber dem Unsfertigen, Ringenden und Halben der Zivilization, ihm hatte der vielverbrauchte Ausdruck, daß sie ein Kind der Natur seine tiesere Bedeutung: er ersand diese Bezeichnung wiederum

für sie.

Reinhard beftrebte sich, Lorle und Leopoldine miteinander zu befreunden, er brachte sie oft zu dieser; Lorle war's aber immer unbeimlich. Leopoldine hatte die überfließende Redesfertigkeit einer Ladenfrau, sie konnte alles, was sie im Sinn hatte, ohne Scheu aufzeigen, wie ehebem ihre Haubenmuster; vabei hatte die Vielgeprüfte etwas Entschlossens, das sie namentslich ihrem Bruder gegenüber in einer Weise geltend machte, daß es Lorle in der nunmehrigen Zaghastigkeit ihres Gemütes wie Schärse und Härte erschien.

Ueber eine Bemerfung Lorles freute fich Reinhard einst übermäßig; sie gingen von Leopoldine weg, und Lorle fagte: "Uch,

was schone Blumen bat die, und jo im Winter."

"Du follft auch folde haben."

"Nein, ich mag nicht, ich mein', ich könnt' und ich durft' mich nicht so freuen, wenn's wieder Frühjahr wird, weil ich so gezwungene Blumen vorher in der Stub' gehabt hab', eh' sie draußen sind. Laß mich lieber warten."

Reinhard mar von dieser Aeußerung so entzuckt, bag er

wieder einen ganzen Tag der Liebevolle von ehedem mar.

Un den vielen fleinen Sächelchen auf dem Nipptisch Leopol=

dinens freute sich einst Lorle wie ein Kind; als ihr Reinhard versprach, auch solche Sachen zu taufen, sagte sie: "Nein, ich möcht' lieber was Lebiges haben; wenn wir einen Stall hätten, möcht' ich eine Geiß ober ein paar Schweinchen haben, ober in meiner Stub' Turteltauben ober einen Bogel."

Um andern Tage nahm Reinhard die Barbel mit, als er ausging, und brachte einen Kanarienvogel in schönem Käfig und Goldfischen in einem Glase. Lorle war voll Freude, und Reinhard erkannte aufs neue, wie leicht dieses anspruchslose Wesen

zu beglücken war.

Eines Abends, als Reinhard zum Mastenball beim Minister der Auswärtigen geladen war, ging Lorle in die Theevisite zu Leopoldinen. Auf dem Wege sagte sie zur begleitenden Bärbel: "Ich wollt", ich könnt' bei dir daheim bleiben; ich komm' mir oft vor wie ein Waisentind, das unter fremden Leuten herums geschubt wird."

Die Barbel troftete, so gut fie fonnte.

Lorle trat gitternd in die Stube. Die Frau Professorin Reinhard, die Kammerfängerin Busching, Frau Oberrevisorin Müller, Frau Sandschuhfabritantin Frant; fo stellte Leopoldine die Unwesenden vor. Die Frau Oberrevisorin marf stols den Ropf gurud, ihr gebührte es, vor der pensionierten Rammerfängerin vorgestellt zu werden. Die alte Cangerin unterhielt fich schnell mit Lorle, und bald mar fie auf ihrem Lieblingstapitel, indem sie von ihren ehemaligen Triumphen erzählte und daß sie die erfte bier in der Stadt mar, die die Emmeline in der Schweizer= familie gefungen. Ihre Bemertung gegen Lorle, daß fie auch Boltslieder fehr liebe, murde ichnell verdect, denn nun öffneten sich die Schleusen der Unterhaltung, und alles auf einmal sprach vom Theater, d. h. von dem Saushalt der Schauspieler und Sanger und ihren Liebesbegiehungen. Unverfebens lentte fich das Gespräch auf den beutigen Mastenball. Die Frau Sand= schuhfabritantin (beren ganges Berjonal, aus dem Chepaar und einem Lehrling bestehend, Leopoldine zur Fabrit erhoben batte) fonnte die intimften Nachrichten davon preisgeben; fie flagte nur, daß, wenn die Fremden, die Englander, nicht maren, man wenig Sandichuhe mehr vertaufte; fonft habe "ein nobler Berr" zwei bis drei Baar an einem Abende verbraucht, jest zogen felbst die Gardeoffiziere, die doch von Adel find, nur bei den ersten Touren frische Sandichube an und ersetzten sie bann un= veriebens durch alte.

Die Frau Oberrevisorin sagte: "Ich wurde mich schämen, mich um solche Dinge zu befümmern."

Run brach der Jorn der Handschuhsabrikantin los, und sie bemerkte, es gebe viele Handwerksleute, die mehr verdienten als die Ungestellten; man wisse wohl, da sei's oft außen six und innen nix. Leopoldine, die den unverzeihlichen Mißgriff gemacht hatte, eine solche gemischte Gesellschaft zu laden, brachte die Sache schneller, als sie hossen konnte, wieder ins Geleise durch die einsache Frage: ob wohl die Herrschaft bei dem heutigen Ball sein werde.

"Was ist das, die Berrschaft?" fragte Lorle. Alles fah

fie erbarmungsreich an.

"Das ift ber Sof, bas ift bie Herrichaft," erklärte man von allen Seiten.

Lorle aber entgegnete: "Barum benn Gerrichaft? Mein' Berifchaft ist's nicht, ich bin fein Dienstbote, ich bab' meine

eigene Saushaltung und ihr ja auch."

Richernd und lachend erhob sich jedes himmelhoch über diese surchtbare Einfältigkeit; selbst die Frau Oberrevisorin konnte nicht umhin, der ihr vorgezogenen Kammersängerin etwas ins Ohr zu zischeln. Lorle atmete erst wieder frei auf, als der Kollaborator aus dem Bierhause kam und allerlei Scherze losließ.

"Mein' Lebtag geb' ich nimmer in so eine Gesellschaft,"

fagte Lorle auf dem Beimwege zu Barbel.

Sie fühlte wohl die Erbärmlichkeit eines solchen Lebens, wo man, statt an eigener gesunder Rost sich zu erfreuen, nach den Brojamen und dem Abhub der vornehmen Welt hascht.

Während dieses Abends mußte Reinhard viele ergößliche Nedereien bestehen; er wurde stets von zwei Masten gehänselt, die ganz in derselben Bauerntracht gingen wie einst Lorle. Unsfangs war er erschrocken, denn beide Masten sprachen vollkommen den Dialett; erst beim Entlarven konnte er in der einen die Gräsin Mathitoe und in der andern ihre Gesellschafterin, ein armes adeliges Fräulein, erkennen.

Alls Lorle ihm am andern Morgen die Ereignisse bes gestrigen Abends erzählte, hörte er ihr kaum zu; seine Gedanken

tanzten noch auf dem Balle.

Tennoch blieb das Berhältnis zur Gräfin Mathilbe ohne Fortschritt, fast auf demselben Buntte, auf dem es begonnen hatte; zumal da sie jest, nach Schluß der Saison, wieder mit ihrem Bater auf seine Güter zurücktehrte.

## Fürnehmes Leben, fürftliches Brot.

Lorle hatte ein vereinsamtes Leben, denn Reinhard war die meisten Abende außer dem Haus und trieb sich oft tagelang

auf den hofjagden umher. Jest richtete er sich noch seine Wertstatt in den obern Zimmern des Marstalls ein. Lorle war noch

nie dort gewesen.

Der Pring hatte Reinhard beauftragt, eine Erinnerung an die lette Fuchsjagd zu malen; auf die Entgegnung Reinhards, daß er sich nicht auf Jagostücke verstehe, erhielt er die Untwort: "Malen Sie nur ganz nach Ihrer Eingebung, ich lasse der Kunft gern die vollste Freiheit."

In unglaublich kurzer Zeit vollführte nun Reinhard ein Werk, das er für sein bestes hielt; es war eine tiese Waldeinsamkeit, nur ein Juchs saß ruhig auf seinem Baue unter den alten knorrigen Stämmen und schaute sich klug um; es war der Berstand des Waldes. Triumphierend ließ Reinhard das Bild auf das Schloß tragen: es missiel allgemein. "Das ist ja bloß eine Landschaft," hieß es, man hatte mindestens die Abbilder der Hauptjäger und ihrer Hunde erwartet.

Das war also bie "vollste Freiheit" ber Kunft, und boch sollte nach Reinhards Unsicht das monarchische Prinzip ihre einzige Stupe sein. Berstört und ingrimmig ging er umber.

Bu Hause war auch bes Clendes genug, und gerade in seinem Berufe hatte er die Erlösung gesucht. Er hatte ein gut Teil jener Unabhängigkeit verloren, die in dem eigenen Bewuftsein sich erhebt; seine gesellschaftliche Stellung verlangte notwendig

die Unerkennung als Rünftler.

Die Bärbel fränkelte, und Lorle jammerte viel, daß sich die Diensteisrige keine Ruhe gönne. Reinhard bemerkte einmal, die Bärbel solle wieder heimtehren; da weinte Lorle so ditterlich, daß er sie nur mit vieler Mühe beruhigen konnte. Er ließ Lorle immer mehr für sich gewähren, und wenn er dann oft plöglich an ihr schulte, segte sie ibm eine störrige Unnachgiedigkeit entzgegen. Sie war ihm demütig ergeben, so lang er sich ihr vollz auf widmete, ihr ganzes Tagewert war oft nur ein Warten auf ihn, manche Urbeit kam ihr nur wie einstweilige Unterhaltung dis zu seinem Wiederkommen vor; nun aber, weil er sonzt wortztarg und mürrisch war und fast nur sprach, wenn er etwas zu tadeln und zu lehren hatte, hörte sie seine Luseinandersetzungen an, ohne ein Wort zu erwidern. Reinhard sühlte sich dadurch oft im Tiessten unglücklich.

Die Bärbel erkannte mit schwerer Bekummernis, wie so bald das einige Leben der Cheleute sich schied; sie suchte Lorle auf allerlei Beise zu beruhigen, und ihr Haupttrost war: "Es wird schon alles besser gehen, wenn du einmal ein Kind hast."

Da warf sich Lorle weinend an ihre Bruft und fagte:

"Ich fürcht', ich fürcht', das wird nie geschehen; ich hab' mich verfündigt, ich hab' ein Kind, das den Heiland vorstellt, auf den Schoß nehmen müssen, wie er mich damals abgemalt hat. Ich hab's nicht thun wollen, er hat's aber gewollt; Gott wird doch barmherzig sein und mir mein' Sünd' vergeben."—

Die Barbel suchte ihr die schweren Gedanken auszureden,

glaubte aber felbst mehr daran als die Unglückliche felber.

Als Reinhard einmal wieder auf einen ganzen Tag zur Jagd gegangen war, machte sich Lorle die heimliche Freude und half der Bärbel bei der Wäsche; beim Auswinden derselben drehte Lorle zuerst einen Ring, und die Bärbel versäumte nicht, den alten Waschweiberglauben anzubringen, daß Lorle sich eine Wiege drehe; Lorle spritzte nun der Bärbel einige Tropfen ins

Geficht und ging in die Stube.

Eine allerhöchste Laune brachte Lorle unversehens in Berichrung mit dem Gesellschaftsfreise Reinhards. Ungewöhnlich früh kam dieser eines Abends nach Hause und verkündete, daß der Brinz Lorle zu sprechen wünsche und daß sie daher andern Tages mit ihm auf die Galerie gehen müsse; daß man bez gierig war, das Urbild der Madonna zu sehen, verschwieg er wohlweislich.

"Ich mag aber nicht, ich hab' nichts beim Pringen gu

juchen," entgegnete Lorle.

"Ja, Kind, das geht nicht, einem fürstlichen Wunsche muß man gehorchen, sonst beleidigt man; da wird man nicht vorher gefragt, und ich hab's nun auch einmal versprochen."

"Wenn er noch eine Frau batt', aber fo zu einem ledigen

Burich', weil er's grad will!"

"Wie einfältig! Es ist vollfommen schicklich, ich geh' ja mit," fagte Reinhard heftig; Lorle sah auf, und schwere Thränen hingen in ihren Wimpern. Reinhard safte ihre Hand und sagte: "Sei nicht bos, sei gut, glaub' mir, du verstehst das nicht, darum folge mir, du kannst's immer."

"Ja, ja, ich will's ja thun, aber ich barf boch auch was sagen. Wenn bas so fortgeht, weiß ich gar nicht mehr, ob ich nicht närrisch bin, ich . . . ich weiß gar nicht mehr, bin ich

benn noch und mas foll ich benn?"

Alls ihr Reinhard Trost einsprach, entgegnete sie: "Gib jest du nur Fried', es ist alles gut, ja, ich bin zusrieden, sei du's nur auch; aber ich wollt', die ganz Welt ließ mich in Rub, ich will ja auch nichts von ihr."

"Du bist mir boch nicht mehr bos?"

"Nein und zehnmal nein, ich thu' ja, was du willst, aber laß mich nur auch reden."

Reinhard ging nun in das haus des Rollaborators und bat Leopolvine, am andern Morgen zu ihm zu kommen und Lorle für die Audienz vorzubereiten; bann ichloß er fich bem Rollaborator an und ging mit ibm nach feinem ftändigen Bierbauje, wo in einem tleinen Stubden mehrere jungere Ubvofaten, Merzte, Raufleute und Techniter wohlgemut beisammen fagen, rauchten, tranten und plauderten. Unfangs mar ein ftummes Erstaunen, den "Zivilkavalier" in der Aneipe zu feben; Dann aber nahm bas Gespräch seinen ungehinderten Berlauf. Die tiefften Fragen von Welt und Zeit wurden bier mit einer Scharfe und Eindringlichfeit, mit einem Geuer verbandelt, daß Reinhard im stillen bemerten mußte, wie bier die frischeste Lebendigfeit berrichte, weil jeder bot, mas ihn bewegte, weil man überhaupt nicht auf Unterhaltung ausging; es fam ibm vor, daß im glan: zenosten Salon in einem Monat nicht jo viel ursprünglicher Beift laut werde, als jest bier, in dem fleinen, fparlich erleuch: teten Stubchen. Das Laute und die Derbheit mancher Formen war ihm wieder neu und fremd, benn er fam aus ben Rreifen, wo man fluftert und lächelt und nicht streitet und lacht. Un einem monarchischen Mittelpuntte fehlte es indes auch bier nicht, und seltsam genug mar dies der Rollaborator; seine machtvolle Stimme und fein ausgebreitetes Diffen ficherten ihm bieje Burbe ohne alle Etifette. Reinhard blieb länger, als er gewollt hatte, er war wie in einer fremden Stadt: tort mar ein Menschenkreis voll wirklicher und eingebildeter Intereffen, ber nie aus fich beraustrat und fich gebardete, als ob er allein die Welt fei und fo dem Geringfügigften, einem Unreden oder Ueberfeben, einem halben oder einem gangen Lächeln eine Bedeutung beilegte. Und bier - bundert Schritte Davon lebten Menichen aus einem andern Jahrhundert, Die sich im Rampfe erhipten, als ob fie vom Forum, aus der Boltsversammlung famen oder fich barauf porbereiteten.

Wenn er an Lorle dachte, befiel ihn eine unerklärliche Ungst; er meinte, es geschehe zu Hause ein großes Unglück, das Hause brenne ab, und jeden Augenblick musse man die Sturmglocke hören; dennoch saß er wie sestgebannt. Uhnte er vielleicht, in welchen schweren Gedanken Lorle in Schlaf gesunken war? Alse er endlich nach Hause kam, atmete er leichter auf; da stand wie immer das Dellämpchen auf der Treppe; er ging leise in die Kammer. Lorle schlafe, ruhig, er betrachtete sie lange, sie sah so heilig aus in ihrem Schlafe, sast wie damals, als er

sie zum erstenmal auf der Laube wiedergesehen, nur lag jett ein Zug des Schmerzes auf ihrem Antlit, und ihre Lippen

zudten öfters.

Ein Außerordentliches geschah. Reinhard war am andern Morgen früher auf als Lorle, er hatte die Schlüssel gesunden und legte nun die Kleider zurecht, die sie anziehen sollte. Als er so über Kisten und Kasten tam, lobte er im stillen die Ordnungsmäßigkeit seiner Fran; er freute sich auf ihren Dant sür seine Borsorglichkeit und ging immer auf den Zehen umher; es war ihm so leicht, als würde er getragen.

Als Lorle erwachte und die Kleider sah, rief sie: "Bas haft du gemacht? Ich bitt' dich um der tausend Gottswillen, überlaß mir alles ganz allein. Dent' nur nicht immer, daß ich gar nichts versteh'. Du hast mir gewiß alles untereinander gefrustet. Ich bitt' dich, laß mich alles allein in Richtigkeit

bringen." -

In Reinhard wogte und brauste es, er hielt aber an sich und ging in die Stube; dort stand er eine Weile, die Stirn an die Fensterscheibe gedrückt, in tiesem, nameulosem Schmerz. Schnell nahm er dann hut und Stock und ging davon. Es war ein frischer Morgen, im Schlößgarten blühten die Blumen so schön, und die Bögel sangen so lustig, undekümmert, in wessen Garten sie sich so laut machten, und ob die Bäume, in deren Zweigen sie saßen, einen Titel angehängt hatten oder nicht. Reindhard sah und hörte nichts; es kam ihm vor, als ob jemand leibhaftig ihm das Wort aus hebels Karfuntel ins Ohr geraunt hätte: "Los, du duursch mi... mittem Wibe hesch's nit trosse;" er suchte das Wort wegzubannen, aber es kam immer wieder und sprach sich von selbst.

Alls er heimgekehrt war, sagte er zu Lorle: "Wir wollen

gut fein."

"Ich bin ja nicht bos," entgegnete fie.

"Nun, es ist jest eins, ich bin gewiß viel schuld, aber laß Friede sein."

Dieser war nun auch, bis Leopoldine kam. Sie half Lorle aukleiden, lehrte sie einen Knicks machen, und wie man den Kronprinzen anreden musse. Lorle schien zu allem willig; als aber Leopoldine sich entsernt hatte, riß sie Haube und Chemisette herunter und sagte: "Ich geb' nicht, ich geh' nicht, ich bin kein Starmaß, und du läßt auch einen Rarren aus mir machen, und ich merk's wohl: wenn man mich dumm macht, und da

<sup>1</sup> Bor', du dauerft mich, mit dem Beiraten haft du's nicht getroffen.

werd' ich immer schlechter, und ich bin so jähzornig und so uns geduldig . . . Guter Gott! Was soll benn aus mir werden?"
Sie weinte laut auf. Reinhard sagte mit thränengepreßter

Sie weinte laut auf. Reinhard fagte mit thränengepreßter Stimme: "Nichts, bu follst nichts anderes werden, bleib du das

gute Rind."

"Ich bin fein Kind, das hab' ich dir schon hundertmal gesagt. Jest will ich mich aber ordelich anziehen, und du wirst

sehen, ich mach' teinen Unschick."

Endlich gingen fie miteinander gur Galerie. Reinhard magte es faum mehr, Lorle eine Berhaltungsregel zu geben. Ils fie nun hier jum erstenmal die Bertstatt Reinhards fab. erschrak sie über die grausige Unordnung; sie wollte scheuern und fehren, mußte aber der dringenden Bitte nachgeben, sich doch ruhig zu verhalten und ihre glanzenden weißen Sandichuhe gu schonen. Bor Unrube fonnte fie feine Minute ftill figen, eine fieberische Aufregung durchwogte sie, sie wollte sich nicht verbluffen laffen, fondern dem Bringen zeigen, daß fie auch nicht auf den Ropf gefallen sei, und zugleich Reinhard beweisen, wie fie mit jedem reben tonne, sei er, wer er wolle. Mit Bangigkeit bemertte Reinhard diese Erregung, er abnte die gewaltsame Saft und Unruhe in Vorle, und daß fie diesem Greigniffe gegenüber die Unbefangenheit und harmlofigkeit ihres Befens aufgegeben; aber er hatte die Zügel verloren, um dieses Naturell zu halten, er konnte nichts thun, als um Rube bitten. Endlich wurde der Bring gemelbet, und man ging nach dem großen Salon. Man mußte bier noch eine Beile warten, und biefes Kommenlaffen, Barten, Melden und Biederwarten machte Lorle boch etwas bang; fie meinte, es muffe jest etwas gang Besonderes vorgeben.

Der Pring trat in Militärkleidung rasch ein, und auf die sich verbeugende Lorle zu. In leutseligem Ton fagte er: "Seien

Sie willtommen, Frau Brofefforin."

"Schon' Dant, Berr Bring, Ronigliche Sobeit."

"Run, wie gefällt es Ihnen bei uns in der Ctadt?"

Lorle hatte, trop der scharfen Blide Reinhards, schnell ihre Handschuhe abgestreift; sie wußte, daß sie so besser reden konnte, und sie sagte: "Bo man verheiratet ist, da muß es einem gesfallen; es ist auch recht schön und sauber hier, aber so himmelshohe Häuser."

"Ich habe schon oft gedacht," begann der Pring wieder, "die Bauern find doch die gludlichsten Menschen auf der Welt."

"Da hat der Gerr Bring Hoheit Unrecht, das ist nicht mahr; man muß schaffen wie ein Taglöhner und Steuern zahlen mehr als ein Baron, sagt mein Bater." Reinhard stand wie auf Kohlen; das war unerhört, daß man einem Bringen saat: das ist nicht wahr.

Der Pring figierte Lorle lächelnd, dann lenkte er ab und fagte, auf die Madonna anspielend: "Ich habe Sie schon früher

gesehen, Frau Brofefforin."

"Freilich, erinnert sich der Königliche Hobeit noch, wie wir tlein gewesen sind? Er ist grad acht Wochen alter als ich, ich weiß seinen Geburtstag wohl, wir haben allemal an felbem Tag eine Bregel in der Schul' friegt. Weiß er noch, wie er durch unser Dorf kommen ist? Er hat dazumal lange blonde Locken gehabt und einen gestickten Rragen in Soblfalten gelegt; damals haben wir uns daheim gesehen. Ach Gott! wir haben drei Wochen vorher von nichts anderem geredt und träumt als: ber Pring fommt durchs Dorf! Den Nachmittag vorber mar fein' Schul' und an dem Tag erst recht nicht, und wie wir jest alle da gestanden find mit Strauß', und der Martin ift oben auf dem Turm, und wie der Bring auf unser' Gemarkung komint, da baben alle Gloden geläut't, und da bat man mit Böllern geichoffen, und wir Kinder find alle auf dem Blat in die Soh' gesprungen, und der Lehrer hat gerufen: still! ruhig! Und jest hat man bald gehört, wie die Kutsch' kommt, und da hab' ich aufpassen wollen, daß ich alles seh', da geht mir grad mein Schurzbandel auf; ich werd' aber noch fertig, und ba fommt er und halt grad neben uns, und bes Lugians Babi hat ein Gebicht an ihn hingesagt, und da haben wir Kinder alle: Bivat boch! gerufen, und rrr! fort ist ber Bring und hat noch fein Räpple mit ber Troddel dran gelüpft, und da haben wir ihm unsere Sträuß' nachgeworfen, und da find die Sofwagen tommen und find über unfere Strauß' meggefahren."

Der Pring sagte mit sichtbarer Rührung: "hatte ich bas mals gewußt, baß Sie ba sind, ich ware ausgestiegen; ich wollte,

Sie maren dort meine Jugendgespielin gewesen."

"Ja, das wär' schon angangen. Ich hab' rechtschaffen Mitleid mit ihm gehabt, er hat doch auch ein arms Leben gebabt, gar kein' Minut' für sich, 'naus in Wald oder ins Dorf. Wie er da auf der Saline blieben ist, da haben sich immer lauter große alte Leut' an ihn gehängt, und er ist kein' Minut' allein gewesen. Weiß der Hobeit denn auch, wie ein Baum im Wald aussieht, wo kein Kammerdiener dabei ist?"

Der Bring drudte Lorle die Hand und sagte: "Sie sind ein vortreffliches Wesen. Ja, gute Frau, es ist eine schwere

Jugend, die eines Fürsten."

"Nun, so arg ist's grad nicht, es muß sich doch ertragen

laffen, man sieht ihm just nichts an, daß es ihm so übel gangen ist; aber ich hab' auch wegen dem Herr Prinz Hoheit Obrfeigen friegt, und es ist mir alles im Ungedenken blieben."

"Wie jo das?"

"Bie der Hoheit auf der Saline blieben ist, da bin ich mit meiner Barbel auch 'nunter, und wir sind draußen am Gitter gestanden, und er ist drinnen im Garten spazieren gangen, und da ist ihm sein Schnupstuch auf den Boden gesallen, und da ist ein steinalter Mann mit weißen Haaren, von denen bei ihm, hingesprungen und hat ihm's aufgehoben; und da hat die Bärbel gesagt: der wird auch in Grundsboden 'nein verdorben, und da hab' ich gesagt: wenn ich ein Prinz wär', ich thät' den ganzen Tag alles wegschmeißen, daß mir's die alte Leut' mit denen Stern' auf der Brust aussheben müßten — und da hat mir die Bärbel ein paar tüchtige Ohrseigen geben. Nun, mir hat's nichts geschadt, und dem Herr Prinz Königliche Hoheit sagt man auch viel Gutes nach."

"Sie machen mich gludlich, ba Gie mir fagen, baf meine

Unterthanen gut von mir benten."

"Ich hatt's doch mein Lebtag nicht glaubt, daß ich so mit dem Prinz Hoheit reden könnt', und jest möcht' ich ihm doch auch noch was sagen."

"Reden Gie nur frei und offen."

"Ja, guter himmlischer Gott! Wenn ich's jest nur auch so recht sagen könnt'. Der Prinz Hoheit sollt's nur selber sehen, wie schrecklich viel Not und Armut im Land ist, und da mein' ich, da könnt' er helsen, und da müst' er auch."

"Wie meinen nun Gie, daß geholfen werden foll?"

"Ja wie? das weiß ich nicht so, dafür ist der Hoheit da und seine g'studierten Herren; die muffen's wissen und eins geschirren."

"Sie sind eine kluge und brave Frau, es ware zu wünschen,

daß alle in Ihrer Beimat Ihnen gleichen."

"Mein Bater sagt: wenn man hirnsteuer bezahlen mußt', ba kamen wir auch nicht leer bavon. Jest mach' ber Hoheit nur, baß er auch bald eine ordeliche Frau friegt; ist's benn

mahr, daß er bald beiratet?"

In der Bause, die nun eintrat, wechselte Berlegenheit und beiteres Lächeln schnell im Antlit Reinhards. Daß Lorle den Brinzen mit Er anredete, erkannte er als beirrende Folge der ihr eingeübten Titulaturen; das Lette aber war nicht nur der ärgste Berstoß, daß man einen Fürsten irgend etwas fragt, da er vielleicht nicht antworten kann oder will, sondern Lorle sprach

hier geradezu etwas aus, was man selbst in den höchsten Kreisen nur mit den vorsichtigsten diplomatischen Umschweisen zu berühren wagte, weil ein Korb in der Schwebe hing.

Der Pring aber erwiderte: "Es fann wohl fein; wenn ich

eine fo nette, liebe Frau betommen tonnte, wie Gie find."

"Das ist nichts," entgegnete Lorle, "das schickt sich nicht; mit einer verheirateten Frau darf man keine so Späß' machen. Ich weiß aber wohl, die großen Herren machen gern Spaß und Flattusen."

Schließlich beging nun Lorle ben ärgsten Berstoß, denn fie verabschiedete sich, indem fie sagte: "Best b'hut Gott ben herr

Bring Sobeit, und er wird auch zu schaffen baben."

Eben als sie die Hand zum Abschied reichte, fam der Absjutant mit der Meldung, daß die Revue beginne; der Prinz und

Reinhard geleiteten Lorle bis an die Thur.

"Herr Professor!" rief ersterer noch. Reinhard kehrte um und stand wie elektrisiert, als mußte jeder Nerv zuhören; der Brinz suhr fort: "Kennen Sie den köstlichsten Kunstschatz, den wir auf der Galerie haben?"

"Welchen meinen Königliche Hobeit?"
"Ihr Naturschap ist der aröfte."

Dieses hohe Wigwort verbreitete sich durch den Mund des Abjutanten in "den höchsten Kreisen", Lorle ward hierdurch einige

Tage Gegenstand allgemeiner Besprechung.

Die Audienz vollendete aber auf eigentümliche Beise den inneren Bruch zwischen Reinhard und dem Hose; es frankte ihn, daß man nach der Hosewise diesen Besuch zu einer abgemessenen Bwischenstunde der Unterhaltung angesetzt, während er für ihn und seine Frau die innersten Lebensfragen aufgeregt hatte. Dies gestand er sich offen, keineswegs aber das, wie er nicht die Kraft gehabt, sein hänsliches Heiligtum dem Hose zu entziehen.

Bei Tifche fagte Lorle: "Der Bring ift boch lang' nicht fo

ftolz wie unfer Umtmann."

"Woher weißt du das? Du haft ihn ja gar nicht zu Wort

fommen laffen."

"Es ist wahr, ich bin so ins Schwäßen 'neinkommen, ich hab' mich nachher auch darüber geärgert, aber es schad't doch nichts."

"Du mußt dich überhaupt mehr mäßigen."

"Ja, was foll ich benn machen?"

"Nicht überall gleich den Sad umfehren, mit Kraut und Rüben."

Lorle war still, sie glaubte ihren Fehl genugsam einge=

standen zu haben, den letzten Tadel meinte sie nicht zu vers dienen, da sie mit dieser Allgemeinheit überhaupt nichts ans

zufangen wußte.

Reinhard dagegen war voll Trauer, daß Lorle dieses Sichsgehenlassen selbst fremden Menschen gegenüber nicht eindämmen konnte; es kam ihm jest vor, daß sie weit mehr geplaudert habe, als eigentlich der Fall war; es ärgerte ihn, daß jeder mit heradlassendem Bohlwollen diese Naivität beschauen und vielleicht bespötteln könne. Er ahnte, daß dieses offene, rückhaltsloß zutrauliche Wesen notwendig der Dorsungebung bedurste, in der saft niemand, mit dem man in Berührung tritt, ein Fremder ist, wo die Thüren überall unverschlossen, wo man bei Nachdarn und im ganzen Dorse auß und eingehen mag wie zu Hause, wo man sich kennt, und zwar von Jugend auf mit all' den Sigentümlichkeiten von Naturell und Schicksla.

So leicht verblendet einmal eingerissenes Misverständnis, daß Reinhard, statt aus dem letten Ereignisse Hochachtung vor der unzerstörbaren Naturfraft seiner Frau zu gewinnen, darin eine spröde, alle Bildungselemente abstoßende Salsstarrigkeit beklagte.

Lorle felber fühlte auch immer mehr, ohne fich's gur Rlar: beit bringen ju tonnen, daß fie in einer fremden Welt mar. Das ganze Leben einer folden anhangslos aus der Fremde in Die Stadt verfetten Frau ift durchaus auf ihre Sauslichfeit beschränkt, die gange Belt um fie ber geht fie nichts an; nur eine allgemeine Bildung mag auch hier bestimmte Untnupfungen finden laffen, beun fie verbindet mit Menschen, die auf fernen Bahnen mandelnd boch diefelben allgemeinen Lebenseindrucke, Dieselben Interessen in sich begen. Lorle dünkte sich selber oft erichredend verstandesarm, ihr Scharfblid und ibre Aluabeit tonnten fich nur offenbaren, wenn fie von Betannten, von Menschen sprechen konnte: dabeim war fie viel klüger gewesen. Notwendig und natürlich tam fie daber in Ermangelung der gemeinsamen Befannten ober ber Allgemeinbeiten bagu, daß fie leicht von sich sprach ober ihre gange Eigentumlichkeit offenbarte; fie tonnte nicht anders, fie mußte auch in der neuen Umgrenjung sich frei walten laffen. -

Eine Lerche, gewohnt und geschaffen, hinanstrebend im weiten Naum ihren Gesang erschallen zu lassen, lernt auch im engen Käsig singen wie in der Freiheit, aber am Gitter stehend bewegt sie ihre Flügel in leisem Zittern, während sie singt, und nie wird sie zahm, jeder betrachtende und forschende Blid macht, daß sie in wildem Aufruhr sich gegen die Umgitterung wirft

und stemmt; sie verstummt und will entflichen.

Co hatte bas lette Ereignis nach zwei Geiten bin vielleicht tödliche Reime angesett ober längft vorhandene bem Bemuftfein

mebr geöffnet.

Nun aber war noch über ein fichtbar erschüttertes Leben ju machen. Die Barbel konnte endlich boch bas Bett nicht perlassen. Lorle wußte und kannte von nun an nichts mehr als Die Pflege ber Getreuen; fie hatte auch die Freude, fie bald wieder genesen gu feben. Der Argt erflärte, baß es ber Barbel vielleicht an ermudender Arbeit in freier Luft fehle, und Rein= bard brang nun barauf, daß fie heimkebre; aber gur Freude Lorles erflärte die Barbel, daß fie lieber fterben wolle, als Lorle verlassen. Bei ber anderweit erregten Berftimmung mard nun für Reinhard feine Sauslichkeit immer weniger erquidend, er war es überdruffig, ein Sausmefen zu haben, in dem alle Corgfalt fich wefentlich auf die Dienstmagd bezog; Lorle durfte er nichts davon mitteilen, benn er war fest überzeugt, fie tonne seine Stimmung nicht begreifen, fie werde ihn notwendig miß: persteben.

Die Barbel follte nun ärztlicher Verordnung gemäß oft spazieren geben, Lorle begleitete fie bisweilen, nötigte fie aber auch, sich allein aufzumachen; in diesem Falle aber kam sie bald wieder zurud und sagte: "Ich kann nicht so herumlausen, ja, wenn ich ein Rind zu tragen hatt', ba ging's noch, aber fo? Ich lauf' die Allee hinauf, wie wenn ich Bunder mas fcnell holen mußt', und da febr' ich doch wieder leer um, und da schäm' ich mich." --

Ille im Berbft die Blatter von den Baumen fielen, fant die Bärbel wieder auf das Krankenlager, und nach wenig Tagen mar fie tot.

Der Jammer und der Rummer Lorles war unbeschreiblich. Reinhard teilte ihren Schmerz, aber es ward ihm doch zu viel, daß die Klagen über die Verstorbene immer und immer wieder: febrten und fein Ende nehmen wollten: auch follte er nun mit= belfen und forgen bei Mighelligkeiten mit den neuen Dienft= hoten.

Ein trüber Winter fam heran. Reinhard murbe weniger in die "Gefellichaft" gezogen, er mar teine neue Erscheinung mebr und noch dagu offenbar miggeftimmt. Bas fummert fich Die Gefellichaft um ein betrübtes Dafein? Gie will nur die Beiterkeit, und fei fie auch eine erlogene. Und nun gar die vornehme Welt! Gie tennt die Menschen nur, da fie in Glud und Glang fteben. Unfänglich verdroß Reinhard diefe Burud: fetung, bann aber mar's ihm ermunicht, fo vielfacher Störung los zu sein; er blieb indes nicht zu Hause, sondern schloß sich dem Kollaborator und bessen Kreis öfter an. Die beiden Freunde durchsprachen oft den Plan zu einem satirischen Bilderwerk. Reinhard entwarf trefsliche Zeichnungen zu demselben, aber der Kollaborator kam nie dazu, den Text zu schreiben. Wenn Reinshard nicht umbin konnte, dennoch eine der früheren Gesellschaften zu besuchen, so machte er sich bald wieder davon und kam im Ballanzuge in das rauchersüllte Bierstübchen, wo er bis spät in die Nacht siehen blieb und dann oft noch stundenlang mit dem Kollaborator durch die menscheneren Straßen wandelte.

Mit dem Prinzen stand Reinhard noch im alten Berbalte nisse, er fehlte nie in den kleinen Zirkeln, die der junge Fürst um sich versammelte; aber auch hier fand er Migbehagen genug.

um sich versammelte; aber auch hier fand er Mißbehagen genug.
"Es ist erbärmlich," flagte er häufig dem Kollaborator auf ihren nächtlichen Gängen, "ich fann mich oft vor Ingrimm nicht halten, wenn ich sehe, welche Bedientenhaftigkeit gegen Nusländer an unseren Höfen herrscht. Wir Eingebornen, wir Deutschen, muffen Abelige oder ausnahmsweise Bürgerliche von einer Auszeichnung des Talents sein, um bei Hoffschig, weil er eine weiße Halsbinde trägt und englisch spricht. Man muß froh sein, wenn nicht dem Fremden zulieb alles den ganzen Abend englisch quatscht. Diese Travellers haben recht, wenn sie ganz Deutschland wie einen einzigen Lohnbedienten ansehen; beginnen ja die Höfe mit Schändung der Nationalehre."

Der Kollaborator erwiderte: "Laß doch die da drüben auf ihrem drapierten, wurmstichigen Gerüste treiben, was sie wollen, die Weltgeschichte kümmert sich nicht mehr darum; sie legt neue Bahnen, und die besuchtesten Straßen werden leer stehen. Ich bin fein Freund der Engländer, ich halte sie für die gottloseste Nation auf Erden, troß und insolge ihres steisen Kirchentums. Jeder Engländer hat aber das Recht, sich bei uns als Abeliger zu gebärden, die Geschichte seiner Nation ist die Geschichte seiner Uhnen, die Größe seiner Nation ist die Größe jedes Sinzelnen, und wir, wir sind Privatmenschen, mit und ohne Kamilienwappen."

In solchen Gesprächen mandelten die Freunde oft bis tief in die Nacht hinein; die Nachtwächter saben staunend die sonderbaren Schwärmer.

Immer vereinsamter ward Lorle; eine unnennbare Sehnsucht, ein Heimweh regte sich in ihr, aber sie kampfte, es nicht austommen zu lassen. Dit gedachte sie jener Stunde nach der Hochzeit, wo sie Gott gelobt hatte, alles freudig über sich zu nehmen, da sie so unendlich beglückt war. Jest fühlte sie, wie schwer es ist, um eine selige Stunde ein langes banges Leben hinzukümmern; es gebrach ihr an Kraft zu solchem Opfer, weil sie fürchtete, daß sie den andern, dem sie es brachte, vielleicht nicht damit beglücke. Sie geizte nach einem freundlichen Worte Reinhards, ein kleines Lob von ihm erhob und erkrästigte sie wiederum; sie bedurste einer Anerkennung, seiner vor allen. Wie Reinhard die Sicherheit des Selbstbewußtseins in seinem künstlerischen Lebensberuf, so schien sie solche in ihrem Charatter verlieren zu wollen; sie horchte hin nach anerkennendem Zuruf von außen. Die Verstörtheit Reinhards steigerte noch ihr Wehe, er stand ihr so hoch, so erhaben über allen Menschen, daß sie der ganzen Welt zürnte, die ihm so viel zu schaffen machte und ihn quälte. In ihrer Fürsorge für ihn bekundete sich eine solche Unterthänigkeit, solch ein krankenwärterisches Nachgeben, daß er sie oft mit stiller Wehmut betrachtete.

Warum tonnte er nicht glüdlich fein?

Wie oft müht und peinigt man sich im fleinen und verzeinzelten Leben und sucht ein Notwendiges mit quälender Angst, und am Ende liegt es bei ruhigem Blicke vor uns offen und frei; es ist, als ob ein Dämon uns früher geblendet und verzwirrt hätte. Geht's wohl auch im großen, ganzen Leben so?

Reinhard versuchte es, Leopoldine und seine Frau einander zu nähern, aber diese versicherte, daß sie gern allein, daß es ihr so am wohlsten sei. Tages und wochenlang saß Lorle am Fenster bei dem Bogelbauer und strickte Strumpse, deren Arbeitse

erlös fie ben Ortsarmen in der Beimat ichicte.

Bur Fastnachtszeit gewann sie eine neue, schwere, sür sie aber doch erhebungsvolle Thätigkeit. Die Magd erzählte, daß in dem Stockwerk unter ihnen die Frau des Kanzleiregistrators, eine Mutter von fünf Kindern, an der Auszehrung daniederzliege und daß Jammer und Rot in der Familie herrsche. Lorle kannte die Leute nicht, sie stand nur einen Augenblick still am Fenster, mit einem Entschluß kämpsend; dann ging sie hinab, tlingelte und sagte, sie müsse zur Frau Registrator; dieser bot sie nun Hisse und Beistand an. Die Kranke hob die durchzeheinigen Hände auf und saltete sie mit innigem Dank. Lorle verweilte nicht lange beim Reden, sondern ging alsbald durch Küche und Kammer und ordnete alles. Von nun an war sie ihre ganze freie Zeit, und das war der größte Teil des Tages, bei der Kranken und ihren Kindern, die mit Liebe an ihr hingen; sie waltete überall, als wäre sie Schwester der Mutter. Die Kranke war eine Frau voll ruhigen schönen Berständnisses für

das Wesen Lorles, da sie dieselbe nicht zuerst durch Reden und Unterhalten, sondern frischweg durch die That kennen lernte; ohne Uhnung ihrer baldigen Ausschlich sagte sie immer, wie glücklich sie seine solche Freundin gefunden zu haben, und wie schön sie nach ihrer Genesung miteinander leben wollten. Lorle entnahm hieraus einen ganz besondern Trost: eine Stadtsfrau hatte sie doch auch verstanden und ihr solche Liebe zusaemendet.

Unterdes gewann die Stimmung Reinhards eine immer trübere Färbung. Er hatte seit den Universitätsjahren nie so lange mit dem Kollaborator gelebt als jest; der ägende Geist des Gelehrten, der immer schärfer wurde, übte einen störenden und verwirrenden Einsluß auf das fünstlerische Dichten und Trachten Reinhards. Im Glück und in der Freiheit wäre er start genug gewesen, alle Störung von sich abzuschützteln, nun aber bemächtigte sich seiner oft eine nie dagewesene Gränlichkeit und Weichheit, so daß er wassenloß erschien. Wollte er etwas beginnen oder ausführen, sah er eitel Mangel und Halbheit darin.

Der Troft des Rollaborators war ein trauriger, benn er bestand darin, daß in unsern Tagen alles, mas gefundes Leben in fich bat, nur negativ fein tonne, daß es darum feine Runft geben tonne, bis eine neue positive Weltordnung erobert fei; was fich heute noch zur Runft gestalten tonne, bestände nur noch in Reminiscenzen ber vergangenen und noch nicht völlig aufgezehrten positioen Welt. Diese Unsichten verfocht er mit unleugbarem Scharffinn, und jo fehr sich auch Reinhard bagegen stemmte, sie tamen ibm bod in die Quere bei mancherlei neuen Entwürfen; er wendete fich baber wieder gang ber Landichaft 3u - das Naturleben blieb doch stetig und fest - innerlich aber trauerte er bennoch um bas verlaffene Menichenleben. Dazu tam, daß eben dieses ihn von anderer Seite vielfach in Unipruch nahm und gwar auf die unerfreulichste Beife; er mußte bald bei Sofe, bald in den anschließenden Rreifen lebende Bilder stellen, Mastenzüge ordnen, und all' dies Treiben efelte ihn an. Ronnte er Lorle von den Rampfen um bas innerfte Befen feines Lebensberufes etwas mitteilen?

Sonst, wenn ihm die Miklickeiten des Lebens zu nahe rückten, flatterte er davon, ließ all' das kunterbunte Treiben hinter sich und vergrub sich still in den Bergen; jest war er festaebunden....

Der Frühling nahte, die Frau des Registrators fühlte sich immer freier, und doch war sie nur noch ein Schatten. Lorle

hatte manchen Uerger am Krankenbette, besonders über das singende Mädchen gegenüber; das sang und klimperte fort, mochte daneben ein Mensch sterben und verderben. Lorse konnte sich noch immer nicht in die Welt sinden, wo Jubel und Todesschmerz Wandnachbarn sind und doch geschieden wie serne Welten. —

Bis zum letten Atemzuge der Kranken harrte Lorle bei ihr aus und drückte ihr die Augen zu. Nun hatte sie wieder eine Befreundete zur Erde bestattet, die Sorge für die Kinder blied ihre unausgesette Psilicht. Im ganzen Haus und in der Nachbarschaft hatte man vernommen, wie ausopfernd und edel Lorle gegen die Berstorbene und deren Familie gehandelt; sie gewann sich dadurch eine stille Uchtung und Liebe. Un manchem Gruß von ehedem stummen Lippen, an manchem ehrerbietigen Ausweichen auf Treppe und Hausstlur merste dies Lorle, und cs erquickte sie im tiessten Herzen. Oft dachte sie: "die Menschen sind doch überalt gleich, nur kennen sie in der Stadt einander nicht. Bielleicht ist da eine brave Nachbarin, der es lieb wäre, wenn ich zu ihr käme, aber wir wissen nichts voneinander."

Ber follte cs aber glauben, bag Lorle ein geheimes und

dauerndes Berhältnis zu einem fremden Manne hatte?

Die Ranglei, dem Sause gegenüber, mar vollendet und bezogen. Wenn nun Lorle des Morgens ihren Bogel por das Fenster hing, öffnete sich gerade gegenüber in der Ranglei ein Fenster; ein Mann mit wenigen schneeweißen haaren erschien und begoß feine Blumen, Die auf bem außersten Wenstersims standen. Er sah dann ftarr nach Lorle, bis ihr Blick ihn traf, er nickte freundlich, sie antwortete mit demselben Gruß und goa fich schnell in ihre Stube gurud; fie fonnte nicht unwirsch gegen den guten alten Mann sein, er ftellte ihr so schöne Blumen gegenüber, und fie ichidte ihm bafur luftigen Bogelfang in Die attenstille Stube. Gines Morgens raumte ber alte Mann feine Blumen weg und ftand, Die linke Sand unter Die Batte feines Rodes gestemmt, mit glangendem Gesicht da, nach Lorle hinüber= schauend, etwas Farbiges prangte auf feinem Rode; als ihn Lorle endlich erschaute, nictte er zweimal. Bon biesem Tage an ward er nicht mehr gesehen, Lorle wußte nicht, was aus ihm geworden war; hatte fie das Regierungsblatt gelesen, fo hatte sie erfahren, daß der Oberrevisor Körner einen Orden erhalten batte und zum Kangleirat ernannt mar; er ward badurch auf Die Connenseite bes Staatsgebäudes in bas erfte Stockwerk verfest.

## Die Flügel ausgebreitet!

Gine tiefe, entjagungsvolle Schwermut lag wie ein Bann auf Lorle. Sie sang einmal vor sich hin, und plöglich schaute sie auf, als hörte sie Stimme eines andern; sie erinnerte sich jett, daß sie seit Wochen und Monden tein Lied gesungen hatte, weber lustig noch traurig.

Die Tage des Lebens, sie vergehen, ob wir sie einsam oder in Gemeinschaft mit den Zugehörigen, ob wir sie in Trauer oder Lust verleben: sie ziehen dabin wie flüchtige Schatten und kehren

nimmer wieder.

Lorle war überzeugt, daß die Schuld des getrennten Daseins nicht bloß in dem Mangel an Kindersegen beruhe; dieser hätte wohl den Zerfall verhüllt oder ausgeglichen, aber die unzerstörbare Kraft der Liebe fann sich oft gerade da am mächtigsten bewähren, wo zwei Menschen sich allein alles sein müssen. Die Eltern zu Hause hatten auch lange in kinderloser Ehe gelebt, und die Bärbel erzählte oft, daß sie selber miteinander gewesen wie zwei Kinder, so selig vergnügt.

Oft siecht ein Leben seine ganze Dauer hin, und oft rasst es sich empor zu neuer, selbstbestimmter Wiedergeburt; es ist ein höherer Wille, der dazu erkräftigt, und zugleich die in sich gehaltene Charakterkraft. Sonne und Regen nähren und ersichließen leise und allmählich die Knospe, die der Entsaltung entgegenreist; Sturm und Gewitter können sie urplöglich sprengen.

Da sind drei Menschen, sie geben ruhig ihren Lebensweg, und doch verdoppeln sich oft die Pulsschläge ihres herzens, als mußte jest unversehens eine Wendung des Geschicks eintreten.

Lorle lebte still dahin, sie war den Kindern der Berstors benen eine sorgsame Mutter und freute sich in diesem erweiterten Kreise ihrer Pflichten. Da Reinhard saft nie mehr mit ihr spazieren ging, war sie auch froh, nun eines der Kinder zur

Begleitung zu haben.

Reinhard war vielsach betrübt: er redete sich ein, daß ihm tein Bild mehr gelinge, auch hatte er viel Unruhe bei der ihm obliegenden Ordnung einer im Unverstand zusammengetrödelten Kupserstichsammlung. Dazu wurde trop seines Widerspruches manches geschmacklose Bild angetaust, ja man nahm seinen Ratost erst in Anspruch, wenn der Kauf bereits abgeschlossen war; seine Mahnung, einheimische Künstler zu beschäftigen, verhallte spurlos, denn man wollte fremde und glänzende Namen im Katalog haben.

Der Kollaborator hatte seit geraumer Zeit etwas Geheimnisvolles und Verschlossenes. Niemand ahnte, daß er nun in
der That endlich in der Ausführung eines Werkes war, das
wissenschaftlich und praktisch zugleich sein sollte, denn es nahm
auf Gesehredvorlagen in einem großen Staate Bezug, den man,
nachdem die allgemeine Mißliebigkeit der Maßregel ihm zugefallen war, um so unbehinderter nachzuahmen strebte. Dort
sollte nämlich unter der Herrschaft des Ritters von der Phrase
der englisite Sabbat und ein strasses Kirchenregiment eingeführt werden.

Der Rollaborator verriet niemand sein Borhaben, er hatte schon so oft gesagt, daß er dieses und jenes vollführen wolle, mas doch unterblieben mar; nun wollte er plöglich auftreten. Er mußte, daß ftart erscheinen oft wesentlich darin besteht: Die Vorfäte und Schmankungen zu verbergen und dann mit fertigen Thaten zu überraschen. Der Weg nach der Bölle der Selbstanklage und der Verdammung durch andere ist mit guten Vorfaten gepflaftert. — Mit einem Gluteifer, ben er bisber noch gar nicht an sich gefannt hatte, arbeitete ber Rollaborator an seinem Werte und fand darin eine Erhebung, die fein noch fo tiefes Denken und Fühlen in sich zu gewähren vermag. In ber Singebung, daß er die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit fagen wollte, erquidte ihn auch noch oft ber Gedante an die öffentliche Wirtsamteit, und so empfing er im stillen den Segen ber Beiftesthat, der unbelauschten Ausbreitung bes eigenften Seins und Ertennens für alle, ein Segen, bem nichts auf Erben gleichkommt; das gange Einzelleben will fich aufzehren, ein Opfer in den Klammen des Gedankens, und schwebt wiederum unverfebrt, geläutert daraus empor.

Oft ward dem einsamen Forscher auch bange, er hatte so viel auf dem Herzen, das er noch nicht auf einmal offenbaren konnte.

In Gesellschaft der Freunde war er schweigsamer als je; weil er ein Geheimnis mit sich trug. Es war ihm, als ob er sich auch über andere Dinge nicht vollkommen unumwunden aussprechen könne. Bei manchen Gesprächsigegenständen hatte er bisweilen Lust auszurusen: "Wartet nur, bis mein Buch kommt, dort habe ich alles dies erörtert und ans Licht gesetzt." Weil er dies nicht sagen durfte und mochte, schwieg er. Daz gegen konnte er nicht umhin, unter dem unmittelbaren Sinsluß der Gespräche in seine bereits niedergeschriebenen Darstellungen manchen Zwischenst einzuscheln, um diesen oder jenen Misverständnissen und schiefen Unssichten zu begegnen.

Eines Mittags ging Lorle mit dem jungften Anaben bes Registrators nach bem Schlofplat zur Barabe; fie wollte Reinbard bort erwarten, von beffen Wertstatt man gerade nach der Schlofmache feben konnte. Als fie bier vorüberging, trat ein Tambour auf fie gu mit den Worten:

"Gruß Gott! Gi, fennst mich nimmer? Sieh mich einmal

recht an."

"Herr Je! der Wendelin, du bist ja mehr als um einen Kopf gewachsen."

"Und dir geht auch nichts ab, du bist recht start worden, Lorle, oder Frau Professorin; nicht mahr, fo heißt man dich doch?"

Gie reichten fich die Bande, und nach mancherlei Fragen erzählte Wendelin: "Wie du halt fortgewesen bift, bin ich bas Frühjahr drauf auch fort und hab' mich jum Grafen Felsened als Edafer verdingt, und ba hat einmal unfer Fraulein, Die Grafin Mathilde, gehört, daß ich von Weißenbach fei, und da hab' ich zu ihr 'nauf muffen, und da hat fie mich alles ausgefragt von dir und vom herrn Reinhard. Gs ift ein brav' Madle, unser gnadig Fraulein, und da hat fie mir ein Guldenstüdle geschenkt, und von dem Tag an hab' ich's immer beffer gehabt auf dem Sof, und wenn fie fo durchs Feld geritten ift, sie reitet prachtig, ba ift sie auf mich gutommen und hat mit mir geschwätt. Und wie der Berr Graf Die Schäferei auf: gegeben hat, da hat mich der Better, der ist Oberstlieutenant in unserem Regiment, mit bierber genommen, und jest bin ich Tambour; ich bleib's aber nicht, ich lern' das horn blajen, und übers Jahr tomm' ich gur Regimentsmufit, und da hab' ich für mein Lebtag ausgesorgt. Ich bin schon vierzehn Wochen bier, ich hab' dich aber noch nicht gesehen."

"Barum bist du nicht zu mir kommen?"
"Ja, wenn ich's gewußt hätt', daß ich so dürft' und daß du noch allfort so gut bist, ich hatt' dich schon ausgefunden. Ich hab' aber auch fündlich viel zu lernen gehabt, meine Urme find mir oft wie abgebrochen gewesen, und heut bin ich zum erstenmal auf der Bacht; es ift mir ein gut Zeichen, daß ich dich grad feh'!"

Während die beiden so miteinander plauderten, mar der Abjutant des Prinzen bei Reinhard, um mit ihm die Transparente zu besprechen, die zur bevorstehenden Bermählung bes Bringen anzufertigen maren; er trat jett ans Fenster und rief: "Da unten fteht Ihre Fran Gemahlin bei einem Goldaten."

Reinhard eilte hinab, Lorle jah ihn nicht kommen, bis er gang nahe war und in beftigem Tone rief: "Was ftehft bu da? Romm mit fort."

In den bittersten Aeußerungen ergoß sich Reinhard über diese schmachvolle Unschicklichkeit; Lorle konnte nicht zu Wort kommen. Die Parade zog auf und spielte einen lustigen Marsch, Lorle war's, als müßte sie in den Boden versinken, da sie hier vor aller Welt ihre Thränen nicht zurückhalten konnte; glücklicher-weise aber bemerkte niemand ihr zur Erde gewendetes Untlig.

Endlich fonnte fie die Worte hervorbringen:

"'s ist ja der Wendelin, du kennst ihn doch auch."

Reinhard sah wohl ein, daß er zu hart und heftig gewesen war, aber die Unschiedlichkeit war doch zu groß, als daß er Abbitte that.

Bei den unerquicklichen Arbeiten, die Reinhard nun auszuführen hatte, ward er zu Hause immer düsterer und gereizter. Als er sich einst wieder zu einer Heftigkeit gegen Lorke hinreißen ließ, sagte sie: "Schmeiß nur alles zusammen wie die Teller,

die du auch gerbrochen haft."

Reinhard ward still, seine Frau kam ihm unendlich kleinlich vor, da sie jenen vor Jahren vollsührten Uebermut nicht verzgessen konnte. Lorle aber konnte nicht mehr ausführlich mit ihm reden, sie wollte ihm sagen, daß er auch sie zerbreche, weil sie sein eigen geworden sei; aber sie konnte jest ihm gegenüber nur halbe Worte sinden, ein Bann lag auf ihrer Seele, den sie nicht zu lösen vermochte.

Sie ging mit Reinhard durch die Straße, da begegnete ihnen ein Bagen mit frischem Seu; Lorle riß eine Handvoll aus und sagte: "Jest heuet man," und Reinhard entgegnete: "Das ist etwas ganz Neues, eine merkwürdige Entbedung!"

Lorle schwieg, sie konnte wiederum nicht sagen, wie schmerzlich es sie errege, erst zufällig durch einen Heuwagen zu merken, was an der Zeit sei, da sie sich so weit vom Feldleben entsernt hatte.

Ein überraschender Besuch verscheuchte auf einige Tage das stille Einerlei der einsamen Häuslichkeit. Der Wadeleswirt hatte schon oft seine Tochter heimsuchen wollen, aber wie das so geht, er kam schwer vom Fled; bald sollte dieses, bald jenes Feldegeschäft noch gethan sein, bevor er reiste, und dann redete er sich wieder ein, er wolle die Gevatterschaft abwarten, und so verstrich die Zeit. In den Briesen, die Lorle nach Hause geschrieben hatte, sprach sich oft in einzelnen Worten ein sehnsuchtsvolles Heinsche aus. Es hätte sich wohl daraus entnehmen lassen, das ihr jesiges Leben ihr noch ein fremdes war; die Eltern ahnten wohl dergleichen, aber sie wollten sich's nicht glauben, sie rechenten alles der übermäßigen Kindesliebe zu. Seit geraumer Zeit entschuldigte Lorle in ihren Briesen jedesmal ihren Mann, daß er nicht selber schreibe, weil er gar viel zu thun habe.

Sei es nun durch eine Mitteilung Wendelins oder durch andere Berichte, im Dorfe ging die Sage, Lorle sei unglücklich und werde in der Stadt wie eine Gefangene gehalten. Nun hatte alles Zaudern und Jögern ein Ende, der Wadeleswirt lief herum, schnaubte und ballte die Fäuste; es that ihm nur leid, daß er den Reinhard nicht gleich packen und tüchtig durch walken konnte. Den ganzen Tag und die Nacht hindurch suhr er und kam am frühen Morgen in der Stadt an; er besam ich jetzt aber eines Bessen, er wollte Lorle zuerst allein sprechen und wartete daher, dis Reinhard in der Wertstatt war. Alls er die drei Treppen hinanstieg, stand er mehrmals still und versschnauste, sein Blut war in mächtiger Wallung, und er meinte, die Kniee müßten ihm brechen; das war ein harter Gang.

Erschütternd war das Wiedersehen von Bater und Kind, Lorle wollte sogleich nach Reinhard schiden, aber der Bater sagte: "Nur stet: ich hab' zuerst ein Wörtle mit dir allein zu reden."

Lorle mußte nun ihre Lebensweise berichten. Der Vater runzelte die Stirn und preßte die Lippen auseinander, als er merkte, daß Reinhard nur zum Mittagessen und Schlasen heimstäme; er gestand offen, daß das anders werden müsse und daß er dem "Prosessor was aufzuraten" geben wolle. Lorle bat und beschwor, ja keine Hestigkeit anzusachen, da daß doch zu nichts sühre; Sheleute müßten sich selber verständigen, da könne selbst der Vater nichts thun, sie sei nicht unglücklich, und ihre ganze Unschauung des Misverhältnisses drängte sich in den Worten zusammen: "Gucket, daß ist halt in der Stadt anders, daß Elend ist eben, daß die Frau dem Mann in seinem Geschäft gar nichts helsen und beispringen kann, und da muß ein jedes allein sein; daherall."

Dann erklärte sie, wie sehr Reinhard zu bedauern sei, er werde so viel vom Hof in Unspruch genommen und habe doch keine Freude daran.

Eine gemischte Empfindung beruhigte die Aufregung des Wadeleswirts, er bewunderte die Alugheit seiner Tochter und betrachtete sie mit erneutem Stolz; dann freute er sich, daß der Reinbard nichts vom Hofe wolle.

Lorle hatte Reinhard nun doch rufen lassen, und dieser kam in Gemeinschaft mit dem Kollaborator. Das Wiedersehen von Schwiegervater und Sohn hatte hierdurch eine vielleicht erwünschte fremde Haltung, denn noch war der Zorn des ersteren nicht ganz verraucht. Reinhard war ganz der Alte, auch äußerlich; benn

verraucht. Reinhard war ganz der Alte, auch äußerlich; denn er hatte sich seinen Bart wieder wachsen lassen, da die Engländer

in allen möglichen Bartformen bei Sofe erschienen: man fann fast sagen, daß damit wiederum sein unbandiges Besen auf: wuchs. Reinhard ichlug die alte übermütig luftige Beise gegen seinen Schwiegervater an, Lorle freute fich barüber. Gie wußte nicht, daß er fich innerlich Borwurfe machte, daß er jest mit Absicht und Willen eine Form annahm, die ebedem unwillfürlich zu seinem Wesen geborte; aber ihm ftand feine andere Bermittlungsart mit feinem Schwiegervater ju Gebote. Der Rollabo: rator war überaus zuvorkommend und freundlich gegen den Badeleswirt; Lorle nedte ihn, weil er fich fonft fo wenig feben ließ; sie konnte nicht ahnen, daß er sich von ihr zuruckzog, aus Rurcht, sein Mitleid und feine Berehrung für fie könne ihm einen bofen Streich fpielen.

So hatte die erfte Stunde bes Zusammenseins einen überaus beitern Anstrich, und batte man später auch Luft ober Beranlaffung gehabt, eine andere Farbe zum Borschein kommen zu lassen, so ware dies nicht mehr möglich gewesen, wenigstens nicht in der ganzen Scharfe und Bestimmtheit; denn die erste Stunde des Wiedersehens ift ber Attord, der Die Tonart für den gangen Berlauf bes Beijammenfeins angibt. Außerdem war Reinhard mit Arbeiten überhäuft, wie er mindestens behauptete, er überließ daber seinen Schwiegervater gang ber Leitung und Kürforge bes Rollaborators.

Cei es zufällig oder absichtlich, Reinhard ging nie mit dem Wirt, ber natürlich in seiner Bauerntracht erschienen mar, bei Tage über die Straße. Lorle glaubte, er ahne und fürchte eine unangenehme Auseinandersetzung und wolle dieselbe vermeiden, fie hatte nichts bagegen einzuwenden; daß er fich bes Bauern

ichamen fonnte, tam ihr nicht entfernt in ben Ginn.

Der Rollaborator war gang glückfelig, ben Wadeleswirt überall geleiten zu können; er erfreute sich nicht nur an dem förnigen naturfräftigen Sinne bes Mannes, sondern er wollte auch vor sich und vor andern beweisen, wie sehr er sich dem Bolte nabe fühle; er versuchte fogar Urm in Urm mit dem Wirt zu geben, mas diefer aber als unbequem ablehnte. Der Wirt fand ben Gelehrten in der Stadt auch viel schlichter und natürlicher als damals im Dorfe, er war daber auch gang harm= los gegen ihn und fagte einmal: "Es ift mir doch allemal, wenn ich nach ber Stadt ba fomm', wie wenn ich umfallen mußt'; es ift alles jo eben (flach), es find keine Berg' da, wo ich mich bran halten fann." -

Der Rollaborator erfreute sich an dieser eigentümlichen Empfindungsweise bes Berabewohners, aber er hatte gelernt, nicht alsbald auf alles eine Gegenbemertung zu machen, woburch der lautere Erauß gebemmt oder in eine andere Richtung

gelenkt wurde.

Der Landtag ward gerade wiederum versammelt, der Rolla: borator brachte seinen Schütling in die Gesellschaft der freis sinnigen Abgeordneten. In der ganzen Stadt und zumal "böheren Orts" wurde es übel vermerkt, daß der Kollaborator als Staatsbiener, ber noch bagu jeden Tag feine endliche Ernennung gum Bibliothefar mit Gehaltserhöhung erwarten durfte, fich offen der ständischen Opposition anschloß; er fummerte sich aber wenig um bie ihm hierüber zugehenden Andeutungen. War nur irgend ein Bedenten berechtigt über ben Unschluß an Manner, Die auf dem Boden der Berfassung stehend gegen Regierungsmaßregeln fampften und Normen für die Zukunft fesistellten? War er ein Diener ber Minister ober bes Staates? - Der Watelesmirt, aus beffen Begirt ein Regierungsmann gewählt mar, murbe bennoch von dem angesehenen Saupt der Opposition mit besonderer Auszeichnung behandelt, weil er nicht nur als freisinniger Wahlmann befannt war, sondern in ihm auch eine Burgichaft für die gutunftige Befferung bes verlorenen Babl: begirts liegen tonnte. In bem rubrigen, ernften und beitern Leben, das in biefer Gefellichaft ben Wadeleswirt umgab und wo er andachtig zuhörte, vergaß er fast gang, warum er eigent= lich nach der Stadt gekommen war; überdies sah er jest wohl ein, daß hier nichts von seiner Seite geändert werden könne, und so war er froh, doch in der Beteiligung an den allgemeinen Landesangelegenheiten eine Erhebung zu finden. Der Rollaborator iprach mit feinem Schupling viel über Staatsverhaltniffe, aber voll von dem Gegenstande, ben er eben jest in feiner Schrift behandelte, fonnte es auch nicht fehlen, daß er oft barauf gurudtam, man muffe gunächst und vor allem die mahre Religion wieder herstellen und dem "Bfaffentum den Treff geben".

"Ich hatt's nicht glaubt," entgegnete der Wadeleswirt, "daß Ibr so fromm seid; aber laffet doch in Gottes Namen die Pfaffen in Ruh, da ift nicht gut anrühren und die gelten eigentlich doch nur bei den Beibsleuten. Jest muffen wir weniger Steuern, muffen Schwurgerichte und Landwehr haben, das ist jest die Hauptsach'."

Trot aller Bitten Lorles hatte sich der Bater nicht bewegen lassen, bei ihr zu wohnen, er blieb bei einem alten Befannten, einem Bäder, der ihn bisweilen beim Fruchteinkaufe besuchte und der zugleich eine Wirtschaft hielt; Lorle mußte oft mit ihm babin geben, und fie fagen bann nicht in ber Birtis

stube, sondern im Backstüble bei der Familie. Lorle war voll Freude, hier Menschen zu finden, einfach und offen wie daheim, voll rüstiger Thätigteit im Haus und im Feld. Der Wadeles-wirt empfahl noch seinem Gastreund, er solle Lorle beistehen und ihr geben, was sie verlange, und sie versprach, öfters zum Besuche bei der Bäckersamilie zu kommen.

Die Stunde der Abreise nahte. Lorse konnte den Gedanken nicht los werden, daß sie auf lange Abschied nehme und ihren Bater vielleicht nimmer wiedersehe, sie sagte daher bei der letten Handreichung: "Pfleget Euch nur auch recht gut, daß Ihr gesund bleibet, und machet Euch wegen meiner keinen Kummer."

"Närrle," erwiderte ber Bater; "ich sterb' noch nicht, und wenn ich sterb', du kannst ruhig sein, bu hast mir mit Willen

bein Lebtag feinen traurigen Augenblick gemacht."

Lorle weinte.

"B'hüt dich Gott!" sagte ter Vater in einem gewaltsam starten Ton, "und tomm auch bald auf Besuch."

Er ftieg auf das Wägelchen des Baders, mit dem er halb:

wegs fuhr, wo ihn dann der Martin abholte.

Lorle lebte nun wieder in ihrer alten, ruhig stillen Beife.

Die beiden Freunde aber waren in großer Aufregung.

Eine soeben erschienene Zwanzigbogenschrift brachte die ganze Stadt in Aufruhr. Sie hieß: "Die Sonntagsteusel mit den weißen Bäffchen, oder ein Schuß ins Schwarze, von Abalbert Reihenmaier". Die Borrede lautete: "Leser, auf zwei Worte! Ich will die Religionsheuchelei ans Messer der Deffentlichkeit liesern. Ich will die Versteinerungen im Moralienkabinett ordnen. Komm mit."

Der Kollaborator, der ehedem die Ansicht gehegt hatte, man muffe die ganze heutige Welt radikal in sich verfaulen lassen, hatte nun doch an das Bestehende angeknüpft, da er zur Ginsicht gelangt war, daß jene Erhabenthuerei bloß eine Maske der

Trägheit und Gelbstgefälligfeit ift.

Die Tiefe und Selbständigkeit der philosophischen und geschichtlichen Forschung war in der Schrift unverkennbar, manches aber nahm sich seltsam auß; denn es waren nackt hingestellte Ergebnisse langer Besprechungen oder weitläusiger innerlicher Denkprozesse, nur für denjenigen vollkommen klar, der den Kollaborator kannte. Daneben waren dann wieder Sätze wie Dolche auß zusammengeschweißtem und gehämmertem Stahldraht. Ein Kapitel: "Udam Kadmon, oder die Urmenschen an der Spitze der Geschichtsepochen," in dem der Versasser seine Unsichten von der Erlösung darlegte, wurde von Oberstächlichen als mystisch

bezeichnet, weil darin die Wiedergeburt der Menscheit durch die reine Natur erklärt werden sollte. Wir kennen einige Erundelinien dieser besondern Anschauung aus der Art, wie der Kollaborator das Wesen Lorles gegenüber den Kulturbestrebungen ansah. Soweit ab in die Tiefen des Geistes und der Geschichte sich diese Erörterung verlief, kann sie doch wohl durch jene Betrachtung angeregt worden sein; denn wer weiß, aus welchen scheinbar sern liegenden Anregungen der schöpferische Geist seine Gebilde schafft und seine Erkenntnisse den Ansang nehmen.

Wo sich die Schrift dem unmittelbaren Leben zuwendete,

Wo sich die Schrift dem unmittelbaren Leben zuwendete, gelangte sie zu einem Schwunge, der sich mit dem prophetischen vergleichen ließ; hier loderte der Eifer gegen die Verunstaltung und die Ulindheit, die aus dem Beseligendsten und Befreiendsten eine Jammerschule und eine Stlavenkette macht. Eben dies erregte den heftigsten Zelotismus gegen den Versassen. Von den Kanzeln herab wurde gegen den ruchlosen Gottesleugner gepredigt und zugleich alsbald eine Untersuchung gegen ihn eingeseitet. Jett lebte jene alte Notiz in dem geheimen Buch und das Altensfascisel 14,263 wieder auf; die Schrift und jene Thatsache wurde zur Fangschnur gedreht: der Kollaborator wurde wegen Atheissen

mus angeflagt.

Die rechtsgelehrten Freunde erboten sich, ihn juristisch zu vertreten, er lehnte es ab, und die Berteidigungsschrift, die er einreichte, ward zur neuen Anklage. Dennoch ging er so frei und froh umher, wie noch nie. Was kümmerten ihn die scheelen Blicke und das Fingerdeuten auf den vordem Unbekannten, Unsangesochtenen? Er glaubte erst jetzt sich selber achten zu dürsen. Nur der unbeschreibliche Jammer seiner Schwester Leopo. dine that ihm web. Bor der Schwesle einer gesicherten Zukunst hatte der Bruder sich selber den Beg abgegraben, das konnte die treue Gefährtin nicht verschwerzen. Sie hatte Gönnerinnen genug und lief von Haus zu Haus mit Bitten und Klagen, dis sie ersuhr, daß es sich zugleich auch darum handle, den eben von der Universität zurückgesehrten Sohn des Konsstraal-Tirektors in die zu erledigende Stelle einzuschieben. Bon diesem Augenblick an hörte man fein Klagewort mehr von ihr. Mit einer bewundernswerten Stärke und Seelenruhe ließ sie nun alles kommen und war freundlich gegen den Bruder, in dem sie ein Opfer der Familienränke sah.

Lorle suchte jett Leopoldine wieder auf und sah mit tiefer Reue, wie unrecht fie gegen diese gehandelt hatte, die jett in Schmerz und Not ihre Hochkerzigkeit und ihren liebevollen Geist offenbarte. Auch Leopoldine erkannte nunmehr das gesunde Herz

und die Zartheit Lorles. Diese sagte einmal: "Ich glaub's nicht, aber wenn's auch wahr ist, daß der herr Reihenmaier was Sündliches geschrieben hat, da wird ihn unser herrgott schon strasen und besser machen; was geht das das Konsistore an? Da tann kein König und kein Kaiser was machen, das muß Gott selber wieder in einem zurecht bringen. Aber der Bruder ist ja so gut, er beleidigt ja kein Kind!"

Die Oberbehörden hatten andere Grundsäte, der Rollas borator wurde durch ein beispiellos rasches Ertenntnis als Gotteslästerer zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt und dems zufolge seines Umtes entjett. Er refurrierte an das Gesamts

ministerium.

Reinhard war eines Abends "en petit cercle" beim Brinzen, die Eingeladenen standen in einer Gruppe im Empfangsfaale und barrten nach der Hosweise des Einsadenden.

Unversehens tam die Rede auf das Buch des Kollaborators; ein junger Engländer bemerkte: "Solche Frechheiten darf man nie und nirgends dulden, das schamlose fade Buch sollte an den

Salgen genagelt werden."

Reinhard hielt an sich und sagte nur mit ironischem Lächeln: "Sie zurnen, weil der Versasser die Engländer das gottloseste Bolk der Erde nennt, Sonntagschriften, die allsabbatlich ihrem Lordsgott langbeinige Reverenzen machen, während sie in der Woche lieblos gegen die eigenen niederen Stände und egvistisch gegen alle Welt sind."

"Ich bewundere Ihre glückliche Gabe, es gibt Menschen mit einer besondern Anziehungsfraft für Paradopen und Tri-

vialitäten," entgegnete der Engländer.

Reinhard big die Lippen aufeinander und faßte frampshaft seinen Rochidoß, als pacte er den keden Schwäger, der jest fortsuhr: "Der aberwißige Versasser versteht kein Wort von

Philosophie."

"So?" fuhr Reinhard fort, "asso auch darüber wagt ihr abzunrteilen? Wo sich der deutsche Geist irgend in seiner Krast äußert, da wagt ihr's, ihn zu bespötteln. Mag die ganze vornehme Welt vor euch frummbuckeln und der Uffe eurer Gentlemans-Roheit sein, es gibt noch etwas Höheres" —

"Seine königliche Sobeit!" hieß es plöglich, als eben ber Comte be Foulard beschwichtigend sich einmengen wollte; die Gruppe zerteilte sich schnell und bilbete zu beiden Seiten Front,

durch die der Pring begrüßend schritt.

Wie mar jest alles plöglich gedämmt! Die Gräfin Mathilbe hatte mahr gesprochen, als fie einst gegen Reinhard bemerkte,

daß die Etifette und die gesellschaftliche Form überhaupt den

individuellen Tatt oft erfegen muffe.

In mancherlei abliegenden Gesprächen suchten die Engländer, die sogleich gemeinschaftliche Sache machten, Reinhard zu reizen, ohne daß er in Gegenwart des Prinzen ihnen erwidern konnte; Reinhard fand indes einen unerwarteten Beistand in dem Oberlieutenant und Kammerjunker Arthur von Belgern, dem Better der Gräfin Mathilde.

Als man die Gesellschaft verließ, sagte Belgern zu Reinhard: "Sie haben zwar dem ganzen hoftreise den Handschuh hingeworsen, indes erbiete ich mich gern zu Ihrem Setundanten. Es empört mich und viele mit mir schon lange, welche Unmaßungen den Fremden bei Hofe gestattet werden; durch einige Mäßigung hätten Sie sich, ich darf wohl sagen, den besten Teil der Gesellschaft zu Dant verpflichtet."

Reinhard war es aber durchaus nicht darum zu thun gewesen, eine Partei zu gewinnen oder sich eine Coterie zu verpslichten; er hatte seinem Jngrimm Luft gemacht, und es that ihm nur seid, daß es nicht noch frästiger geschehen war. Mochte seine Beziehung zum Hose sich dadurch lösen, es war ihm er-

wünscht.

Alls die Aussorderung nun andern Morgens eintraf, nahm er sie mit Freuden an, ließ sich aber nicht von Belgern, sondern von einem jungen Rechtsgelehrten setundieren und schoß seine erste Kugel dem Gegner durch das rechte Schulterblatt.

Das Duell erregte gewaltiges Aufsehen in der ganzen Stadt; es wurde indes vertuscht, aus Rücksicht für den Ort, wo es angesponnen, und weil man überhaupt gern Aufsehen vermied und Ignorieren in diesen wie in höheren Beziehungen als

höchste Staatstlugheit gepriesen wird.

Lorle ersuhr die ganze Sache erst mehrere Tage später zufällig von Leopoldinen; sie schauderte vor dem, was geschehen war, und daß Reinhard ihr es verhehlen konnte. Sie begriff diese Welt nun gar nicht mehr: dort ein braver Mensch der Gottesleugnerei angeklagt; hier ihr eigener Mann, der sein Leben auß Spiel setze wie einen Rechenpsennig. Sie ging mehrere Tage umher und sah allen Leuten verwundert ins Gesicht, als wollte sie sie fragen, ob denn die Welt bald untergehe?

In Reinhards Gegenwart war sie oft zerstreut, und dann sah sie ihn wieder mit einem flehenden Blick an, der dringend bat: erzähl' mir doch alles, ich kann nicht begreifen, wie du dein Leben, das doch mir gehört, vor die Mündung einer Pistole sepen konntest, ohne mir etwas davon zu sagen; und auch jetzt

noch, da du der Gefahr entronnen, höre ich tein Wort. Bin

ich denn gar nicht mehr da?

Co sab sie ihn oft starr an, und keines redete eine Silbe. Lorle half Leopoldinen, so viel sie konnte, aber die Badere und Starkmutige mar selten zu Hause, sie ahnte, was kommen konnte, und um gegen jede Fährlichkeit gesichert zu sein, begann sie nun wieder ihr Putgeschäft einzurichten.

In dem Hause des Bäckers, wohin Lorle ihrem Versprechen gemäß jest bisweilen ging, fand sie meist Erholung; hier war ein Leben voll Arbeit und Heiterkeit, man wußte hier so wenig von dem Wirrwarr, der da drüben in den andern Areisen

berrichte, als lage die Welt fern überm Meere. -

Lorle, die sonst immer zu Hause geblieben und in sich selber Ruhe gesucht hatte, ging jest öfter aus, sie wollte sich vergessen, eine gewaltige Unruhe störte sie auf; sie war wie ein Bogel, der den Baum zur Erde gefällt sieht, auf dem er sein Rest gebaut hatte.

Das Gesamtministerium bestätigte die Amtsentsetzung des Kollaborators, jedoch ward ihm die Gesängnisstrase erlassen. In dem kleinen Bierstübchen wurde "der Geburtstag des Privatsmenschen Reihenmaier" würdig geseiert. Der Neugeborne hielt sich selber die Rede, in welcher die bemerkenswerte Stelle vorstam: "Sie irren sich, die Herren, sie wollen uns zu Lumpen machen, um dann ausrusen zu können: Seht ihr's: nur die Taugenichtse sind unzusrieden! Wir wollen's ihnen zeigen."

Bon dieser Zeit an studierte er emsiger als je. Biele glaubten, daß er mit einer neuen, noch nachdrücklicheren Schrift bervortreten werde; aber er behauptete, nicht zum Schriftsteller zu taugen. Er gab sich nun ganz seiner Lieblingswissenschaft, der Geologie hin. Scherzend sagte er einst zu Reinhard: "Ich bin ein Stück Prometheus auf den Felsen verwiesen, weil ich einen Funken Licht vom Himmel auf die Erde gebracht; aber ich bin nicht gesesselt, und ich lasse mir das Herz nicht aushacken."

Reinhard war nicht nur bei Hofe, sondern auch, wie ihm die Freunde erzählten, sast in der ganzen Stadt in Ungnade gesallen. In der Residenz, die wesentlich aus Beamten und Militär bestand, und wo es an natürlichen Erwerbsquellen mangelte, hatte sich bereits jene Verderbnis der Badeorte einzgenistet, daß viele saulenzend von der Vermietung ihrer Wohnungen an Fremde lebten und, wie sie sich vor denselben in kleine Stüdchen zurückzogen, so ihnen auch sonst in allem Unterzthänigkeit bewiesen. Die Engländer hatten in Mismut sast sämtlich die Residenz verlassen, und Reinhard ward nun in den

Augen vieler ein Aergernis. So wenig ihn alles dies berührte, empfand er doch eine prickelnde Unbehaglichkeit in allen seinen Berhältnissen. Lorle litt dabei am meisten, denn er sagte oft im Unmut: "Ich gehe zu Grunde, wenn ich hier bleibe, ich kann nicht hier bleiben und will und muß doch." —

Lorle wußte gar nicht, mas fie beginnen follte, fie bat, daß fie nach einer andern Stadt gieben möchten; aber das wollte

Reinhard wieder nicht.

Mitten in diesem Wirrwarr traf Lorle eine schwere Nachericht: ihr Bater war plötlich am Schlage gestorben. Nachdem sie sich sattsam ausgeweint hatte, war sie wunderbar gefaßt; sie ging tagtäglich nach der Kirche, um für den Berstorbenen zu beten. Leopoldine stand ihr getreulich bei in ihrem Kummer. Us sie ihr einst durch Erinnerung an eigenes Mißgeschick Trost zusprechen wollte, sagte Lorle: "Er ist jest tot, aber mir ist's, wie wenn er nur weiter weg wär', wo man eben nicht hinstommen kann, dis Gott einen ruft, ich dent' jest grad an ihn, wie wenn er noch da wär', für mich ist's eins; ob man so weit oder so weit doneinander ist, das ist gleich. Es thut mir nur leid, daß er nichts mehr von dieser Welt hat, er hat aber die andere dafür; mich dauert nur mein' Mutter, mein' gute, gute Mutter."

Reinhard kam immer seltener und immer flüchtiger nach Hause, er vollführte ohne Unterlaß seine Austräge für den Hof; er setze einen Stolz darein, zu zeigen, daß ihm die Ungnade nicht nahe gehe und er Großmut zu üben wisse. — In den Feierabenden begann er sich auf traurige Weise zu betäuben.

Lorle fühlte ein fast unbezwingbares Heimweh, und boch wollte sie nicht auf einige Tage zur Mutter; sie fürchtete das Wiedersehen, den Abschied und die Rückfehr. Oft war's ihr wie einem Bogel, der die Flügel regt, aber sich nicht ausschwingen kann. Im Traume kam es ihr vor, als hätte der Bach ihres heimatlichen Dorfes eine Gestalt gewonnen und zöge und zerrte an ihr, daß sie heimkehre.

Cines Abends im Herbste saß sie am Fenster und sah den Schwalben zu, die jetzt hastiger durch die Luft schossen, im Fluge zwitscherten und sich grüßten; Lorle breitete unwillfürlich die Arme aus, sie wünschte sich Flügel, sie wollte fort, sie wußte nicht, wohin. Die Dämmerung brach herein, die Abendslocke läutete, Lorle konnte nicht beten, sie saß im Dunkel und träumte: sie läge tief in der Erde eingeschlossen, und nimmer tagt's. Da erwachte sie und hörte eine Stimme auf der Straße, die in schwerem, langem Klageton rief: Sand! Sand! Sand!

"Ach Gott!" bachte Lorle, "ber Mann will noch nicht heim, er kann seinen Kindern kein Brot bringen für den Sand, den er feil bietet." Sie ging hinab und kaufte dem Manne seinen ganzen Wagen voll Sand ab, so daß für Jahr und Tag vorzgesorgt war. Der abgehärmte heisere Sandverkäuser dankte ihr mit Thränen in den Bliden. Sie ging nun wieder in die Stude und malte sich das Glück der Familie aus, wenn der Bater heimkam und Brot und Geld mitbrachte. Zu sich selber sprach sie dann: "Du bist doch undankbar, du hast's so gut, haft dein täglich Brot, und dein Mann läßt dich über alles Meister sein. Uch, er ist ja so gut. Wenn ich ihm nur helsen könnt."

Sie nahm ihr Gebetbuch und betete; sie mußte herzstärkende Borte gelesen haben, denn sie küßte die Blätter des Buches und leate es zu.

Die viele inbrunstige Russe lagen schon in diesem Buch

eingeschloffen!

Lorle faßte den Entschluß, heute zu warten, bis Reinhard heimkäme; sie mußte ihm wieder einmal ihr ganzes liebendes Herz offenbaren. — Stunde auf Stunde verrann, er kam nicht; sie hatte wieder das Gebetbuch ergriffen und Gebete und Gefänge für alle möglichen Lebensfälle gesprochen und leise gestungen; sie rieb sich oft die Augen, aber sie blieb wach.

Welch ein eigentümlicher Weltzusammenhang offenbarte sich ihr jest. Die Gedanken der Menschen in den verschiedensten Lebensverhältnissen waren jest durch ihre Seele gezogen, und alle und überall seufzten sie auf und strecken die hände empor.

Könnt ihr euch nicht retten und emporschwingen?

In diesem Gedanken faß Lorle da und starrte binein in

das Licht.

Mitternacht war längst vorüber, als sie Reinhard die Treppe beraufkommen hörte; sie wollte ihm entgegengehen, aber doch hielt sie's für besier, ihn in der Stube zu erwarten. Jest öffnete sich die Thür. Verhülle dich, Auge! Ein Schreckbild, das einst im Scherz dich so gepeinigt — es wird zur Wahrheit.

"Lieber Reinhard, mas ift bir?" rief Lorle entsett.

"Laß mich, laß mich," antwortete Reinhard mit schwerer, lallender Zunge; er that einen Schritt vor, und taumelnd fturzte er auf ben Boden.

Lorle schrie nicht um Silfe, sie hatte seinen Zustand ertannt und warf sich neben ihm auf den Boden, sie schaute dann mit gläfernem Blick umher und konnte nicht weinen. Gine Göttererscheinung, zu der sie anbetend aufgeschaut hatte, war in den Stanb gesunken. "Wer hat das verschuldet? Er, ich oder die Welt? . . . "

Endlich stand sie auf, holte ein Kissen und legte es Reinshard unter den Kopf; er hob einen Arm und ließ ihn matt

wiederum finken. In dunkler Rammer hatte fich Lorle über das Bett ge= worfen, fein Schlaf berührte ihre Augenlider, ihre Gedanken wurden wie von nächtigen Geiftern wirr burcheinander gejagt, und Bilber, die tein Bachen schauen fann, umgautelten fie. Der Tag graute. 2113 fühlte fie bas Nahen bes Morgens, ftand fie auf, Reinhard lag noch in ruhigem Schlafe. Sie kleidete fich forgfältig an, nahm ihr Gebetbuch, öffnete es aber nicht, sondern stedte es zu fich; mas fie jest vorhatte, tam gunächst aus ber Entschiedenheit ihres Charafters, aus ihrem felbständigen Entschluß. Bom Abend ber lag noch eine geklärte Rube auf ihrer Seele, und eine Zuversicht, die aus der Tiefe des eigensten Lebens tam, spannte ihr ganges Wesen; fie schwantte feinen Mugenblick in ihrem Beginnen. Gine Beile ftand fie mit gefalteten Händen vor Reinhard, dann verließ sie die Stube und ging die Treppe hinab. Un der Flurthure des Registrators lauschte sie, alles war still. "B'hüt euch Gott, ihr lieben Kinder," hauchte fie an die Scheibe und verließ rafch bas Saus.

Der Bäcker war höchlich erstaunt, als Lorle ihn bat, augenblidlich einspannen zu lassen, um sie nach Hause zu fahren; er willfahrte indes ohne Zögern, und da kein Knecht zu Hause war, illfahrte indes ohne Zögern, und da kein Knecht zu Hause war, tein Frühstück, sondern duldete nicht einmal, daß der Bäcker auf

deffen Bereitung wartete.

Als sie an der Kaserne vorbeisuhren, stand ein Tambour dort und schlug die Tagwacht; es war Wendelin, er ahnte nicht, wer im Morgenduft an ihm vorüberzog.

Benige Stunden darauf erhielt Reinhard durch einen Boten

folgenden Brief:

"Ich sage dir Lebewohl, lieber Reinhard, ich gehe mieder heim zu meiner Mutter, ich hab's wohl bedacht, aber ich geh'. Ich danke dir viele tausendmal für all' das Liebe und Gute auf dieser Welt, was ich durch dich gehabt hab'. Ich bin ein' schöne Zeit glücklich gewesen. Gott ist mein Zeug', wenn ich's heut nochmals zu thun hätte, und ich wüßt', daß ich so lang in Schmerzen verleben muß, ich thät's doch wieder und ging' mit dir. Es ist doch ein' schöne Zeit gewesen.

Laß es bleiben, daß du mich zu dir zurückbringen willst, das geschieht nimmer und nimmermehr; es ist gut so für dich

und mit Gottes Hilfe auch für mich. Wenn du mir mein Bett und die zwei blauen Ueberzüge schiden willft, von allem andern

will ich nichts mehr feben.

Du mußt wieder in die weite Welt und ich geh' heim. Du wirst deinen Kummer schon wieder vergessen, vergiß meiner aber doch nicht ganz. Lebe wohl und ewig wohl. Bis in den Tod beine getreue

Lore Reinhard.

Laß der Bärbel noch ein steinern Kreuz setzen, wie du versprochen hast. Lebe wohl und ewig wohl. Deine Getreue.

Berzeihe, das Papier ist naß geworden, ich habe darauf geweint. Lebe wohl und lebe ewig wohl."

## Und dann?

Der Kollaborator ist als Teilhaber einer Mineralienhandlung auf Reisen. Wer weiß, in welchem Bergwerk er jett hämmert und gräbt. Wir dürsen ihm Glückauf zurusen und

ficher sein, daß er wieder den Weg ans Licht findet.

In Rom fragte die Frau des Kammerheren Arthur von Belgern, geborene Gräfin Mathilde von Felsened, angelegentlich nach dem Maler Reinhard, der seine Stellung in der \*schen Residenz aufgegeben und sich hierher gewendet hatte; sie hörte nur, daß er selten nach der Stadt käme, sich meist in der Campagna umhertreibe und dort il Tedesco furioso heiße.

Durch das Dorf geht eine Frau in städtischer Aleidung, von jedermann berzlich begrüßt, und fragt ihr, wer sie sei, so wird euch jeder mit dankendem Blicke sagen, daß sie der Schutzengel der Hilfsbedürstigen ist. Und ihr Name? Man nennt

sie die Frau Professorin.

Luzifer.

(1847.)



## In die wogende Saat.

Die Morgengloden tonen und klingen und wollen nicht enden, burch die ftill mogende Saat wallt in langer Reibe eine fromme Schar, die Rirchenfahnen blau und rot flattern und fnattern im fanften Windhauch, laut ausgerufene Worte werden nachgemurmelt in der endlosen Reihe, Gefänge ichallen bin über Biefe und Feld, und ber raufdende Wald verschlingt fie. Soch oben im Blau verborgen, schmettert die Lerche ihr Lied und babet im lichten Aether; erfrischender Duft atmet von den Soben und aus ben Grunden, und bie Weihrauchwöltchen aus ben geschwungenen Reffeln gerteilen fich raich. Dort fentt fich ber Bug ben Feldweg hinab, die Fahnen find versunten und die Menschen mit ihnen, bort aber steigen sie schon wieder die Sobe jenseits hinan; weit voraus find die ersten, und noch bewegt sich bas Ende des Zuges zwischen ben Beden ber Garten am Dorfe. Die Menschen gieben bin durch die Flur und banten bem Gotte, ber jo reiche Saat emporsproffen ließ, fie fleben um ferneren Schut und fegnen Die Frucht ihrer Arbeit. Es ift ber Bitt: gang burch bas Kelb.

Diese Wege zogen sie oft einsam, belastet und mube, heute sind sie alle vereint, frei und in ihren Feierkleidern; nur Worte, andächtige Gruße schien sie hin über die haupter ber schwantenden Aehren, die sich still zu einander neigen, als verstünden

fie den Gruß und flufterten Unhörbares fich gu.

Den Zug schloß eine uralte, wohlgekleidete Frau, sie ging etwas gebückt und führte einen rotwangigen Knaben von etwa neun Jahren, der steiß tänzelte und hüpfte. Als man an der Thalschlicht anlangte, sagte die Alte: "Biktor, halt ein bisle still, wir wollen da absigen, meine Läufer wollen nimmer mit; tomm, wir wollen noch beten und dann heimezu gehen."

Sie setten sich auf ben Rain, und ber Knabe las aus bem Gebetbuche vor. Dann sprach die Alte mit tiefer Rührung von

ber Gute Gottes, der nun die armen Menschen wieder so reich aesegnet babe.

Endlich richtete sie sich auf und streichelte den Knaben über Stirn und Wangen, und nun machten sie sich still auf

den Weg.

Im Dorse war alles wie ausgeflogen, die Glocke schien gleich einer Mutterstimme die Fernhingezogenen zu rufen, daß sie der Heimat nicht vergäßen. Des hatte es keine Not, denn bald füllten sich die Straßen wieder, und alles eilte mit doppelter Hast zur harrenden Speise. Eben bebte der letzte Ton des Ge-

läntes aus, und schon schlug es zwölf Uhr.

Der Mittag ist glübheiß, die Sonne sticht so spig. Nach ber Mittagskirche ist es wiederum leer auf der Straße. Die Bappel beschaut sich weithin im glatten Spiegel des Weihers, und kein Lüstchen bewegt ihre langstieligen Blätter; die Enten liegen am Ufer, und da sie nichts zu reden und nichts zu effen haben, steden sie die Schnäbel unter die Flügel und — gut Nacht, Mittag! Gine Schar hühner hat unter einem leerstehenden Bagen Schatten gesucht, und nur eine unruhige aus ihrer

Mitte grabt fich tief ein in den Sand.

Das ganze Dorf ist wie schlafen gangen. Um Rathause aber hört man gewaltigen Lärm, besonders tönt eine mächtige Stimme hervor. Alle Mannen sind dort versammelt, denn der Schultbeiß bringt einen neuen Vorschlag an die Gemeindeversammlung. Zweierlei Missickeiten hatten bisher beim Einzuge des Zehnten stattgesunden. Vor allem die Scherereien durch die Zehntsnechte, da war man nicht Herr seines Eigentums, dis die Herren Zehntsnechte ihren Teil geholt hatten; pachteten Ortszangebörige den Zehnten, so blieb dieser Misstand derselbe und sührte noch zu allerlei Feindschaften bei der Steigerung u. s. w. Darum hatte der Gemeinderat für dieses Jahr sowohl den "Herrenzehnten" als den "Pfarrzehnten" gepachtet und verlangte dass in die Bestätigung der Gemeinde. Der Vorschlag war sachzgemäß und billig, alles schien einverstanden.

Da erhob sich ber Sägmüller Luzian Hillebrand, ber zusgleich auch Obmann bes Bürgerausschusses war, und rief: "Wie? will keiner bas Maul aufthun bei ber hiß? Fürchtet er sich,

die Bung' zu verbrennen?"

Alles lachte, und man hörte eine Stimme fagen: "Was

hat der jest wieder?"

Luzian fuhr fort: "Was hat der jest wieder? hör' ich da wieder rufen. Sollst's gleich hören und ihr alle mit. Ich muß mich jest schon an den Laden legen. Also wie es den Anschein

Lugifer. 125

hat, soll die Sach' jetzt gleich beschlossen werden, butschgeres fertig, wie der alte Geigerlex als gesagt hat. Aber warum hören wir vom Ausschuß erst jetzt davon? Da sehet ihr's, ihr Mannen, wie die Herren Gemeinderät' für die Ewigkeit, ich mein' die lebenslangen, regieren, da könnet ihr's nun wieder abmerken, daß ihr nie mehr einen wählet, der nicht unterschreibt, daß er nach füns Jahren austreten will."

"Was haft benn gegen die heutige Sach?" fragte ber

Schultheiß, "was follen die griffigen Reben?"

"Rommt schon," entgegnete Luzian, "es ist auf die Lebenslangen kein Schlag verloren als der, wo neben 'naus geht. Also nach dem Flurbuch wollet ihr den Zehnten umlegen? Nicht wahr, Schultheiß und du Heiligenpsleger, du hast deine Necker meist im Speckseld, der Kübelsriß da hat aber seine paar Aeckerle drunten beim Heubuckel und im Nesselfang; was meinst, muß der vom Morgen so viel Zehnten geben, wie du und ich von meinen besten Aeckern, wo der Boden sett und mürd ist und wo wir die doppelten Neuning! machen? Saget nur alle ja."

"Nein," schrie es von allen Seiten, und "hat recht, hat beim Blit recht," hintte noch der eine und andere mit seiner Rede nach, als bereits wiederum Stille eintrat und Luzian dann

fortfuhr:

"So? Also nein; warum stehet ihr benn aber da wie Gott verlaß mich nicht und red't keins und beut't nicht und macht nicht und bericht't nicht? Warum lasset ihr mich immer am schweren Ort ansassen? Nun meinetwegen, es geht auf die alt Zech'. Jest ich mein' so: wenn der Vorschlag angenommen wird, und ich will mich nicht dagegen stäupern (widersetzen), dann macht man den Anhang dazu: man wählt noch einen Aussschuß, der den Zehnten zelgweise, wie's Kauf und Lauf ist, umlegt. Aber ihr schreibet alle nicht gern Zettel, und da tu," er stieß lächelnd seinen Nachdar an, "du fürchtest mit den andern, das Bier im Nößle wird dir warm. Also der Gemeinderat und drei Mannen vom Bürgerausschuß, die nehmen noch ein paar von den Halbsuhrigen 2 dazu und die verteilen's gleichling."

Diefes murbe nun auch einstimmig beschloffen.

Es war so erstickend heiß in der Gemeindestube, daß viele schon innerlich grollten, weil die Berhandlung so lange dauerte, obgleich es ja ihr nächstes Wohl betraf. Andere schlichen sich, da die Thür offen gelassen werden mußte, still davon und

<sup>1</sup> Reuning, ein Saufen bon neun Garben.

<sup>2</sup> Die nur eine einzelne Ruh jum Unspannen haben.

dachten, die Zurückbleibenden würden schon ausmachen, was gut sei; sie stimmten gar nicht mit, und gewiß waren diese Ausreißer nicht minder vorn dran, wenn es galt, die Ueberlasten aller Art zu beklagen. Die Ueberwißigen beschönigen dann wohl gar ihre Faulheit mit der klugen Rede, daß der Bettelsack doch ein Loch habe und da nicht zu helsen sei, es müsse alles anders kommen. Denn nicht bloß hinter Brillen hervor dringen solche kluge Blicke, die über alles hinaus sind und alles Thun eitel sinden: die urtümliche Lungerei ist grad so weit.

Endlich ward die Gemeindeversammlung aufgehoben, die Strafen belebten sich. Biele Männer zogen ihre Röde aus und schickten sie samt den Huten durch herbeigerufene Anaben nach Hause; der kleine Umweg von da ins Wirtshaus war ihnen

zu viel.

Allerlei Gruppen bilbeten sich, wir bleiben bei der um Luzian. Er erhielt allgemeines Lob, und man sagte ihm, es sei einmal so, wenn er in der Bersammlung sei, so warte eben

alles, bis er bem Gemeinderate die Streu ichuttle.

Es muß hierbei bemerkt werben, daß Gemeinderat und Ausschuß, besonders wo jener lebenslang gewählt ist, sich oft verhalten, wie Regierung und Stände, soweit diese aus unabhängigen Männern bestehen. Schon geraume Zeit kämpsen alle Einsichtigen gegen die Lebenslänglichkeit des Gemeinderats, aber das Staatsgeset verharrt unbeugsam, und so hat man zu jenem Bersahren genötigt, das Luzian oben angab; man hat damit den Einklang mit dem Gesetze tiesinnerlichst untergraben.

Luzian hatte noch einen besonberen Grund, warum er, wie man sagt, gerne dem Gemeinderat eine hölzerne Wurst aufs Kraut legte. Wir werden das schon noch sattsam erfahren.

"Es macht boch gottsträflich beiß," bemerkte jest ber Schmied

Urban.

"Thut nichts," entgegnete Luzian, "ich weiß nicht, ich kann die hig' viel eher vertragen als die Kält', und ich schwig' auch schon gern ein bisse, wenn's nur ein gut Weinjahr gibt; es ist denen Wingerter zu gunnen. Soll das Gewächs austochen, so muß der Mensch auch sein Teil hig mitnehmen."

"Der Luzian schwist gern für die Belt, er ift ja auch so ein Stück Erlöser," sagte ber Brunnenbasche, ein wohlhäbiger, bejahrter Mann, ber die Rolle des Schalksnarren im Dorfe

spielte.

Luzian gab ihm keine Antwort und ging voraus.

Man ging nach bem Wirtshause. Luzian las die Zeitung, beren verschiedene Blätter in einem kleinen Kreis verteilt waren,

Lugifer. 127

andere "fattelten", da der Pfarrer das Regeln am Sonntag verboten hatte. Bald aber legten die Spieler die Karten weg, die Zeitungslefer rieben sich die Augen, und die Buchstaben flimmerten vor ihnen, es war plöglich stockbunkel.

"Beiliger Gott, mas ist das?" rief der erste, der zum

Fenster hinaussah.

"Was gibt's?"

"Da gudet einmal den himmel an."

Es gab nicht genug Fenster für die Drängenden, man rannte binaus ins Freie. Schreckensbleich wurde jedes Untlitz, das aufschaute. Schwere, schuppenartig gestaltete Wolken schoben sich im ganzen Gesichtäkreise träg ineinander; mit jedem Augenblide wurde es düsterer und nächtiger. Die die Wirtsstude verlassen hatten, kehrten nicht mehr dahin zurück, sondern eilten heimwärts, immer wieder ausschauend und die Jände von sich abstreckend, als müßten sie den Einsall des himmels von sich abwehren. Die in der Wirtsstude verblieben waren und ihre noch in der hand gebaltenen Karten an sich drückten, um den Rachbar nicht einschauen zu lassen, warsen das Spiel mit allen Trümpsen weg und nahmen sich nicht einmal Zeit, den Rest ihres Trunkes zu leeren; auch sie eilten "heimezu".

Jedes wollte zu den Seinen stehen, als mare bas Unglud abzuwenden, wenn man fich ihm mit vereinter Rraft entgegen-

stemmte; jedenfalls mar es leichter zu tragen.

Der Wirt war bald allein, und indem er die Reste zusammenschüttete, sagte er vor sich hin: "Und jest haben wir
heut erst den Zehnten abgelöst." Der Border- sowie der Nachsat dieses Gedankens kam nicht zu Worte, denn er wagte es
nicht, vor sich selbst die Furcht auszusprechen, die ihn erzittern
machte.

Luzian ging still das Dorf hinab, manchmal zwinkerte er mit den Augen, wenn er aufschaute, und prekte die scharfgeschnittenen Lippen zusammen. Um Schulhause begegnete er dem Lehrer, der die Kirchenschlüssel trug und als Küster eben zum

Wetterläuten geben wollte.

"Ihr solltet das sein lassen, Herr Lehrer," jagte Luzian, "wenn's da droben aufspielt, da nüßt das Bimbam nichts. Ich hab' erst vorlängst noch gelesen, daß das Wettersäuten ein alter nichtsnutziger und gefährlicher Brauch ist. Wer nicht von ihm selber betet, der thut's auch nicht auf das Gebimbel hin. Es ist ja auch abkommen gewesen."

"Ja, aber unfer neuer Pfarrer halt ftreng auf die alten Brauche, ich bekomme beim Unterlaffen einen ftrengen Berweis."

"Co? Much auf das halt er? Batt's eigentlich wiffen tonnen. Run, behüt' uns Gott!"

Im Beitergeben ichnalzte Lugian mit beiden Sanden und spie oft aus. Fast vergaß er über seinem Merger, mas am Simmel vorging, er mußte sich jest zusammennehmen, daß ihm ber Sut nicht vom Ropfe geriffen murde; ber Sturmwind mirbelte araue Staubwolfen vor ihm ber gusammen, icon fielen jest einzelne breite Tropfen, und als er die Klinke feiner Sausthur erfaffen wollte, zudte ein gelber Blit, fo daß Lugian geblendet nach dem Griffe taftete.

"Gott fei Lob, daß du da bift!" begrufte ihn feine Frau, "was fagft bu ju bem Better? Es wird boch, will's Gott, mit Gutem vorübergeben! Go, jest bist doch da. Mir ist viel leichter, wenn bein Rock am Nagel bangt. Romm, gib ber."

"Lag mir ihn noch an, man weiß nicht, wie man 'naus

muß. Ift das Rind da?"

"Ja. Siehst ihn denn nicht? Da sitt er und liest. Das gibt auch so einen Bucherguder, wie du. Bittor, gib dem Mehni (Großvater) die Sand, du haft jest genug gelesen, und es ift ja stichebunkel."

"Bo ift das Babi?" fragte Lugian.

"Draußen in der Rüch', der Baule ist auch da."
"Gang und mach' das Feuer aus, und sie sollen 'rein fommen. Salt, das ift ein Schlag, der hat fracht, und jest

läutet ber Schulmeifter auch noch."

Während die Frau hinausging, trat Luzian in die Nebenstube, er fand bort eine Schlafende, die wohl durch das drückende Better jest icon eingeschlafen mar. Es ist dieselbe Frau, bei der wir heute beim Bittgang verblieben find, als wir, gleich ihr, die andern weiter gieben ließen. Auf leifen Goblen febrte Luzian wieder in die Stube gurud, er lebnte die Thur nur an, obne fie ins Schloß fallen zu laffen.

Die Babi und ber Baule traten mit glübenden Bangen in die Stube. Die Mutter hatte draußen wohl ein großes Feuer zu löschen gehabt. Babi ftellte fich sogleich zu Biktor an das Fenfter, es gelang ihr dadurch, ihr flammendes Antlit zu

verbergen, bas fie bem Bater nicht zeigen wollte.

"Guten Tag, Schwäher," fagte Paule und ftedte aus Chr= erbietung die in der Sand gehaltene Bfeife in die Brufttasche.

"Guten Tag. Bift allein bier?"

"Guter Gott!" begann Babi, "wenn bas Better nur feinen Schaden thut, das fonnt' alle Luftbarteit auf unserer Sochzeit -"

Luzifer. 129

"Du denist jest nur an dich," unterbrach sie Luzian; "Baule, wie ist'3? hat dein Bater sich in die Hagelversicherung

einschreiben laffen?"

"Mein Bater? Nein. Gudet, Schwäher, Euch kann ich's ja sagen; mein Bater, der ist gar wunderlich, der träppelt so 'rum und drückt und will halt nicht an die Sach, und geht man ihm scharf auf den Leib, so sagt er, daß er nur nichts zu thun braucht: man muß Gott machen sassen, wenn er einen strafen will. Und gegen mich ist er jest gar, es will ihm nicht recht in den Sinn, daß ich nimmer Borroß sein soll, daß ich jest halt auch an die Deichsel komm'. Deswegen bin ich halt hehlings in die Stadt und hab' mich einschreiben sassen, es ist ja bald mein eigen Sach. Mein Bater darf aber nichts davon ersahren, der ist —"

"Scham' dich ins blutige Herz hinein," unterbrach die Frau den Redenden, "das ist nichts, so über deinen Later oder über einen Menschen zu reden, wer er sei, und noch dazu, wenn so ein Wetter am himmel ist; man versündigt sich ja."

"Drum hab' ich's immer gesagt," begann Luzian, "ber Landstand muß eine allgemeine Hagelversicherung fürs ganze Land einführen, da kann keiner mehr neben 'naus, und da ist's auch wohlseiler; freilich ist's traurig, daß man die Leut zu ihrem eigenen Nuten zwingen soll; aber man zwingt's ja zu anderen Sachen, die gar nicht so nötig sind. Drum ist der Landstand —"

"Luzian, was haft denn?" rief die Frau in Angst und Bein, "zuerst wird über die nächsten Anverwandten losgezogen und jest über den Landstand, und bei so einem Wetter!"

"Benn man's ehrlich meint, darf man reden, mag's gewittern oder die Sonn' scheinen. Meinst du, unser herrgott ist

jett näher bei der hand als an einem hellen Tag?"

"Mich geben beine Bucher nichts an, und jest muß man einmal beten. Ich will jest auch nichts mehr reden, es darf teinen Zank geben, das ist ärger als Feuer auf dem Herd."

Luzian schwieg, die Frau breitete ein Tijchtuch auf dem Tische aus, legte das Gesangbuch und die Bibel aufgeschlagen an der Stelle: "Im Anfang schuf Gott himmel und Erde" mitten auf den Tisch und streute Salz auf dessen vier Ecken.

"Nehni, es gigebohnelet" (schloßt), rief Bittor am Fenster. Die Mutter nahm ihn ftill an der Hand, führte ihn an

den Tisch und betete dort laut mit ihm.

Lugian lächelte vor fich bin, als ber Anabe las: "Guter Chrift, bu wirst es ja nicht beinem Pfarrer ober Geelsorger gur

Schuld rechnen, wenn hagel ober Ungewitter Schaben anrichten. Ber kann dem heiligsten Willen des Allmächtigen widersteben? Doer was für ein Briefter hat eine größere Macht als Gott felbit?"

Natürlich: des Priefters Macht reicht hinab in die tieffte Sölle und hinauf in ben höchsten himmel, warum sollte er

bem Wetter nicht Einhalt thun können?

Rührend flang bann bas alte Lied: in bem es heißt:

"Das Bildfeu'r fern hin von uns jag', In wild's Geröhr und Hage, Darin es niemand schaden mag Beir Nacht und auch beim Tage.

D reicher Gott! laß mildiglich All' Frucht kedlich entsprießen, Daß Arm', Clende hie redlich Durch Gab' sein Wohl genießen.

Den armen Seelen in Fegfeu'rs Bein Thu' bitters Leiden schmälen Und sie durch das Almosen rein Den Seligen zuzählen."

Wie mit icharfen Schroten ichlug es nun gegen die Fenfter, eine Scheibe fprang und aus der Jerne hörte man andere klirren, Fenfterladen abknaden und Rlageschreie verhallen.

"Das gibt ein gräßliches Unglud, ein gräßliches Unglud!"

jammerte Lugian und rang die Sande vor fich bin.

Bittor hatte schon lange neben ausgeschielt, jest sprang er auf und holte eine durch die geöffnete Scheibe eingedrungene Schloße; sie war fast so groß wie ein Taubenei.

"D wie schön!" rief Bittor, und alles antwortete wie aus

einem Munde: "Daß Gott erbarm!"

Immer dichter und dichter fam der Hagelschlag.

"Haufengenug, ist nimmer nötig, es ist schon alles bin," sagte Luzian, nach außen winkend, trauervoll in Ton und Miene.

Lugian und Baule ichloffen ichnell die Fenfterladen, um bie Scheiben gu mahren; Licht murbe angegundet.

<sup>1</sup> Wörtlich aus: Guter Samen auf ein gutes Erdreich. Gin Lehr= und Gebetbuch famt einem Haus= und Krankenbüchlein für gutgesinnte Christen, besonders fürs liebe Landvolk, von Aegidius Jais, S. 203.

Luzifer. 131

"Jest sind wir in der Arche Noah, und du, Aehni, bist der Noah, wenn unser haus fortschwimmt," plauderte Biktor.

"Still!" gebot Luzian mit scharfem Tone, dann setze er stüsternd hinzu: "Es ist mir nur lieb, daß die Uhne (Groß: mutter) in der Kammer das Wetter verschlaft; so alte Leut' sind doch wie die kleinen Kinder, die spüren die schwere Lust und sinken um. Sie ist heut auch ein bisle zu weit mit dem Bittzang ins Feld."

Keines redete mehr ein Wort, selbst Biktor ging auf den Zehen und betrachtete das Zersließen der Schloße auf seiner warmen Hand; nur manchmal hob er sie auf und versuchte beim Lichte durchzuschauen; Tropfen sielen auf das Gesangbuch und vermischten sich dort mit den Thränen, welche die Frau ges

weint hatte.

Man horchte still hinaus, ob das Wetter noch nicht nachlaffe, das wütete aber immer toller; wie aus riesigen Wurfeln schüttete es immer wieder, und jeder lette "Schüttler" schien der gewaltigste.

"Das tann bei uns dabeim auch fein," fagte Paule. Rie-

mand antwortete.

Enblich sielen nur noch einsame Tropfen an die Fensterladen. Menschenstimmen wurden auf der Straße hörbar. Man öffnete und schaute wirklich wie aus der Arche Noah hinaus. Welch ein Fluten und Wogen überall! Das gurgelte und murmelte lustig, aber die Menschen waren nicht von der Erde verschwunden, sie waren geblieben zu Jammer und Not.

Alles rannte durcheinander hin und her und hinaus aufs Feld, jedes wollte seine zerschlagene Hoffnung sehen; einige tehrten schon heim und brachten eine Handvoll ausgeraufter Aehren mit, sie zeigten sie mit thränenschweren Blicken. Heulen und Wehtlagen der Frauen erfüllte die Straßen und die Häuser; stumm, gesenkten Hauptes wandelten die Männer dahin, innerlich fröstelnd ballten sie die Fäuste, sie hatten so wacker gearbeitet, und die Arbeit war hin und die Hoffnung.

In allen Gärten waren die Stügen der Bäume zu Boden gestreckt, und neben ihnen lag das unreise Obst, fast kein Baum, dem nicht ein Ust abgeknackt war, viele waren ganz nieder:

geworfen.

An diesem Abende reichten die Eltern tummervoll den Kinbern ihr Effen, sie selber aber hungerten, und schwere Sorge

nagte an ihren Herzen die bange schlaflose Nacht.

Heute hielt sich von selbst das strenge "pfarramtliche" Gebot, daß nicht mehr auf den Straßen gesungen werden durfte. Draußen ist's so würzig, wie eine balsamische Glätte zieht es burch die Luft; in den Häusern und in den Herzen aber ist es trüb und dumpf.

## Gin Blid ins Haus und in die Ratsstube.

Das war ein traurig Erwachen am Montag. Die Sensen und Sicheln waren gedengelt, die Menschen fühlten ihre Sehnen gespannt und straff zu frischer Arbeit, jest ließen sie die hande sinken und schauten still drein. Dennoch ruhte auf manchem Auge, das sich ausgeweint hatte, auf manchem Antlige ein Absglanz stiller Berklärung, man möchte sagen wie auf der Natur

rings umber, die sich auch ausgeweint zu haben schien.

Ein Ungemach, das hereingebrochen, sieht sich am andern Morgen ganz anders an; am Tage seiner Entstehung willst du es nicht dulden, kannst du es nicht sassen, es soll sich nicht einnisten in deiner Scele als Wahrheit; wie wäre es möglich? Du selhst lebst und deine Gedanken sind wach. Wie kann dir etwas entrissen werden, das dir angehört, das du mit deinen Gedanken seischäftst? Sinkt die Nacht, versenkt dich in Schlummer und macht dich dein selbst vergessen, so faßt dich am Morgen das, was dich gestern betrossen, noch immer mit staunendem Schmerze, aber schon ist es zur Vergangenheit geworden, die mit unwandelbarer Gewißheit sesssschen, mit stillem Schmerz dein zerstückes oder überdürdetes Leben der heilenden Zukunst entgegensühren.

Auf Feld und Flur funkelte und slimmerte der Morgentau, der trieft hernieder, ob die Halme sich auf ihren Stengeln neigen oder geknickt zur Erde geworfen sind. Die Sonne stand am himmel in voller Pracht, sie bleibt nicht aus am himmelsbogen, nur manchmal lagern sich Wolken, Wetter und Nebel zwischen sie und die Erde, und das Erdenkind vermag nicht durchzuschauen, das Licht genügt ihm nicht, es will seinen Urzuell ersassen. Das Licht aber haftet im Auge wie in der weiten Welt draußen, und das Auge vermag es nur zu schauen, weil das Licht in ihm ist. Du sucht den Urquell, und er ist

in dir wie in der Welt.

Das Korn am Halme, das zur Erde niedergeworfen ist, geht in Verwesung über und setzt nur zu seinem eigenen fruchtlosen Untergange neue Keime an. Der Mensch aber gleicht nicht dem Halme, er kann sich aufrichten durch die Kraft seines Willens. Luzifer. 133

Frisch auf! du mußt dich durch die Welt schlagen, ja hins durchschlagen, das ist's. Der Tag ist verloren, ausgebrochen aus der Kette beines Lebens, den du in Trübsinn und thatens

lofer Bergweiflung binftarrteft.

Aus solcherlei Gedanken heraus, die er nach seiner Art hundertsätlig herüber und hinüber und auf die besonderen Bersbältnisse der Einzelnen anwendete, ging Luzian am andern Morgen von Haus zu Haus. Er nötigte auf manches kummerstarre Antlit das Zuden eines Lächelns durch seinen Haupttert: "Dem Weibervolk ist's nicht zu verdenken, das muß klagen und jammern, wenn ein Hasen (Tops) in Scherben zerbricht; das ist ja grad das brävst Häsele gewesen, nein, so wird keins mehr gemacht; der Mann aber sagt: din ist din, und jest wirtschaften wir mit dem, was noch blieben ist. D! die leichtssinnigen Männer, denen ist an allem nichts gelegen, klagen dann noch die Weiber, und am Ende müssen sie uns doch recht geben."

Luzian brachte es zuwege, daß mancher Mann, der alles stehen und liegen und in sich versaulen lassen wollte, sich nun boch aufmachte, um wenigstens das Obst zur Schweinemastung

einzubeimsen.

Es war schon viel gewonnen, daß man sich wieder zur Thätigkeit aufraffte. Freilich sing man zuerst mit dem Aleinsten an, aber das trifft sich meist, daß man nach erlittenem Unzemache zuvörderst das Nebensächliche, oft Unbedeutendste in Angriff nimmt, man getraut sich noch nicht an das Hauptstück; die Hand gewinnt jedoch hiemit wiederum Stärke und Festigkeit, das Blut strömt wieder lebendiger zum Herzen und erfrischt es mit neuem Mut.

Mübe und lechzend fam Lugian zu Mittag nach Hause, und sein erstes Wort war: "Weib, wir muffen doppelt sparen und hausen, wir bekommen den Winter wieder große Ueberlast."

"Ich seh' schon, wie du wieder überall sorgen und helfen willst," entgegnete die Frau, "und du friegst doch nur Schimpf und Undank."

"Laß du meinen Luzian nur machen, was mein Luzian macht, das ift gut," sagte die Uhne, die im großen Lehnstuhl saß.

"Ich weiß wohl, ihr zwei haltet zusammen wie gezwirnt,"
schloß die Frau lächelnd, indem sie das Tischtuch von der Suppe zurückhlug; denn es ist hier Sitte, besonders im Sommer, daß man geraume Weile vor der Essenzzeit die Suppe auf das ausgebreitete Tischtuch stellt und dann das Tuch wieder über die Schüssel schlagt, um die Suppe in sich verdampfen und abfühlen zu laffen. Man liebt das beiße Effen und das

langwierige Blafen nicht.

Wir sind gestern unter so seltsamen Umständen vor dem Wetter hier in das Haus geslüchtet, daß wir kaum Zeit hatten, uns die Leute näher zu betrachten. Wir mussen uns damit sputen, bevor vielleicht eine unversehene Erschütterung alles so von der Stelle rückt, daß wir den vormaligen stillen Wandel der Menschen und Verhältnisse kaum mehr heraussinden mögen.

Der rubende Mittel= und Schwerpunkt des Saufes mar die Ahne, die uns bereits gestern im bellen Sonnenschein an ber Sand Biftors begegnete. Die Gestalt ift groß und hager, mit runzligem, fast klein gewordenem Untlive, das dunkelbraune Huge scheint kaum gealtert zu haben, bas blühweiße Tuch, bas fie fast immer um den Ropf gebunden trägt und deffen Edgipfel binten meit binabfallen, rabmt bas Geficht auf eigentumliche Beise ein und gibt ibm einen nonnenhaften Unblid: fie ift aller ihrer Ginne mächtig, im gangen Behaben außerft fauber= lich, fast zierlich. Nur zum fonntäglichen Rirchgange entfernt fie fich vom Saufe. Schon geraume Deile vor tem erften Cinläuten macht fie fich auf ben Weg, erwartet fodann im Winter in der Stube des Schullehrers, im Commer auf der Bant por bem Rathause den Beginn des Gottesdienstes. Mancher, der die alte Cordula fo dahin mandeln fieht, eilt, um fich noch mit ihr auf der Rathausbant zu besprechen; fie hat ein offenes Berg für Leid und Luft, und oft findet bier auf dem Borbofe eine heiligere Erhebung ftatt als im Innern des Tempels. Manche suchten aber auch in nedischer Weise die Uhne auf ihren Sauptspruch zu bringen, fie wollte es aber nie glauben, daß man ihrer spotte. Dieser Hauptspruch ber Ahne mar nämlich: "Ja, wenn der Raifer Joseph nicht vergiftet ware, dann ware das und das gemiß beffer." Sie verehrte den Raifer, von dem ihr Bater oft und oft gesprochen batte, fast wie einen Seiligen: fein Andenken mar mit dem an ihren Bater unauflöslich verfnüpft, als maren fie Geschwister gewesen. Gie begte ben vielverbreiteten Glauben, daß der Raifer, weil er's fo gut mit allen Menschen gemeint babe, von scheinheiligen Bfaffen um sein junges Leben gebracht worden fei. In folch gegenständlicher Beije faßt der Boltsglaube die Untergrabung der edeln Plane des hochberzigen Raifers. Ginft las Lugian der Mutter eine Lebensgeschichte des Raisers por, und sie behauptete, das sei just fo, wie ihr Bater ergablt babe, nur anders gefett. Das Dorf hatte bis in die neueste Zeit zu Vorderöfterreich gebort, und ein Obeim der Mutter war taiferlicher Rat in Bien aes

Luzifer. 135

wesen, sie hatte ihn noch gefannt, da er einst im Dorse zum Besuche war; sie bewahrte noch eine Granatschnur, die er ihr damals schenkte. Der einzige Streit, den sie bisweilen mit Luzian hatte, war darüber, weil er nicht ihrem Verlangen willssahrte und nach Wien an die Nachkommen des faiserlichen Ratesschrieb; sie behauptete immer, es sei unmenschlich, wenn Blutsschrieb; sie den Nickts voneinander wissen. Sine besondere Borliebe hatte die Mutter für den Nittor, ihr Urenkelchen, sie sagte oft: "Der wird just wie der kaiserliche Kat. Wenn der Kaisernoch leben thät, der thät ihn nach Wien verschreiben, das sag' ich."

Man hätte fast glauben sollen, Luzian sei ber leiblice Sohn der Uhne, die er auch fast immer Mutter nannte, während er in der That nur ihr Schwiegersohn war. Seine Frau neckte ihn oft und stellte sich eisersuchtig wegen der Liebschaft der beiden zu einander; denn Luzian ging die Sorgsalt für die Mutter über alles, und er hätte ihr gern, wie man sagt, das

Blaue vom himmel gebolt, um fie zu erfreuen.

Luzian war ein Mann im Anfang der fünziger Jahre, stämmig, ein Sägklot, wie er von seinen Freunden manchmal genannt wurde, weil er zum Spalten zu did war und sich nicht splittern ließ; sein Gesicht war voll und gespannt und verriet entschiedenes Selbstbewußtsein, der starke Stiernacken bekundete Unbeugsamkeit. Noch gegen Ende des Befreiungskrieges war er zum Soldatendienste ausgehoben worden, kam aber zu keiner Schlacht. Die Sägmühle hatte er seinem Sohne Egidi überzgeben und bauerte nun auf dem Gute im Dorse. Viktor, Egidis älkesten Sohn, hatte er sich und der "Guckahne" (Urzgroßmutter) zusied ins Haus genommen, angeblich indes, damit der Knabe der Schule näher sei.

Margret, Luzians Frau, ähnelte ber Mutter unverfennbar; war auch ihr ganzes Dichten und Trachten bem Haushalte zugewendet, so war doch Luzian nicht minder ihr Stolz, nur ließ sie es nie merken wie die Mutter, wenigstens nie in Worten. Sie bildete sich mehr darauf ein als Luzian selber, daß dieser schon zweimal zum Abgeordneten vorgeschlagen war. Spöttelte sie auch manchmal über sein vieles Lesen, so war es ihr doch nicht unlieb, da er dadurch saft immer im Hause war und alles in bester Ordnung hielt; auch glaubte sie, daß er eben viel gescheiter sei als alle in der ganzen Gegend. Klagte sie auch wiederholt über die Gemeindeämter und vielen Pflegschaften, die sich Luzian ausbürden ließ, so dachte sie doch wieder im stillen bei sich: "Ja, es versteht's eben doch keiner so gut wie er."

Bäbi, das hochgewachsene Mädchen mit auffallend dunkeln Augen und starken Brauen, gehört eigentlich gar nicht mehr recht ins Haus. Sie hatte noch gestern zu Paule, ihrem Bräutigam, gesagt: "Seitdem der Pfarrer uns miteinander verkündet hat und über vierzehn Tage unsere Hochzeit sein soll, da ist mir's jeht allsort, wie wenn ich nur auf Besuch daheim wär'!"

Die Befanntschaft Egidis mit seiner Frau und den Rindern

muffen wir abwarten, bis fie fich uns felbst vorstellen.

So maren wir also hier im Saufe mit allem befannt und fonnen sie ungeftort mit den beiden Knechten und der Magd gu Mittag effen laffen. Man tennt aber namentlich einen Bauern nicht recht, wenn man seinen Besitstand nicht weiß; an ihm äußert fich nicht nur die gange Sinnesweise und der Charafter, sondern dieser stutt fich auch meift darauf. In andern Stellungen bilben fich Lebenstreis, Saltung und Geltung vornehm= lich aus der Bersönlichkeit beraus, bier aber wird das Mekbare und im Werte zu Schäkende vor allem Stütyunft bes Charafters in sich und feiner Bedeutung nach außen. Du wirst daber oft finden, daß ein Bauer, der Vertrauen gu bir faßt, bir alsbald all' seine Sabe aufgablt, oft bis auf bas Ralben, bas er an= bindet. Er will dir auch damit zu verstehen geben, was er daheim bedeutet. Da sitzen sechzig Morgen Ackers und so und fo viel Bald und Matten, besagt oft die Urt, wie fich ein Bauer im fremden Wirtshaus niederfest. Gehörte Lugian auch feines: wegs zu letterem Schlage und stellte sich seine Ehre und Schätzung noch auf etwas anderes, fo muffen wir boch noch schnell fagen, daß er vier Pferde, zwei Baar Dofen, fechs Rube und ein Rind im Stalle hatte; banach meffet. Die Pferde werden allerdings nicht bloß zum Feldbau, sondern auch zu Holz und Bretterfuhren gebraucht, da Luzian diefen Sandel eifrig betreibt, der ihm manchen iconen Gewinst abwirft.

Nach Tische wurde Luzian aufs Rathaus gerusen. Er fand dort außer dem Schultheiß und den Gemeinderäten auch den Pfarrer. Luzian maß diesen mit scharfen Blicken, denn er sollte ihm zum erstenmale so nahe sitzen. Der Pfarrer war ein junger Mann, der die erste Hälfte der zwanziger Jahre noch nicht übersschritten hatte, groß und breitschulterig, mit derben Händen, das Gesicht voll und rund, aber blutleer und ins Grünliche spielend, die zusammengepreßten Lippen bekundeten Entschieden, beit und Trotz; ein eigentümliches Werfen des Kopfes, das in bestimmten Uhsätzen von Zeit zu Zeit solgte, ließ noch anderes vermuten. Ueber und über war der Pfarrer in schwarzen Lasting aekleidet, der lange, weit über die Kniee hinabreichende Rock,

Quaifer.

Die Beinkleider und die geschlossene Weste maren vom selben Stoffe; er wollte die leichte Commerfleidung nicht entbehren und doch feine profane Farbe fich auf den Leib tommen laffen. Der spiegelnde Firnis des rauben Zeuges gab ber Ericheinung etwas, bas and Comierige erinnerte, mabrend ber junge Mann foust in Ton und Haltung eine gemisse vornehm stolze Buverficht fund gab. Dies sprach fich fogar in ber Urt aus, wie er jett, mabrend die Blide Lugians ibn mufterten, mit einem fleinen Lineal in furgen Capen in Die Luft folug.

"Ich habe bich rufen laffen, Luzian," fagte ber Schultheiß, "wir wollen ba wegen bem Sagelichlag eine Gingab' an bie Regierung machen und eine Bitt' in Die Zeitung ichreiben, bu

jollft als Dbmann auch mit unterschreiben."

"Wie ift's benn, Berr Pfarrer?" fragte Lugian, bas Papier in Sanden, "wie ist's denn? Schenfet Ihr der Gemeind' ben Pfarrzehnten, oder mas laffet Ihr nach?"

"Bon wem find Gie beauftragt, mich barüber zu er= mahnen?" warf ber Pfarrer entgegen, "was ich thun werde, ist mein eigener guter Wille; ich laffe mir meine Gutthat badurch nicht verringern, daß mich Unberufene baran gemahnen."

"Berufen hin oder ber," fagte Lugian, "eine Ermahnung fann einer Gutthat nichts abzwaden; wenn bas ja mar', jo waren die Gutthaten auch minderer, Die auf Gure Ermahnungen in der Predigt von den Leuten geschehen."

"Sie icheinen barum bie Rirche zu meiben, um nicht gu etwas Gutem verführt zu werden," ichloß der Bfarrer und marf

das Lineal auf den Tisch.

"Ich will Ihnen was fagen," entgegnete Luzian mit großer Ruhe, da er noch nicht enden wollte, "Sie haben Beicht= und Rommunionzettel auch für die großen (erwachsenen) Leute ein= geführt; wir laffen uns bas nicht gefallen, bas mar beim alten Pfarrer niemals."

"Was geht mich Ihr alter Pfarrer an? Das neue Rirchen=

regiment balt feine Befugniffe ftreng gum Beile" -

"Schultheiß, haft fein'n Ralender ba?" unterbrach Lugian. ,Marum? heute ist der siebzehnte," berichtete der Gefragte.

"Nein," fagte Luzian, "ich hab' nur dem Berrn Pfarrer

zeigen wollen, daß wir 1847 ichreiben."

Der Pfarrer stand auf, prefte die Lippen und fagte bann mit wegwerfendem Blid: "Ihre Beisheit icheint allerdings erft von heute. Ich hatte eigentlich Luft, mich zu entfernen, und mare bagu verpflichtet nach folden ungebührlichen Reben. Sie alle find Zeugen, meine Berren, bag ich bier, ich will tein

anderes Wort gebrauchen, schnöde angefallen wurde. Ich will aber bleiben, ich will ein gutes Wert nicht stören und lasse mich gern schmähen."

Solche geschickte Wendung tonnte Luzian doch nicht auffangen, er stand betroffen, alles ichrie über ibn binein, und er

fagte endlich:

"Ich will's gewiß auch nicht hindern, gebt her, ich untersschreib', und nichts für ungut, Herr Pfarrer, ich bin keiner von denen Leuten, die sich an einem Polizeidiener vergreifen, weil sie mit der Regierung unzufrieden sind. B'hüt's Gott bei einander."

Niemand dankte.

Aergerlich über sich selbst verließ Luzian die Ratsstube, er hatte das heu vor der unrechten Thür abgeladen. Der Anshang, den er selbst unter dem Gemeinderat hatte, schüttelte jetzt den Kopf über ihn.

Wir muffen um einige Monate gurudschreiten, um Die

Stimmung Lugians zu ergründen.

Die Regungen des tiefgreifenosten Rampfes zuckten eben erft in der Gemeinde aust. Der alte Pfarrer, der fo eins mar mit dem gangen Dorfe, war ploglich nach dem Bischofsfite berufen worden, er tehrte nicht mehr gurud, fatt seiner verwalteten Die Pfarrer aus der Nachbarschaft wechselsweise die Ortstirche. Rury vor Oftern verfündete bas Regierungsblatt die Ernennung und fürstliche Bestätigung eines nenen Pfarrers. Dies war bas Signal für Lugian, ber ben gangen inneren Berlauf fannte, daß fich die gange Gemeinde wie ein Mann erhob. Der Gemeinderat mit fämtlichen Ortsbürgern reichte einen Broteft gegen Die neue Bestallung ein, der zu gleicher Zeit an die Regierung und an ben Bischof geschickt murbe. Sie verlangten ihren alten Pfarrer wieder oder, falls dies nicht gewährt würde, bas freie Bablrecht; sie wollten keinen von den jungen Geiftlichen, gegen deren Unmaßungen sogar schon beim Landstand Rlage erhoben worden war. Das war die lebendiaste Zeit, in der Lugian seine gange Rraft entwickelte, und die Gemeinde stand ihm einhellig gur Seite. Noch ehe indes ein Bescheid auf ben Brotest einging, wenige Tage vor der Fastenzeit, bezog der neue Bfarrer seine Stelle. Conft ift es brauchlich, daß bas gange Dorf feinem neuen Geiftlichen bis zur Grenze ber Gemarkung entgegengeht, Diesmal aber war er nur von dem Defan und einigen Amts: brüdern geleitet. In den meisten Säufern fab man nur durch Die Scheiben bem Gingiehenden entgegen, man öffnete bas Genfter erft, wenn er vorüber mar, ba man nicht grüßen wollte. Der

Gemeinderat und Ausschuß war auf dem Rathause versammelt, die ganze Körperschaft ging in das Pfarrhaus und überreichte abermals den Protest. Der Dekan sprach beruhigende Worte und händigte zulet dem Schultheiß die abschlägige Untwort des Bischofs ein. Still kehrte man in das Rathaus zurück, und dort wurde beschlossen, in fortgesetzem Widerstande zu beharren.

Um Conntag, bas Wetter war hell und frisch, versammelte fich das gange Dorf zu einer Bilgerfahrt; in großem Ballfahrts: juge ging's nach Althengftfeld, dem Geburtfort Baules. Biele wollten sogleich aus dem Auszuge einen Scherz machen, und schon zog Lachen und Lärmen durch manche Gruppen. Brunnenbaiche por allen ging von einem jum andern und bette und stiftete, daß bas Ding auch ein Geficht befame; ben Madchen erzählte er, daß seine Frau bald ausgepfiffen habe, und er fragte diese und jene, ob fie ihn, einen Witmer ohne Rinder, beiraten wolle, aber ohne Pfaff, so wie die Zigeuner. Da und dort fuhr ein gellender Edrei und ein Gelächter auf; ber fo an= bächtig begonnene Auszug schien zum Fastnachtsscherze zu werden. Man war's gewohnt, daß ber Brunnenbasche, wie man fagt, über Gott und die Welt schimpfte und fich erluftigte, man ließ ihn gemähren; nun aber ging's doch boje aus. Lugian, ber mit einigen anderen Ordnung berguftellen suchte, tam und gog das Halstuch des Brunnenbasche fo fest zu, daß er gang "telsch= blau" wurde. Alles fluchte nun über ben Störenfried, ben Brunnenbasche, und dieser war taum losgelaffen, als er mit luftiger Miene ricf: "Fluchet meine Cau auch, bann merben fie auch fett bappn."

Jener erfte Fastensonntag war der fummervollste, ben Lugian bis dahin noch erlebt hatte, ihm war's jo herrlich erschienen, wenn man feierlich in geschloffenem Buge babin wallte, und jest ichien alles aus Rand und Band zu geben, aller Busammenhalt ichien zerriffen. Sier zum erstenmale erfuhr er, was es heißt, die gewohnte Ordnung aufzulösen, wenn nicht jeder den Gleichschritt an feinem Bergichlage abzunehmen vermag. Muffen wir benn gefeffelt fein burch außere Umtsmacht? flog's ibm einmal burch ben Ropf. Er founte ben verzweif= lungsvollen Gedanten nicht ausdenten, benn es galt, den Hugen= blick zu faffen, tofte es, was es wolle; barum rannte er, in allen Abern glübend, bin und ber, ichlichtete und ermahnte, und darum ließ er fich von der Heftigkeit ju folder Behandlung des Brunnenbasche fortreißen. Es gelang ibm endlich mit Silfe bes Steinmegen Wendel und bes Schmieds Urban, Rube und Ernft wiederum zu erweden, und als ber Bug fich nun von bem Rathause aufmachte, begann der Schlofferkarle mit seiner schönen Stimme ein Lied, bald gesellten sich seine Kameraden zu ihm; der Pfarrer schaute verwundert zum Jenster heraus, als die

Wallfahrer singend vorüberzogen.

Der Brunnenbasche war von jedem, an den er sich ansichließen wollte, fortgestoßen worden; jest lief er hinterdrein und murmelte vor sich hin: "Laufen die Schaf' eine Stund weit, um sich mit ein paar Worten abspeisen zu lassen. Der Luzian ist der Leithaumel. Könnt' denn das Vieh nicht einmal einen Sonntag ohne Kirch' sein? Ich will aber doch mit und sehen, was es gibt."

MI3 man in der Baldschlucht anlangte, mar Luzian vorausgeeilt, von einem Felsen boch am Bege rief er ploblich: "Halt!" Die gange Schar stand still, und Luzian sprach weiter: "Liebe Brüder und Schwestern! Ich will euch nicht predigen, ich kann's nicht, und es ist hier der Ort nicht, und doch sind oft die besten Christen in den Wald gezogen und haben von dort sich ihre Religion wieder geholt. Ich hab' jest nur eins zu sagen, ein paar Worte. Wir sind von daheim fort, von der Rirch', die unsere Voreltern gebaut haben; hier wollen wir schwören, daß wir zusammenhalten und nicht nachgeben, bis wir unsere Kirch' wieder haben und einen Mann bineinstellen, wie wir ihn haben wollen, wir. Das schwören wir." Luzian hielt inne, er erwartete etwas, aber die Meisten mußten nicht, daß fie etwas zu fagen hatten, nur einige Stimmen riefen: "Wir schwören." Luzian aber fuhr fort: "Nein, nicht mit Worten, im Bergen muß ein jeder den Schwur thun. Roch eins, wir tommen jest in ein fremdes Dorf, wir wollen zeigen, daß wir eine beilige Sache haben." Lugian ichien nicht weiter reben gu tonnen, er fniete auf dem Felsen nieder und sprach laut und mit bergerschütterndem Tone bas Baterunfer.

Mit Gesang zogen die Wallsahrer in das Nachbardorf ein, als es eben dort einläutete. Nach der Kirche gab es manche harmlose Neckereien zwischen den Althengstfeldern und ihren neuen "Filialisten". Während dessen waren der Gemeinderat und Luzian beim Pfarrer, sie baten ihn, einstweisen Tausen, Begrähnisse n. s. w. in ihrem Orte zu übernehmen, da sie entsichlossen seien, mit ihrem neuen Pfarrer in gar keine Verbindung zu treten und auf ihrem Protest zu beharren. Ihrer Bitte wurde aber nicht willsahrt, da dies nicht anginge, Ermahnungen zum Frieden waren das einzige, was ihnen geboten wurde.

Bu Hause ersuhr man, daß der Pfarrer nur mit wenigen Kindern und alten Frauen den Gottesdienst gehalten; dennoch

aber geschah, was zu vermuten war. Schon am nächsten Sonntage war der Auszug klein und vereinzelt, es traten dann Fälle ein, wo man den Ortspfarrer nicht umgehen konnte, und keiner aus der Rachdarschaft wollte tausen und die letzte Oelung geben; der Gemeinderat selber gab endlich nach und trat mit dem Pfarrer in amtlichen Berkehr. So schlief die Geschichte ein, wie tausend andere. Nur in wenigen Männern war der Widerspruch noch wach, und zu diesen gehörte besonders Luzian; er ging dem Pfarrer nie in die Kirche, heute zum erstenmal hatte er mit ihm am selben Tische gesessen und mit ihm geredet. Noch lag der Protest in letzter Instanz deim Fürsten, und Luzian wollte die Hossinung nicht aufgeben; heute aber, er wußte nicht, wie ihm war, war er sich untreu geworden, hatte sich zu perssönlichem Hater hinreißen lassen; er grollte mit sich selber.

Ein alter Bolksglaube sagt: wiegt man eine Wiege, in der kein Kind ist, so nimmt man dem Kinde, das man später hineinlegt, die gesunde Ruhe. Ja, unnüges Wiegen ist schödlich, und das gilt noch mehr von dem Schaukeln und hin- und

Berbewegen der Gedanken, in denen fein Leben ruht.

"Was da, Kreuz ist nimmer Trumps, da gehen der Kat die Haar aus," mit diesen sast laut gesprochenen Worten riß sich setzt Luzian aus dem qualvollen Zerren und Wirren seiner Gedanken. Er ging hinaus auß Feld, um die Verheerung näher zu betrachten. Allerdings war Luzian mit dem Ertrage aller seiner Felder versichert; man würde indes sehr irren, wenn man glaubte, daß ihm die Verwüstung nicht tief zu Herzen ginge, ja, man kann wohl sagen, sein Schmerz war um so inzuiger, weil er ein uneigennüßiger war; ihm war's, als wäre ihm ein lieber Angehöriger entrissen worden, da er diese niederzgeworsenen Halme sah.

Der Künstler liebt das Werk, das er geschaffen, es ist aus ihm; die Stimmung dazu, die urplögliche und die stetig wiederskehrende, die hat er sich nicht gegeben, er verdankt sie demselben Weltgesete, das Sonnenschein und Tau auf die Saaten schikt. Auch der denkende Landmann hat dasselbe Mitgesühl für das Werk seiner Urbeit, und wehe dem Menschengeschlechte, wenn man ihm diese oft geschmähte "Weichherzigkeit" austreiben könnte, so das man in der Arbeit nichts weiter sähe, als den Preis

und den Lohn, der sich dafür bietet.

Wenn der Boden überall in weiten Rissen klafft und die Pflanzen schmachten, da wird euch schwül und eng, und wenn der Regen niederrauscht, ruft ihr befreit: Wie erfrischt ist die Natur! Noch ganz anders der Bauer; er lebt mit seinen Hal-

men draußen und fummert für sie, trieft der segnende Regen bernieder, so trinkt er sozusagen mit jedem Halme, und tausend Leben werden in ihm erquidt.

Wie zu einem niedergefallenen Menschen beugte sich jest Luzian und hob einige Aehren auf, sein Antlitz erheiterte sich, die Körner waren notreif, sie waren fester und in ihrer Hülse loderer, als man glaubte; noch war nicht alles verloren, wenn auch der Schaden groß war.

Durch alle Gewannen schweifte Luzian und fand seine Bermutung bestätigt. Die Sonne arbeitete mit aller Macht und suchte wie mit Strahlenbanden die Halme aufzurichten, aber ihre Häupter waren zu schwer und in den Stand gedrückt; hier mußte die Menschendand aufbelfen.

Alls Luzian, eben aus dem Reffelfang kommend, in die Gärten einbog, wurde er mit den Worten begrüßt: "Ah, guten Tag. Berr Hillebrand."

"Guten Tag, herr Oberamtmann," erwiderte Luzian, und nach einer turzen Paufe setzte er gegen den begleitenden Pfarrer und Schultheiß hinzu: "Guten Tag, ihr herren."

Der Bfarrer nicte bantend.

"Ich habe mir den Schaden angesehen," berichtete der Oberamtmann, "der Ihren Ort betrossen hat; das hätten wir auf der letten landwirthschaftlichen Versammlung nicht gedacht, daß wir sobald die Probe davon haben sollen, was sich bei solchen Gelegenheiten retten lasse. Wie ich höre, sind Sie der einzige, der in der Hagelversicherung ist."

"Ja, ich und mein Egidi."

Luzian hatte doch gewiß das tiesste Kümmernis über die Fahrlässigseit der anderen, aber er konnte in diesem Augenblicke nichts davon laut geben; so seutselig auch der Beamte war, so blieb er doch immer der Oberamtmann, dem man auf seine Fragen antworten mußte und vor dem kein Gefühl auszukramen ist, wenn man auch das Herz dazu hätte. Außerdem hatte Luzian, sobald er einem Beamten nahe kam, etwas von der militärisch knappen Weise aus seiner Jugendzeit her. In diesem Augenblicke war es Luzian, der unter sich sah, als sühlte er den stechenden Blick des Pfarrers; er schaute auf, die Blick beider begegneten sich und suchen bald wieder ein anderes Ziel.

Man war am Hause Luzians angelangt. Er wollte sich höflich verabschieden, aber der Oberamtmann nötigte ihn mit in das Wirtshaus, da man dort noch allerlei zu besprechen habe. Luzian willfahrte, und am Pfarrhause empfahl sich der Pfarrer. Der Abend neigte sich herein, die Dorsbewohner standen am

Wege und grüßten den Amtmann ehrerbietig, es schien ihnen allen leichter zu sein, da jest ihre Zustände bei Amt befannt

maren, als fei nun die Bilfe bereits da.

Es wird vielleicht icon manchem Leser aufgefallen sein, daß der Beamte einen einsachen Bauersmann mit herr anredete. Schon um dieses einzigen Umstandes willen verdiente der Obersamtmann eine nähere Betrachtung, wenn wir auch nicht noch

mebr mit ibm zu thun befämen.

Die ichlante feingegliederte Gestalt, dem Unseben nach im Anfange ber breißiger Jahre stehend, befundete in der gangen Saltung etwas forglich, aber ohne Mengstlichkeit Geordnetes. Es lag darin jene schlichte Wohlanständigkeit, die uns bei einer Begegnung auf der Straße oder im Welde darauf ichwören ließe, daß der Mann in einem wohlgestalteten Beimwesen zu Saufe Die blauen Augen unseres Umtmannes waren leider burch eine Brille verdedt, der braune Bart war unverschoren; nur aab es bem Gesichte etwas feltsam Getreuntes, daß die Bartzier auf der Oberlippe allein fehlte, denn es wird noch immer als eine Ungebörigkeit für einen Mann in Umt und Burden betrachtet, den vollen Bart ju haben. Dieje neue Stifette recht= fertigte sich noch persönlich bei unserem Unitmann, der nebst der Gewohnheit des Rauchens auch die des Tabatichnupfens batte. Die Dose biente ihm zugleich auch als Unnäherung an viele Berfonen, denn es bildet eine gute Ginleitung und verfett in eigentumliches Behagen, wenn man eine Brije anbietet und em= pfängt. Unfer Umtmann beftrebte fich auf alle Beife, fein Boblwollen gegen jedermann zu befunden.

Er stammte aus einer der ältesten Patriziersamilien des Landes, in welcher, dem Sprichworte nach, alle Söhne geborene Geheimeräte waren. Nach vollendeten Studien hatte er mehrere Jahre in Frantreich, England und Italien zugedracht, und gegen alle Familiengewohnheit hatte er, nachdem er Afsesor bei der Kreisregierung geworden war, diese gerade Carriere aufgegeden und sich um seine jezige Stelle beworden. Er wollte nit den Menschen persönlich verkehren und ihnen nahe sein, nicht bloß immer ihr Thun und Lassen aus den Alten herauslesen. In dem Städtchen gab es manches Gespötte darüber, daß er jeden Mann im Bauernfittel mit Herr anredete, die Honoratioren schlten sich dadurch beleidigt; er kehrte sich aber nicht daran, sondern war emsig darauf bedacht, jedem seine Ehre zu geben und seine Liebe zu gewinnen. Seine Natur neigte zu einer gewissen Bornehmigkeit, dessen war es ihm lange Zeit nicht mögseines eifrigsten Bemühens war es ihm lange Zeit nicht

lich geworden, ungezwungen sein innerstes Wohlwollen zu betunden. Es sehlten die Handhaben, er bewegte sich mehr in Abstraktionen als in bildlicher Anschauung und Ausdrucksweise; er konnte sich aber hierin nicht zwingen, die Menschen mußten seine Art nehmen, wie sie war. Oft beneidete er das Gebaren seines Universitäts-Bekannten, des Doktors Pfesser, der so frischweg mit den Leuten umsprang; aber er konnte sich dieses nicht aneignen.

Durch den landwirtschaftlichen Berein, der vor ihm bloß eine Spielerei oder ein Nebenban der Burcaufratie gewesen war, gewann unser Amtmann ein natürliches, persönliches Verhältnis zu den Angesehensten seines Bezirkes. Auch mit unserem Lu-

Bian mar er dort auf heitere Beise vertraut geworden.

Auf dem Wege nach dem Wirtshause begegnete den beiden der Bendel, und der Oberamtmann fragte: "Soll ich nichts ausrichten an unser' Amrei?"

"Dant' fcon, herr Dberamtmann, nichts als einen schönen

Gruß."

Im Weitergehen ergählte ber Beamte, wie glüdlich er und feine Frau feien, daß fie die wohlerzogene Tochter Wendels als

Dienstmädden im Saufe batten.

Im Wirtshause war Luzian viel gesprächsamer, indem er seine Ansicht entwickelte, daß man das beschädigte Korn rasch schneiden, jede Garbe in zwei Wieden binden und so aufrecht auf dem Felde dorren und zeitigen lassen müsse. Der Oberamtmann stimmte ihm volltommen bei. Es bedurfte aber vieler Arbeit, um solches zu bewerkstelligen; die hellen Mondnächte mußten dazu genommen werden. Der Oberamtmann versprach ein schleuniges Ausschreiben an den ganzen Bezirk um Beihilfe, und Luzian sagte endlich: "Ich will heut noch nach Althengsteld reiten, die müssen uns helsen."

"Ich mache ben Umweg und reite mit," sagte ber Amtmann. Ans allen Häusern schauten sie auf, als man Luzian neben

bem Dberamtmann burch bas Dorf reiten fab.

In dieser Boche wurde fast übermenschlich gearbeitet, aber auch hilfe von allen Seiten kam. Nacht und Tag wurde unsablässig geschnitten und gebunden; nur am heißen Mittag gönnte man sich einige Stunden Schlaf. Um Samstagabend lag alles zu Bette, bevor die Betglocke läutete.

#### Es donnert und blitt abermals.

Der Sonntag war wieder da. Un diesem hellen Morgen wurde im Hause Luzians bitterlich geweint. Babi stand bei

der Mutter in der Küche und beteuerte unter immer erneuten Thränen, sie nehme sich eher das Leben, ehe sie allein zur Kirche gehe. "Der Bater muß mit, der Bater muß mit!" jammerte sie immer. Auf weitere Gründe ließ sie sich nicht ein, als daß der Bater ja doch am nächsten Sonntag in die Kirche müsse. Auf die Entgegnung, daß die Trauung ja in Althengstfeld sei, wiederholte sie stets nur ihren Jammerruf. Sie wollte heute kommunizieren, und sie durste nicht sagen, daß sie auf die Frage in der Beichte die Gottlosigseit ihres eigenen Baters bekannt und darauf das Gelödnis abgelegt hatte, alles aufzubieten, um ihren Bater zur Reue und zum Kirchenbesuche zu bringen; nur unter dieser Bedingung hatte sie Absolution erhalten.

"Geh nein, die Mutter foll's ihm fagen," tröftete endlich

die Fran.

"Sie will nicht," entgegnete Babi.

"Brobier's noch einmal."

Babi ging hinein, die Alte blieb aber bei ihrem Spruche: "Was mein Luzian thut, ist brav, und was er nicht thut, da weiß er, warum."

"Man muß feinen Sund tragen jum Jagen," erganzte

Luzian.

Da warf sich Bäbi vor die Uhne auf die Aniee und gesbärdete sich wie rasend in Jammer und Klage; sie schwur, sich ein Leids anzuthun, sie wisse nicht, was sie thäte, wenn der Bater nicht mit in die Kirche gehe. So hatte man das Mädchen noch nicht gesehen, und die Uhne sagte endlich: "Ja, thu's doch, Luzian, thu's dem Kind."

"Mutter, ift's Guer Ernft, daß ich dem neuen Bfarrer in

die Kirch' gehen soll?"

"Ja, thu's in Gottes Namen, thu's mir zulieb."

"Mutter, das ist der höchste Trumpf, den Ihr ausspielen könnet, Ihr wisset wohl, wenn Ihr saget: "thu's mir zulieb," da muß ich."

"Ja, es muß alles einmal ein End' haben, du hast dich

lang genug gewehrt; ich wart' auf dich und geh' mit."

"Babi! Hol' mir den Rod und das Gebetbuch," schloß

Luzian. Das Verlangte war schnell bei der Hand.

Heute ging die Ühne seit langer Zeit wieder mit der gessamten Familie, sie führte sich an Luzian. Egidi mit der Frau und den beiden jüngeren Kindern war von der Mühle heraufsgekommen und schloß sich auch dem Zuge an. Alle strahlten voll Freude, als brächten sie ein hehres Opser. Wer weiß, was sie opsern?

Luzian ging still dahin; es ließ sich nicht erkennen, ob sein zögernder Schritt aus einem Mißmute kam, oder ob er bloß der Mutter zulieb so bedächtig einherging. Er dankte allen, die ihn grüßten, mit eruster Miene. In der That war es ihm fast lieb, daß er durch so heftiges Bitten zum Kirchgange gezwungen wurde, er kam dadurch aus dem vereinsamten Kampse, in dem er nach verlorener Schlacht fast noch allein auf dem Walfelde verblieben war. Er nahm sich vor, keinerlei Groll zu begen und unangesochten die Welt ihres Weges ziehen zu lassen.

Luzian mußte bekennen, daß ber junge Pfarrer mit schöner klangvoller Stimme und in edler Haltung Meffe und Umt verzrichtete.

Jest bestieg der Pfarrer die Kanzel, Luzian stand ihm gerade gegenüber an eine Säule gelehnt, er ließ den Plat neben sich leer und blieb steben. Der Pfarrer sprach:

"Geschrieben stehet: Wer da viel faet, wird viel ernten, und wer wenig faet, wird wenig ernten. Go fteht geschrieben. Ach, Gott und Berr im fiebenten Simmel! hore ich euch alle im Bergen rufen, ach, Gott! ift benn ber Spruch auch mahr? . . . Mit biefer Frage feid ihr alle fort, hinaus aus ber Rirche, ihr seid draußen auf dem Felde, wo euer Rorn und euer Hanf niedergeworfen ift und die Baume von unsichtbarer Sand gepflüdt. Dort feid ihr nun und fragt: Saben wir nicht gefaet mit voller Sand? Saben wir nicht gearbeitet am Morgen fruh und am Abend fpat, und unn? . . . . Ihr murret und hadert ob der hand des herrn, und ihr fluchet schier. Und nun? fragt ihr. Ich aber antworte euch: Wer da viel gefäet, wird viel ernten, und wer ba wenig gefaet, wird wenig ernten. In euch liegt ein Feld, bas liegt brach, obe und verfteint, Schlangen und Gewurm hausen barin. Sabt ihr es umgepflugt mit bem icharfen. Biluge ber Buge und euern festen Willen vorgefpannt und am Seile gehalten? Sabt ihr es gedungt mit ber Reue und den Samen bes ewigen Wortes drein gestreut gur Tugend und heiligen That? Sabt ihr? Ich frage euch. Wohl, ihr faget: 3ch fühle mich rein von ichwerer Schuld, wer kann mir mas Schlechtes nachsagen? Co ruft jeder Berbrecher, felbit der Morder, wenn er von den Sanden der Gerechtigkeit gefaßt wird. Und wenn ihr in den Beichtstuhl kommt, ei freilich, ba wißt ihr taum, daß ihr einmal geflucht oder eine bofe Rede geführt, und doch habt ihr alle, alle die fieben Tobsunden ichon fiebenmal fiebzigmal begangen. Aber das ficht euch nicht an. Es ist mancher unter euch, ber jest unter fich ichaut und feinen

But zusammenfrempelt, er benft: Das! bas ift altes Gepolter! das ewige Lämplein in der Kirche breunt nur noch matt, und fommt ein guter Luftzug, aus ift's; aber die Muftlarung, bas Licht, bas ich in meinem Ropfe steden habe, bas allein gilt. -Schau, ichau, ba hatten wir alfo einen, ber ben Auffläricht vertoftet hat, den die fürnehmen, hochgelahrten Berren in der Stadt euch gar milbiglich bereiten. Wenn bu nach ber Stadt tommft, siehst du vielleicht ein armes Bauernweiblein, bas in einem schmutigen Rübel, in einer schwimmenden Brübe allerlei Abgangiges beimträgt zur Maftung für ihre lieben Schweine. Siehst bu, das ift der Auftläricht, ben dir die vornehmen, boch= gelehrten Berren wollen gutommen laffen. Juden und Lutherische und Ratholifen, die in der Staatsmaftung fteben, werfen bir etwas zu, wenn sie fich toll und voll gefressen haben und nicht mehr mogen. Du freust dich damit und vergiffest darob ben Tijd, zu dem der Gerr alle Gafte geladen, wo alle gleich, Soch und Rieder, wo es feine Gelehrten und feine Bornehmen gibt, benn der Glaube allein gilt, - In dem Aufkläricht ift ein wurmäsiger Apfel von dem alten Baume, daran die Schlange war, der mundet bir, ba schmaggest bu, daß bir bie Brube von allen beiden Mundwinfeln herunterlauft, wenn die Schlange fpricht: Es gibt feine Erbfunde, bas ift eitel Bfaffentrug aus finfteren Zeiten, mo man noch nichts wußte vom Licht und noch nicht schmeckte den Aufkläricht. Ich aber fage euch: eine ganze Brut von Schlangeneiern und einen Wurmstock von Teufeln bringft bu mit auf die Welt, und jo du das nicht alle Wege vor Augen hast und mit Zerknirschung erkennest, wie verworfen und nichts: murbig du bift, fo bift bu ewig verloren; beine Scele ftedt noch zu tief im Reisch und webe, wenn du martest, bis die Todes= fense sie herausschabt. Thut's webe? Coneidet's? Brennt's und naat's? Warte nur, es fommt noch benfer. Wer nach dem Aufkläricht schnappt, wird eine runglige Nase und ein frummes Maul über folde Borte machen, und um ten Widerwart los ju fein, wird er mir gar gurufen: du gehft zu weit ab vom Text. Ja, Brüderlein! Du bist noch viel weiter ab vom Text, ich aber bleib' dabei: wer da viel gefaet, wird viel ernten, und wer da wenig gefaet, wird wenig ernten.

"Ich hole noch ein Früchtlein aus bem Aufkläricht, es schwimmt oben auf. Mancher von euch denkt wohl: Ja, hätt' ich nur dem guten Rate gesolgt und mich in die gagelversicherung aufnehmen lassen, da könnt' ich dem Hagel was pseisen. Komm her, du versicherter Mann, laß dich ein biste herauschelen. Seht ihr, da hab' ich ihn; der Neid muß ihm's lassen,

es geht ihm gut, und er fieht reputierlich aus. Mag's brennen und fengen und hageln und Ceuchen wüten, ba fteht er feft, ber versicherte Mann. Da fteht fein Baus, es ift in der Feuertaffe - verfichert, am Laden flebt ein Tafelein, fieht fast aus wie ein Ordensschmud, das zeigt an: Tisch und Bett und Stubl, Riften und Raften, der gange hausrat ift - versichert; bas Bieh im Stall — versichert, die Aeder im Feld — versichert, Die Rinder - versichert, sie find auf der Rentenanstalt ein= getragen, und wenn eines zwanzig Jahr' alt ift, bekommt es fo und so viel Binsen bis in bie grasgrune Emigkeit binein; fein eigen Leib und Leben — versichert, doppelt versichert, in Baris und in Frankfurt. Jest tomm, Berraöttle, und thu mir einmal was an!' So schlägt fich ber versicherte Mann heraus= fordernd auf die hirschledernen Sofen. Ja, beim Teufel! Den muß unfer Berraott laufen laffen, ben fann er nimmer am Grips friegen. Aber wie? du feuerfester, hagelbichter, versicherter Mann, laß dich noch eine Weile beschauen. Wo haft du denn dein ewiges Beil versichert? Gelt, baran hast bu noch nicht gedacht. das brauchst du nicht? Vielleicht glaubst du gar nicht an ein ewiges Leben, das gehört fo jum Auffläricht. Aber wart', es tommt die Stunde, und du liegft auf dem Schragen und rochelft schauerlich und schnappft nach Luft, der kalte Schweiß steht dir auf der Stirn. Rennst du das Gerippe? Es streckt die durre hand nach dir aus, o! wie schwer, wie zentnerschwer liegt's auf dir; du willst mit todessichweißiger hand abwehren, du fassest Die lecre Luft. Ja, frimm' bich nur wie ein Burm, baum' bich wie ein Pferd, fort, fort, von hinnen mußt du, beine ganze versicherte Welt bleibt dahinten. Noch rollen die Schollen nicht auf beinem Leichenaas, und du ftehft vor dem oberften Sals: richter, da geht's auch öffentlich und mündlich her, wie du fo oft beinen Zeitungsbeiligen nachgeschrieen haft, da ist ber lette Bahltag: wo haft benn beine Bapiere, beine Berficherungen? Bud, da ift ein ander Sparkaffenbuchlein, da ift alles verzeichnet, die Rechnung ftimmt, fast zum Berwundern. Jest hast's verspielt, bu kommft ins Regiment, links vom Gottes: gericht, und da giehen sie bir eine feurige Uniform an, die fist dir wie angegossen, eine Schlange schnallt fich dir als Leibgurt um, Bech und Schwefel sengen bich und brennen bich und verzehren dich nicht. In die Gölle! in die Gölle zur ewigen Berdammnis fährst du, und drunten in deinem versicherten Sause ist's oft alleinig in stiller Nacht wie das Winseln von einer Scele, die drüben die ewige Rube nicht finden fann. Das Gebet beiner Kinder könnte Dich erlosen und die Emigkeit

beiner Qualen fürzen. Haft du fie beten gelehrt? du hast fie — versichert "

Mancher Blid hatte sich schon beim Beginn diefer Schilderung nach der Säule gewendet, wo ein Mann feststand wie der Stein hinter ihm, aber die Blide glitten wieder ab, und jetzt

fuhr der Pfarrer fort:

"Geliebte in dem Berren! Ich fage euch laut und deutlich, ich habe niemand gemeint, ich fenne niemand, ber folden Ber= gens ift, aber jeder frage fich, ob er nicht schon im Beifte den Beg betreten, fo zu werden. Fern fei es auch von mir, euch davon abzuhalten, euer zeitlich Gut zu mahren, aber alles ift Tand und Staub und Moder. Und gabet ihr mit eurem geit= liden But Wohlthaten und Gefdente wie Sand am Meere, verflogen ift's, fehlt euch ber Glaube. Wahret euer Gut, foviel ihr tonnet, aber die einzige Berficherung ift dem, der da bauet auf bem Gels, ber ba ift ber Glaube, ber ichuttert nicht und splittert nicht und stehet fest ohne Wanten. Und wenn rings umber beine Saaten bas Wetter fnidt, ber Glaube richtet bich auf; du stebest fest wie ein Fels, und Lobgefange ichallen aus beinem Munde, - Aber fei nur fein mindelmeicher, auszehriger, naßtalter Tropf, eber noch ein grundmäßiger Beide, wie ber versicherte Mann, den mag ber herr noch in seine Bange faffen, ichmieden und schweißen. Lag es nicht von dir beißen; du bist nicht falt und nicht warm, bu bist lau, barum werde ich bich ausspeien aus meinem Munde. - Gure Saaten find gefnicht, Not und Jammer fteht euch bevor. Warum? Warum frage ich euch, bat der herr seinen Wettern befohlen, daß sie hernieder= fahren und euch zuchtigen? Ihr habt sein vergeffen in eurem Taumel, gottverlaffen ruht auf jedem von ench taufendfältige Todesschuld. Darum . . . . "

"Das ist schandmäßiger Lug und Trug!" erscholl plötlich

eine Stimme aus der Gemeinde.

hat die Säule bort gesprochen? Dringen Borte aus dem ftarren Stein?

Es ware nicht wunderbarer, als daß eine Stimme aus der Bemeinde es wagte, sich bier zum Widerspruche zu erheben.

Die Blide aller richteten sich nach der Säule dort, wo Luzian stand, ein Lichtstrahl siel gerade auf sein Antlit, auf dem ein wundersamer Glanz schimmerte: er blidte in die Sonne, und seine Wimper zuckte nicht, dann schweiste sein Auge über die Bersammlung hin, als wäre sie untergesunken, als suche und sinde sein Blid etwas, das über den Häuptern der Menschen um ihn her schwebte. Eine Weile herrschte Totenstille, man

hörte das Piden der Turmuhr, es war wie der laute Herzschlag ber gangen Kirche.

Jest rief ber Pfarrer: "Wer hat es gewagt, das Wort

des herrn bier gu ichanden?"

"Ich!" rief Luzian und legte die zitternden Sande fest

auf bas Berg, bas ihm zu fpringen brobte.

"Sind eure Sande lahm? vom Satan gebunden?" rief ber Pfarrer, "daß fie fich nicht erheben, um das Seiligtum von bem gottesleugnerischen Aase ju faubern?"

Ein Tumult entstand in der Gemeinde; es ließ fich nicht

ahnen und bestimmen, mas daraus werden follte.

"Kommt her!" rief Luzian und streckte seine Arme weit aus, aber seine Hände waren nicht zum Segnen ausgebreitet, seine Fäuste ballten sich, "fommt ber! Glaubt nicht, daß ich mich binden lasse, wie ein geduloig Lamm. Gott ist in mir, ich zerbreche die Hand, die sich nach mir ausstreckt."

"Soll der Gottesläfterer noch länger das Beiligtum ent:

weihen?" schrie ber Pfarrer schäumend vor But.

Die Gemeinde mar wie erstarrt, und Luzian sprach mit

ruhiger, weithin vernehmlicher Stimme:

"Ja, ich muß reden, und wenn man mich jetzt auf den Scheiterhaufen legt, ich muß. Du Gesalbter da oben, du schmähest Gott und die Menschen, ich will nicht teilhaben an deiner Sünde. Hört auf mich, Brüder und Schwestern! Ich bin kein Weiser, aber ich weiß: Gott ist die Liebe, Gott lebt in uns, und schick er Wetter und Unheil, so thun wir uns zusammen und teilen miteinander, und keiner dar sich zu schamen, die Gaben zu empfangen, und keiner darf hart sein, sie zu weigern. Du da oben, du willst wissen, warum Gott durch das Wetter unsere Felder verhagelt hat! Weil wir schlecht sind? Sind wir schlechter als alle unsere Nachbardörfer? Gott ist die Liebe, Gott ist in mir, und die Liebe ist in mir, sür euch, und ich will jetzt sterben. Die Hölle ist nur in dir da oben und in allen wie du . . . ."

"Du bist verdammt und verflucht in Ewigkeit!" fcrie ber

Pfarrer und stieg die Rangel berab.

Der Gottesdienst war zu Ende, die ganze Gemeinde schwirrte durcheinander. Luzian ging festen Schrittes der Thüre zu, alles wich vor ihm zurück, aber wie mit wunderbarer Kraft erhob sich die Ahne, faßte seine Hand und schritt so frästig neben ihm her wie seit Jahren nicht. Sie gingen still heimwärts, und dort sah sie den Luzian zum erstenmal in seinem Leben weinen und laut schluchzen wie ein Kind.

Die Uhne wußte gar nicht, was sie beginnen sollte, sie lief topfschüttelnd im Zimmer umher, drückte an allen Fenstern, ob sie auch fest zu seien, und jagte zulett die Katze, die hinterm Ofen saß, zur Thur hinaus; auch sie sollte nicht hören, daß der starke Mann weinte.

Luzian faß da, er hatte die Sand auf den Tisch gelegt

und das Antlig darauf verborgen.

"Meinst du nicht auch?" tröstete die Ahne, "wenn der Kaiser Joseph nicht vergistet wär' und er hätt' das Leben noch, der thät' den jungen Pfarrer da ins Zuchthaus schicken? Nicht wahr?"

"Freilich," fagte Luzian und schaute lächelnd auf.

# Das Nachspiel und ein falter Schlag.

Dem Schulmeister war indes das Nachspiel in der Orgel fteden geblieben, es follte aber doch noch ausgeführt werben. In graufigem Wirrwarr brangte fich die Gemeinde aus ber Rirche. Der Pfarrer hatte fich rafch in Die Sakriftei gurudge= zogen, die Ministranten folgten ibm in ihren flatternden Semden mit eiligen Schritten, als ginge es zu einem Sterbenden. Nicht jo bebende gelang es der Bersammlung. Da ging einer und bestete den Blid auf den Boden, als suche er etwas, als ware ihm der lette Biffen von einer icharf gewürzten Speife, ben er fich zur Letung und zum Nachschmacke bis zum Ende aufbemahrte, plöglich burch ben ungeschickten Stoß eines Nachbars auf den Boden geworfen worden. Fromme Mütterchen tonnten taum ihr Gebetbuch zusammenlegen, das schien so schwer, als zerrten die Geister ber unerlösten Worte daran, die noch gefprochen werden mußten. Alle faben fich staunend um, und ihre Blide fragten, ob benn bas noch die Rirche, bas noch bie Menschen seien, ob denn nicht plotlich ein gewaltig Beichen ericheinen und der himmelsbogen frachend einstürzen müßte!

Die änßere Wurde ist ein fein geschliffener, behutsam ans zufassender Schmuck, überlieferst du herablassend oder niederges beugt das Diadem fremden händen, du kannst die Grenze nicht mehr ziehen, wie weit sie die's verschleppen, wie sie damit spielen und es gar zerschmettern. So bei der äußern Wurde von

Bersonen, so von Beiligtumern und dergleichen.

Unversehens entstand in der Gemeinde ein Johlen und Gröhlen, ein Toben und Tosen, als ob das wilde Heer gefangen wäre. Man wußte nicht, woher der Lärm fam, wo er ents

standen, er schien aus den Wänden gedrungen. Durch Zischen und Rusen suchte man das Stimmengewirre zu beschwichtigen, aber bas war wie ein ohnmächtiger Wasserstrahl, den man in die helle Lohe leitet; zischend steigt der Dampf auf, und mächetiger drängt sich ihm die Flamme nach.

Loggelaffen waren die Stimmen in allen Tonarten, die fonst bier still verharrten oder in gebundenen Sangen und

Responsorien laut murden.

Alles drängte dem Ausgang zu. Den Brunnenbasche hatte eine mutwillige Schar mitten in den Weihtessel gesetzt, und er arbeitete sich triefend daraus hervor. Jeder, der das Freie erreicht hatte, atmete leichter auf und fühlte sich erlöst von erd drückender Last. Niemand außer dem Brunnenbasche eilte nach Hause; man konnte sich nicht trennen, ohne ein Wort der Verständigung, ohne einen gemeinsamen Halt; jedem war's, als müßte der andere ihm helsen, als dürse man sich jetzt nicht verlassen und trennen.

Den frevlerischen Spott, der mit dem Brunnenbasche be-

gangen worden, hatten nur wenige bemerkt.

Großen Versammlungen teilt sich leicht wie elektrisch eine gewisse gemeinsame Stimmung, sozusagen eine gemeinsame Barme mit, so daß niemand kaltes Blut und Ueberlegung genug hat, um, über das Gemeingefühl sich erhebend, unbefangen

bas Borliegende ju beuten und ju flaren.

Jest im Freien fühlte sich jeder wiederum selbständiger, heller. Es scheint mit den Nervensträngen oftmals sich zu vershalten wie bei den Saiten eines Inftrumentes, die ihre Stimmung und Spannung ändern, wenn sie in eine andere Temperatur gebracht werden. Dennoch konnte einer den andern nicht lassen, ein Gefühl der Gesamtverantwortlichkeit durchebete sie.

Der Steinmet Wendel, der jahraus jahrein Mühlsteine meißelte, Mitglied des Bürgerausschusses war und zugleich in einer geheimnisvollen Uchtung stand, weil er Vorsteher der Steinmeten war, die unter allerlei undurchdringlichen Zeremonien alljährlich ihr Innungsfest seierten, dieser, ein schmächtiger Mann, viel gewandert und von anerkannter Alugheit, hatte eine große Gruppe Männer um sich versammelt, und selbst der Schultheiß hörte ihm zu, zumal Zuhören unverfänglicher war, als selbst reden.

Endlich erschien der Pfarrer in bürgerlicher Aleidung, er hielt die schwarzeingebundene Bibel und das Meßbuch mit der linken Hand auf die Brust gedrückt; gesenkten Blickes, ohne

aufzuschauen, schritt er durch die Berjammelten, die sich vor ihm zerteilten; plöglich schien ein Entschluß seinen Schritt zu hememen, er warf seiner Gewohnheit nach den Kopf nach hinten, richtete das Untlit auswärts und schloß die Augen. Bon allen Seiten wurde Stille gerusen, und der Pfarrer sprach:

"Meine lieben Chriften!" die Stimme schien ihm zu stocken, man sah, er arbeitete mit aller Macht um Atem, nur zu den nächsten Umstehenden sagte er: "Ich bitte um Geduld, ich werde mich gleich fassen." Man hörte es indes allerwärts, und nach einer Weile suhr er laut sort, die Hand hoch empor-

stredend:

"Auf! und wenn das Gefäß meiner Geele gerbricht! -Meine lieben Chriften! Ein Better, gräßlicher benn bas eure Saaten niederschmetterte, ift aus einer Geele voll Racht und Duntel niedergestürzt, um das Bflangden des Glaubens in euch zu begraben. Fluchet nicht bem, von mannen folches ausging, er ift arm genug, und wenn er alle Guter ber Erbe fein eigen nennte. Bebet bin, und jeder bete ftill um fein Beil und feine Erlösung durch die Gnade, wie ich es thun werde im stillen Kämmerlein auf meinen Anieen, mit meinen Thränen. Er ist mein Bruder, ich laff' ihn nicht, und niemand barf ihn laffen. 3d spreche nicht von der Schmähung, die mir angethan mor: ben. Das bin ich? Gin unwürdiger Anecht beffen, bem wir alle dienen. Und so ihr also betet für ihn, wird der herr euch Macht verleihen und euch begnaden, auf daß der boje Feind, der umgeht, eure Bergen nicht in seine Fallstricke reiße. Noch eins. Ich ermahne euch jum Frieden. Thuet wohl benen, die euch Bofes thun. Laffet ben gerechten Groll, daß das Seilig= tum geschändet murde, nicht ihn entgelten. Will Lugian ein Lugifer werden, beweinet ihn, aber niemand mage eg, ber Gerechtigkeit des herrn der heerscharen vorzugreifen. Gin jeder muß feine haut felber ju Martte tragen, fagt bas Sprichwort; niemand mage es, fie ihm freventlich voraus zu gerben. Bielleicht will Luzian lutherisch werden, oder will er gar die neue preußische Religion, das Gemächt von dem Bruder Schlefinger. Wir können mit Gebet und frommen Ermahnungen um die Ubwehr fleben, aber niemand mage es, feine Sand -"

"Was da?" unterbrach plöglich eine Stimme. Heute schien alles aus Rand und Band zu gehen. Der Steinmeg Wendel suhr fort: "Mit Verlaub, herr Pfarrer, ich red' wegen der Schwachen im Geist, die könnten schien gar meinen, Ihr wolltet aushegen, statt abwehren. Richt wahr, ihr Mannen, es ist kein ehrlicher Mann im Ort und in der ganzen Gegend, der dem

Luzian das Schwarze unter bem Nagel beleidigen nicht'? Hab' ich recht ober nicht?"

"hat recht. Wer will bem Luzian was thun?" scholl es

aus der Versammlung, und Wendel sagte schmunzelnd:

"Nun noch ein Wort. Was Ihr da wegen der preußischen Religion saget, ist auch sehlgeschossen. Wir lassen uns mit dem Worte preußisch keinen Pelzmärte mehr vormachen, das ist vorbei; der Preuß' will ja auch die Religion gar nicht, er klemmt sie ja, wo er kann, der Hauptpreuß', der König, ist eher euer . . . ."

"Genug," unterbrach ihn ber Pfarrer, "ich wußte es in tief betrübtem Herzen, daß der Berblendete nicht allein steht, daß der Zeitungsglaube noch mehr Apostel hat. Ich rede nur noch zu euch, die ihr Christen seid; ein jeder bete still für den andern und suche sein eigen Herz zu reinigen. Gott mit euch."

Schnellen Schrittes ging ber Pfarrer feiner Bohnung gu,

und nun ftob alles in milder Saft auseinander.

"Wer geht mit zum Luzian?" rief Wendel noch. Dieser Ruf schien zu spät zu kommen, denn die meisten hatten sich bereits zum heimgang gewendet, sie schienen vorerst des Kirchenstreites satt und verspürten einen andern Hunger. Wendel ging

bloß von Egidi geleitet gu Lugian.

An diesem Mittage herrschte in allen Häusern eine sonntagswidrige Ungeduld. Die Männer setzten sich kaum ruhig zum Essen nieder und standen bald wieder auf, um sich mit Nachbarn und Freunden über das Borgefallene auszusprechen. Es war nichts Neues zu holen, aber jeder mußte doch sagen, wie es ihm zu Mute war, und jeder wollte das Ereignis auf ganz besondere Weise erlebt haben; da waren Umstände, Borahnungen und Wahrzeichen, die niemand außer ihm kannte. Es war wie die Löschmannschaft nach einem plöglich ausgebrochenen Brande, die sich nun in der Wirtsstude zusammen sindet; man kann noch nicht in sein Heimwesen zurück, und jeder muß berichten, wie und wo er überrascht ward, und was er als einzelner im Gesamten vollbrachte.

Was nun zu thun sei, davon war nirgends die Nede. Sollte die mußige Selbstbespiegelung, diese Grundfäulnis im Charafter unserer Tage, sich auch hier schon eingefressen haben?

Es muß fich bald zeigen.

### Gin Herz ift aufgegangen.

Schließen wir uns an Wendel und Egidi an. Wir treffen Lugian hembarmelig hinter bem Tifche figen, heitern Blides

dreinschauend. Die Angehörigen aber standen in der Stube und auf der Hausslur, so in starrem Schmerz in sich gebannt, als läge in der Kammer nebenan eine geliebte Leiche, deren ewiger Schlaf wie zu leisem Auftreten gemahnte. Die Schwiegertochter, die hochschwangere Frau Egidis, hielt die Kinder behutsam zum Schweigen an; sie wußten nicht, was all der stille Kammer bedeute, und ließen sich's gefallen, daß sie gegen alle Haussregel surz vor dem Mittagsessen ein Butterbrot bekamen. Das Feuer auf dem Herde war ausgegangen und schickte seine Rauchwolken in die Hausslur und in die Stube, sobald sich diese öffnete; niemand blies das Feuer an. Die Knechte und Mägde trieben sich draußen umher, alle Ordnung schien ausgelöst.

"Willst's mithalten, Bendel?" fragte Luzian den Eintretensden, "von den Meinigen will teins an den Tisch; sie meinen, das sei mein Henfermahl, jest gleich nach dem Gsen werde ich geförft. Und ich sag' dir, ich habe einen weltsmäßigen Hunger, so hab' ich mein Lebtag keinen gespürt, grad wie wenn ich übers Hungerfraut gangen wär'. Ich möcht' nur wissen, ob die Hauptsteger, die den Pjassen ins Zeug gesahren sind, auch allemal so einen Hunger gehabt baben, so einen grundrührigen. Weißt

nicht?"

"Ich hab' noch nichts davon gehört, was der Doktor Luther zu Mittag gessen hat, wie er vom Reichstag in Worms in seine Herberge heimkehrt ist," entgegnete Wendel, Luzian die Hand schüttelnd, und dieser begann wieder: "Also du mußt mir doch auch recht geben?"

"Freilich, es ift genug Seu unten gewefen."

"Du bist halt ber Wendel, du weißt, daß man die Birnen schütteln kann," sagte Luzian ausstehend. Er ging die Stube auf und ab, in seinem Blide, in seiner Haltung lag etwas Hoheitliches, wie wenn er plöglich zum Feldherrn ausgerusen worden wäre und draußen harrten seiner die gescharten Bölter. Er schlug sich ruhig mit beiden Händen mehrmals auf die Brust, als wollte er die sich bäumende Kraft darin beschwichtigen. "Mo wie ein Mann muß die Gemeinde zu mir stehen," sagte er endlich stillhaltend.

"D Luzian!" fagte Bendel und schaute mitleidsvoll zu dem

Abgewandten auf.

"Was ist?" rief Luzian, in halber Wendung sich umkehrend, sprühenden Auges, "was ist? wollen sie nicht?" suhr er in scharsem Tone fort, indem er Wendel mächtig schüttelte, als wäre dieser der Unterbesehlshaber der aufrührerisch gewordenen Truppen.

"D Luzian!" sagte Wendel fopfschüttelnd, "lehr' mich die Menschen nicht kennen. Ich bin nur um ein Jahr älter als du, aber ich bin weit in der Welt herumkommen. Guck, da zerren und bellen sie das ganze Jahr, und wenn einer herausetritt und er packt die Niedertracht bei der Gurgel und er kommt dafür in die Patsch, hui! da ist das Kätzle auf der Mauer, da will keiner was dabei haben, da duckt sich ein jedes und sagt: ja, warum hat er's auch so dumm angesangen? warum hat er sich so weit eingelassen? Er dauert mich — das ist noch das Höchste. Und wenn sie ja zusammenhalten thäten, wär' ihnen geholsen, aber da denkt keiner dran, da — "

"Also du glaubst —" subr Luzian auf, und seine Hand

faßte frampfhaft ben Sprecher.

"Daß du allein schaffit," suhr Wendel sort. "Du bist ein reicher Mann, du kennst's nicht aus Ersahrung, weißt aber doch: das schwerste Geschäft ist — allein dreschen. Wenn's mehr bei einander sind, thut sich's noch so ring, es ist, wie wenn der Gleichschlag den Flegel von selber heben thät. Lieber allein tanzen, als allein dreschen. So ist's recht, sach' nur. Es gesichieht dir auch nicht so viel. Der Pfarrer hat in der Predigt auf dich angespielt, das darf —"

"Nichts da, davon will ich nichts," entgegnete Luzian. "Er oder ich. Aber du bist immer so ein Schneesieber gewesen. Laß du nur mich machen. Egibi! hol' jest das Bäbi, es soll

bas Effen 'rein thun, ich muß bald fort."

Egibi tam nach einer Beile wieder und fagte, Babi sei in ihrer Kammer eingeschlossen, sie weine, gebe keine Antwort

und mache nicht auf.

"Es wird gleich da sein," sagte Luzian, die Lippen schärfend. Die Frau hielt ihn unter der Thüre sest und rief: "Um Gottes willen gib doch Fried', ich will das Essen bringen."

"Nein, das Babi muß her."

Er machte sich los und ging die Treppe hinauf. Droben rief er: "Bäbi! mach' auf!"

Reine Antwort.

"Babi, ich, bein Bater ruft."

Man hörte jemand schwer sich vom Boden aufrichten; ein Riegel wurde guruchgeschoben.

Luzian ftand felbst eine Beile erschüttert beim Unblid bes

Mädchens.

"Bas hast? was ist? tomm' abi," fagte Luzian sanft. "Bater, schlaget mich tot, aber ich fann mich vor keinem

Menschen mehr sehen laffen," rief Babi schluchzend und warf sich auf bas Bett.

"Warum? warum? Gib Antwort, red', red', jag' ich."
"Wenn ich nur tot wäre und der Paule auch," stöhnte Bähi endlich.

"Bäbi!" fuhr Luzian auf, die Haare standen ihm zu Berge, es überrieselte ihn eiskalt, "Bäbi, ich will nicht hoffen, daß es Eil' hat mit deiner Hochzeit; Bäbi, ich erwürg' dich jest da gleich," suhr er zitternd fort, "wenn's an dem ist. Soll der Bfass sagen: so geht's bei dem Gottlosen her, und so sind seine Kinder? Bäbi, red', oder ich weiß nicht, was ich thu'."

"Bater! ich mach' Euch fein' Schand," erwiderte Bäbi. Unwillfürlich hatte sie das Wort "ich" so scharf betont, daß es Luzian durchzuckte; er hielt an sich, und plöglich fam eine seltsame Waudlung über ihn. Blipschnell fam ihm der Gedanke, daß er seinem Kinde unrecht thue, weil er selber in Wallung war. Er schalt sich, daß er seinen Zorn an dem unschuldigen Kinde auslasse, und er sagte: "Berzeih mir, Bäbi, ich hab' dir unrecht than — ich will keinem Menschen unrecht thun, sonst bin ich verloren," sprach er wie zu sich selber und suhr dann sort: "Bäbi, dein Bater macht dir auch kein' Schand."

Diefe legten Borte fprach er wie mit stodender Stimme, fo daß Babi allen Rummer aus dem Antlig wischte und wie

erhoben zu ihm aufschaute.

Wie raich ichoffen hier die Empfindungen bin und wieder. Babi mare gern nietergefniet vor dem Bater, der fich fo vor

ihr bemütigte.

Man muß sich die machtvollkommene, über Widerspruch und Einrede erhabene Stellung des Baters im Bauernhause verzgegenwärtigen, um zu ermessen, was es heißt, daß Luzian sich seinem Kinde wie ein Büßender gegenüberstellte. Ist es schon in andern Kreisen für einen abgeschlossenen in sich ruhenden Charafter schwer, sich zu beugen, Irrtum, Jehl und Uebereilung offen zu bekennen, umgeht man gern das Geständnis in Worten und will solches stillschweigend aus der nachsolgenden That erstennen lassen — wie unsäglich mehr war solche rasche Reumütigkeit für den Bater hier. Das empfand Bäbi, und es that ihr tief wehe, daß sie den Bater so niedergedrückt hatte.

Heischt man auch im augenblicklichen Unmute oft ein merkliches Reubekenntnis, so wird doch ein edles Gemüt die Beugung rasch ausheben und möchte lieber sich selbst niederwersen und um Verzeihung stehen, daß man es so weit getrieben.

Die vieler an Ion und Zeichen gebundener Worte bedarf

es, um dem unendlich raschen Fluge der Empfindung schwer=

fällig nachzugeben.

Vater und Tochter standen hier einander gegenüber, und in ihrer Haltung schien nichts erkennbar von der Beichmütigsteit, dem sansten Fassen und Heben in ihrem Geiste.

Der Blütentelch eines Menschengemutes öffnete fich, bas, wer weiß wie lange noch, verschlossen in sich geruht hatte.

Bäbi erkannte nur einfach, daß sie ihrem Vater helsen und beistehen musse, statt ihn zu härmen; und schwingt sich ein Herzüber das eigene Leid hinaus und sucht fremdes zu heilen, so ist die Erlösung gefunden.

Bum erstenmal in ihrem Leben magte es Babi, die Sand ihres Baters zu faffen; bann fagte fie: "Rommet, ich will bas

Effen auftragen."

Biftor ward herbeigerusen und sprach das Tischgebet. Luzian hörte zu, als vernehme er's zum erstenmal, er schien

jedes einzelne Wort in feinen Gedanten zu prufen.

Wie er verfündet, so war's. Luzian hatte in der That einen weltsmäßigen Hunger, wie er's genannt hatte; er war dabei überaus heiter und wohlgemut. "Mich freut das Essen, und ich thue ihm seine Ehr' und Respekt an, ich mein', das wär' der beste Dant gegen Gott, "sagte er einmal. Niemand antwortete. Die Frau schöpfte sich auch heraus, aber sie aß nicht. Egivi war ebenso sautlos.

Bäbi betrachtete ben Vater immer mit freudestrahlendem Untlige, als hätte er ihr eben erst das köstlichste und Herrlichste geschenkt. Niemand ahnte, was in dem Mädchen vorging, und selbst Luzian wußte nicht, welch eine Wunderblume neben ihm aufgesprossen war. Bäbi, die es sonst nie gewagt hatte, bei Tische im Beisein des Vaters ungefragt ein Wort zu reden, sagte jest, lange nachdem der Bater gesprochen hatte: "Ja Bater, lasset Euch nur nichts zu berzen geben."

"Sei ohne Sorg', es geschieht mir nichts an Leib und Leben," erwiderte Luzian staunend, "aber jeht halt' der Ahne das Essen warm und paß auf, daß es nicht anbrenzelt."

Die Ahne war nämlich bald nach der Morgenkirche in der Kammer eingeschlafen. Luzian schöpfte ihr bei Tische zuerst und das Beste beraus.

Babi ging immer ab und zu, sie verkostete feinen Bissen, es fam ihr sast sonderbar vor, daß die Menschen durch Speise und Trank ihr Leben auffrischen, sie betrachtete die Speisen wie etwas, das sie gar nichts anginge; sie war so satt, so tiefgetränkt, daß sie glaubte, hundert Jahre so fortleben zu können.

Lugifer. 159

In dem Hause, wo sie geboren und erzogen war, das sie noch nie verlassen hatte, schaute sich jest Bäbi um, als käme sie eben aus der Luft herabgeslogen und hätte sich nur hier niedergelassen; fragend schien sie zu forschen, wer denn gekocht habe, wer das Haus gebaut und eingerichtet, wie der Mensch so vielerlei nötig habe — sie wollte doch von allem nichts; sie schien fragen zu müssen, ob denn früher schon eine Welt da war, während ihr eigen Leben jest erst aufging. Ein neugeboren Kind, das reden könnte, müste so die Welt ersassen.

Babi ftand oft ftill, ichloß die Augen und ichaute in fich. Sie tonnte es nicht in Worte und feste Gedanten fegen, aber fie fühlte es, in diefer Stunde mar fie gum Bemußtsein ihrer selbst erwacht, wieder geboren. Die hatte heute am Morgen namenlofer Schmerz ihr ganges Wefen aufzehren wollen, Die füßeste, zuversichtliche Soffnung war in unabsehbare Ferne gerudt. Sest war's ihr, als ob ein fremder Mensch in all den Rlagen gerungen habe, sie selber mar ja fo froh, wie abgeloft aus einer fremden Sulfe. Gie mußte fich fast gewaltsam die Erinnerung gurudrufen, daß fie Braut fei, daß fie auf ber Schwelle stebe, ein eigen Beimwesen zu gründen. Das mar ein Rind, bas folches erlebt hatte, wo ist es bin? Sie mare gern zu allen Menschen hingeeilt und hatte ihnen gefagt, daß fie ihren Bater über alles liebe, daß er mehr fei als die gange Welt. Und Baule? Der war ja eins mit ihr, der mußte ja alles mit erfahren und gedacht haben wie sie - oder war's nicht fo?

Ein Maden, das den Bater verlassen, besinnt sich jest erst in der Entsernung der stillen Verehrung, die es für den Bürdigen gehegt, sehnsuchtsvoll öffnet sich das innerste Heiligtum des Herzens, und hell strahlt das erhabene Bild aller Kraft und alles Edelsinns. Wie ganz anders tritt dann wieder die

Tochter dem Bater entgegen.

Bäbi hatte sich von ihrem Vater mehr als räumlich entefernt, und sie erschaute ihn jett wie einen Heiligen, der ihr geraubt war. Nicht durch äußere Lehre, aus dem innersten Zusammenhang der Familie sollte Bäbi zum höchsten Leben erweckt werden.

Wir werben vielleicht bas geheimnisvoll buntle Walten in ber Seele bes Mabdens noch naher tennen lernen, wenn es

nicht die scharfe Wirtlichkeit in sich bricht.

"Bas ist das für ein Larm?" rief plöglich alles in der Stube. Man sprang ans Fenster. Des Schügen Christoph drehte vor dem Hause die große "Rätsch", das ist der Kasten aus gespannten Brettern, die ein Kammrad in Bewegung sest. Die

Rätsch dient statt der Kirchengloden, wenn diese zur Fastenzeit nach Rom zur Beichte wallsahren. Bas sollte das aber jest mitten im Sommer? Ein Teil der Tischgenossen rannte auf die Straße, um Erkundigungen einzuziehen, die übrigen eilten in die Kammer, wo die Ahne von dem plötslichen Knattern der Rätsch ausgewacht war und laut schrie: das Haus stürze ein.

Bald erfuhr man, was vorging. Der Pfarrer hatte versordnet, daß, weil die Kirche entweiht sei, keine Glocken geläutet werden dürsen; er wußte wohl, daß die Kirche das Herz der Gemeinde, zumal am Sonntage, und dieses Herz tehrte er um und um; er ließ den Altar, die Gefäße u. s. w. aus der Kirche bringen und im Freien aufstellen, um dort den Mittagsgottesz dienst zu halten.

"Kannst du das lesen?" fragte Luzian ben Wendel, als fie in der Kammer maren, und deutete auf die innere Seite ber

Thüre.

"Ja," entgegnete Wendel und las, das mit Rreide hinge-

fdriebene Wort: Thomasius!

"Komm heraus, ich muß dir was erzählen," sagte Luzian und fuhr dann in der Stube fort: "Gud, wenn ich den Namen wieder seh' und hör', da weiß ich's ganz deutlich, wie es bei mir angefangen hat, daß ich den Pfaffen so auf den Haken site; die heren sind daran schuld und die Uhne drin."

"Bie fo? Baltit du denn die Uhne für eine Ber'?"

"Umgekehrt ift auch gefahren. 3ch hab' mir jo bentt, wenn Die Uhne in alten Beiten gelebt hatt', wer weiß, ob fie nicht verbrannt mar', fie hat oft fo gewundrige Cachen an fich. Und ba, da ift mir's fiedig beiß eingefallen, wie doch por alters die Welt fo graufam verdammt dran gewesen ift. 3ch hab' den alten Bfarrer barüber befragt, warum benn die Geiftlichfeit bas so lang zugeben hat, und da hat er mir bestanden, daß man wirklich und wahrhaft an Hexen glaubt hat. Wie ein Blit ift mir's ba ins Berg geschlagen: also fo? Euer Sach' ift auch nicht unfehlbar? Ihr konnet auch den legen (falichen) Weg geben, und die Weihe und ber beilig' Geift hilft nicht? . . . Und ba bab' ich bem Bfarrer gefagt, warum benn bie Luge von ben heren und der Zauberei in der Bibel fteht. Da hat er die Uchfeln gudt und mir ein' Prif' anboten, weißt, wie er oft than bat, wenn er nimmer hat reden durfen. Er hat hernach wieder fein' alt' Cad' vorbracht, ich foll das Bibellefen fein laffen, bas paff' nicht für einen fatholischen Christen, da tufpern die Luthe= rischen immer brin 'rum. Wie ich fortgeb', gibt er mir ein Buch mit jum Lefen. Da fteht alles brin. Der Berenglaube

ist ein Bestandvieh, das der alt' Moses aus Legyptenlaud bei uns eingestellt hat, und wir müssen Kälber davon ziehen, oder aber es mästen mit dem besten Futter von unseren Matten. Die Lügengeschicht' von den Heren ist uns von den Juden und aus der Heidenzeit verblieben. Der Dostor Luther hat dem Teusel auch nicht den Genicksiang geben, er hat ihm nur das Tintensaß an den Kopf geschmissen, und er ist schon vorher schwarz. Guck, und weil ich jeht gewußt hab', daß es keine Heren und keinen Teusel gibt, da ist alles bei mir zusammenzgepoltert, grad wie wenn man bei einem alten Haus auf der einen Beite eine Wand einreißt und auf der andern fällt's von selber ein."

"Was hast du denn aber mit dem Thomasius?"

"Ja, der Mann hat dem Jag ben Boben ausgeschlagen. Jest horch'. Bon all den taufend und aber taufend Geiftlichen ift feiner bem Lügenwesen vom Teufel und Beren auf ben Leib gangen, Marr, es fteht ja in der Bibel, und fie brauchen's jum Belgmärte, ber Thomafius allein bat bie Cach am rechten Bipfel gefaßt. Die Geiftlichen find immer mit gangen, wenn man fo eine arme alte Frau verbraunt hat, und haben noch betet aus ihrer Bibel und aus anderem. Ich hab' bem alten Pfarrer offen bestanden, daß vieles bei mir nichts mehr gilt, da hat er nur so geschmungelt und hat gesagt: bas sei schon lang und wird immer fo fein, daß die Gescheiten auf vieles nichts mehr halten, aber ber große Saufe, bas Bolf fann nicht bavon laffen. Bas meinst, wie mich bas grimmt hat? Jest, wenn ich nicht von felber drauf tommen war', fo stedet' ich auch noch im großen Saufen? Gure verdammte Pflicht und Schuldigfeit ift's, ihr Geiftlichen, daß feiner in der Geschichte steden bleibt und an Teufel und Beren glaubt, die es gar nicht gibt. Da predigen und lehren fie das gange Jahr Sachen, von benen fie so wenig wissen wie wir, da stopfen sie die Kinder voll mit Zeugs — ich möcht' oft die Wänd' 'nauf, wenn ich hör', was mein Biftor Tag für Tag auswendig lernen muß - und wenn fich das bernach in ben Gedanken verhartet und verbuttet, da schreien fie: Man barf bem Bolt nicht an feinem alten Glauben rühren. Ja, wer hat ihn benn hineingepflangt? . . . Das Bolt! das Bolt! Weißt denn, wer das Bolt ift? Wenn ich das Wort bor', geht mir allemal die Gall' über. Wer halt nicht mit regiert, geiftlich oder weltlich, der ift Bolf.

Der neue Pfarrer ist doch gewiß mein Mann nicht, aber da hat er recht: was die Herren nimmer mögen, das sollen wir, das soll das Bolt auffressen. Aber es ist grad das Gegenteil von bem, mas er gefagt hat: Die Muftlarung ift's nicht,

bingegen aber ber Lutichebrei.

Aber die Bibel? Das Wort Gottes? Es steht die Geschicht von den Heren und dem Teusel und der Zauberei dein — ich will nichts von der Bibel. Gud, noch jest, wenn ich das sag', ist mir's, wie wenn ich einen Stich mitten durch den Leib betäm', aber es geht nicht anders. Dazumal bin ich dir Tage und Wochen herumgelausen, wie wenn mir einer das hirn aus dem Kopf genommen hätt'! Es nüst aber alles nichts, in die Bibel hinein kriegt man mich nimmer."

"Ja, Lugian," ichaltete Wendel ein, "ich feh's mohl, du

bist weit ab vom Fahrweg."

"Freilich, aber ich hab' doch gang allein ben Deg gu un= ferem Berrgott gefunden, gang allein, ohne Bfaff. 3ch werd' Die Nacht nie vergeffen, es ift mir, wie menn's beut mar'! Sch bin im Epatjahr in G. und mach' mit bem R. einen Bretter: handel ab, bu tennst ihn ja, er ift ein gescheiter Mann, er fammt fich feinen borftigen Badenbart allfort mit einem Beibertammle und macht viel Gpaß', er ift auch beim Landtag. Die wir nun beim Beintauf fiten, geht mir bas Berg auf, und ich tlag' ihm mein' Not; ba lacht er, baß er fich am Tijd beben muß und die Butellen mit wackeln. 3ch mag's nimmer fagen, mas er vorbracht hat, und wie er sieht, daß es mir bitterer Ernst ift, flopft er mir auf Die Achsel und fagt: ,Lugian, folget mir und ichlaget Euch die Sachen aus dem Ropf, bas Sprichwort fagt: Es ist fein Strick fo lang, man findet fein End; bas ift aber beim Pfaffenstrick nicht mahr. Darum muß man in der Religion die Leut' für fich machen laffen, mas man bentt, bei fich behalten, mogen andere glauben, mas fie wollen. Lucian,' jagt er, 3hr miffet fo gut als ich, man muß bas Brett bobren, wo es dunn ift, aber da fitt eine Uftwurzel, da bricht ber icharifte Bohrer. Laffet Guch ja von Guren Gedanten dabeim nichts merken, por teiner Menschenfeel'. Wir haben auf Cuch gerechnet, 3hr muffet bei ber nächsten Landtagsmahl Abgeordneter werden, der Alte, der, wie Ihr wohl miffet, bas ganze Land im Sad hat, hilft Guch auch, aber von Religion darf babei nicht Die Rede fein. Es fann Euch nicht fehlen; aber menn bas ge= meine Bolt merkt, daß Ibr ibm an feinen Glauben wollt, ba ift's aus und Amen . . . . Go redete ber R. Bas meinft, Bentel? Benn mir eins ins Geficht geschlagen hatt', es hatt' mir nicht weher than. Ich hab' ftill austrunken und bin beim — So? Moo auch die Leut', die thun, wie wenn ihnen ber Teufel aus ber Sand freffen mußt', Die wollen in bem Stud Quzifer. 163

von der Religion nicht 'raus mit der Farb', man fürchtet sich? Suct. Wendel, ich hab' zu gar nichts mehr auf der Welt Butrauen gehabt. 3ch hab' austrunten und bin fort, beime gu, und es ift mir boch grad, wie wenn ich auf ber ganzen Welt nirgends mehr babeim war', es geht mich niemand mehr was an; ich geh' aber die Straß' bin, wie wenn mich eins fortschuben that. Brennend beiß ift's über mich fommen: Ja, ja, es hilft einem fein Mensch auf der Welt, du mußt dir selbst helfen. Wenn ich nur wüßt', wo ich's anpad'. Jest ift mir's gemesen, wie wenn ich geftorben mar', die Leut' laufen 'rum und wollen mich begraben, und ich fann ihnen nicht zurufen, daß ich leb'. Jest hab' ich ausdenken wollen, wie's fein wird, wenn ich ge= storben bin, mas meine Leut' machen und die anderen, wie's im Dorf aussicht, mas sie reden und treiben. Ich bin aber nicht weit tommen, ba fann ich nimmer fort mit meinen Gedanten. Illes ift mit mir gringel'rum gangen, wie dazumal, wie ich auf den Straßburger Munfter 'naufgestiegen bin und ich gemeint hab', jest mun' ich mich 'nunterstürzen; ich hab' laut aufgeichrieen, und ich hab' gemeint, ich werd' narrijd. Dein Lebtag hab' ich doch tein' Angst gehabt, und jest ist mir's, wie wenn aus jedem Buich einer fam' und ichießt mich tot, da liegft du. Beder Steinbaufen am Beg fommt mir wie ein Untier vor, das da liegt und nur wartet, bis ich bort bin und dann auf: schuappt. Ich hab' beten wollen und hab' nicht tonnen . . . . "

"Ja, Luzian, das sind die Geburtswehen, dazumal ist der alte Luzian gestorben und der neu' auf die Welt fommen,"

schaltete Wendel ein.

"Horch', paß auf," fuhr Luzian fort: "Wenn mich jest ber Tod streckt, hat mir's doch eine Menschenscele abgenommen. Es ist lang Nacht, kein Stern am himmel, und auf allen Zinken und Ecken slimmert ein Licht aus den einzechten Häusern, und wo ich an einem Haus an der Straß' vorbeikonnu', da hör' ich beten. Ich steh' manchmal still, und es friert mich und ist doch gar nicht kalt. Die Hunde bellen und geben kein' Ruh, die Leut' guden zum Fenster 'raus und beten weiter und schauen, was es gibt; fort, fort bin ich wie ein Galgendieh, es war mir, wie wenn ich den Leuten was aus ihrem Gebet gestohlen hätt'. Jest fängt es sachte an zu regnen, es säuselt nur so herab, der Kopf hat mir brennt, und das hat mich ein bisse abkühlt. Ich bin so meines Weges sort, und es hat sich mir ein Lied durch die Seel' gesprochen, das die Mutter singt:

Alte Welt, Gott gesegne dich, 3ch fahr' dahin gen himmelrich.

Ich hab' nun gar nichts anderes im Ginn gehabt als die paar Borte, die haben sich immer allein gesungen, und es ist mir gewefen, wie wenn mich eines nach der Beifung von dem Lied am Leitseil halten that', und ba ift mir's wieder fterbensangft worden, und ich hab' laut aufgeschrieen und bin felber erschrocken, wie's im Bald widerhallt. Der Regen ift ftarter tommen, und es hat nur fo pflaticht, und ich hab' bir taum einen guß heben tonnen, meine Anice find wie abbrochen; ich schlepp' mich noch fort bis zu dem Steinbruch, wo du das ganze Jahr ichaffit; unter deinem Strohdach dort hab' ich mich auf die Steine hingelegt. Ich hab' fein' Müdigkeit mehr gespürt, wie ich so da= lieg', aber doch ift mir's, wie wenn ich von der gangen Welt ausgestoßen war', ich hab' feine Frau und feine Kinder und tein Haus, nichts, nichts — und unser herrgott droben verläßt mich auch. Da hab' ich unsern Berrgott bittet, er foll mir ein Beichen geben, ein Beichen, mas es fei, daß ich weiß, ich bin nicht auf dem unrechten Weg. Still hab' ich hingehorcht, ob nichts fommt; es läßt fich aber nichts boren, als ber Regen, wie er durch die Baume riefelt und rauscht, wie wenn Blatt und Zweig zu einander fagen thaten: Es fdmedt aut und frifd. laß bir's mohl befommen, ich hab' auch mein Teil. Best fpricht fich wieder das alte Lied:

Alte Welt, Gott gesegne dich, Ich fahr' babin gen himmelrich.

Wie ein Blit ift mir's jett aufgangen; das ift noch alter Aberglaube von dir, daß du ein Zeichen willft; es ift erlogen, daß je einer eins betommen bat, fonft mußt's jest auch fein, und ba hätt' unfer Herrgott viel zu thun. Bas Engel! Gibt's feine Teufel, fo gibt's auch feine Engel. Sind einmal Bunder geicheben, so müßten sie auch jest vorfommen, weil aber jest keine geschehen, jo find auch nie feine geschehen. Cag' bu, Bibel, was du magft. Und jest wird mir's auf einmal, wie wenn ich in lauter Seligfeit schwimmen that': Du willft rechtschaffen fein! hab' ich laut vor mich hingefagt, und alles bat mir in Freuden gelacht wie lauter liebe Menschengesichter, die ich seh' und die ich boch mit keinem Aug' erblickt hab', und jest hab' ich's gang deutlich gespürt: Ja, ich bin auf dem rechten Weg . . . 3ch fann bir nicht sagen, wie mir's war, aber so, wie wenn mich unfer Serrgott felber gefüßt hatt', und ich bin aufgesprungen und hatt' gern jest die gange Belt gludlich gemacht. Ich hab' gewußt und weiß es. ich bin nicht schlecht und will nicht schlecht

sein. Was will ich denn? Könnt' ich nicht in Fried' und Ehren leben, wenn ich den Aberglauben sein ließ'? Aber ich darf nicht und will nicht. Ich hab' mich wieder umgelegt, ich mag nicht heim, mir ist so wohl da draußen, wie wenn ich vom Tod auserstanden wär'; so glüdlich bin ich noch nie gewesen, wie da in der Stund'."

"Du bist ja bagelegen wie der Erzvater Jakob auf dem Stein, wo er gesehen hat, wie die Engel auf einer Leiter auf und nieder steigen vom himmel," bemerkte Wendel schalkhaft;

Luzian aber ermiderte ernst:

"Was! auf und nieder steigen von dem himmel! das ift ja auch alter Aberglaube, daß auf dem blauen Deckel ba oben unfer Berrgott fitt. Rein, mir ift's anders gemejen, rings 'rum um die gange Welt gibt es Menschen, freie, gute, die find mir lieber als die Engel, die auf und ab steigen. Ich bin gleich fertig, ich muß bir auserzählen. Erst gegen Morgen bin ich beimtommen, und meine Leut' haben nicht gemerkt, marum ich von da an jo beiter gewesen bin, der Uhne hab' ich's jo halb und halb berichtet. Ich will mich nichts berühmen, es fonnt' ein jedes braver fein, wenn es fich ehrlich fragt; aber von dem Tag an hab' ich mit Diffen und Willen gewiß feinem Menschen was Leids than und hab' geholfen, wo ich fann. Drum bin ich jett so heiter. Gud, die Pfassen, die plagen einen immer mit unserer Sündenschuld, ja freilich, es hat ein jedes sein Bündele, aber man friegt' mehr Kraft, wenn man einem fagen that': freu' dich an dem Rechtschaffenen, mas du than hast. Wenn man's betrachtet, will's eigentlich nicht jo viel beißen, und man thut weiter. Gud, das Blut fonnt' ich teilen mit meinen Neben= menichen, und ich icham' mich, wenn fie fich für einen guten Dieust bei mir bedanten, und ba foll ich mir von dem Bfaff jagen laffen, bas fei alles für die Rat', wenn man ben rechten Glauben nicht hat? Rein, und neunzigmal nein. Wenn ich nicht vor mir felber fagen fann, bu willst rechtschaffen sein, ba bin id verloren. Erft heut hab' ich meiner Babi unrecht than und ..."

In diesem Augenblid hörte man ein Geräusch in der Rüche. Das Schubfensterchen, das nach der Stube führte, ging ganz auf, eine Bjanne fiel lärmend auf den Steinboden. Lugian setze

nur noch hingu: "Aber das ist jest vorbei."

"Du guter Kerle," schloß Wendel, "du hast dich hart ans griffen und plagt, bist 'rumgelausen wie ein verscheuchter Dieb und ist doch gar nicht nötig gewesen. Narr, was man nicht verheben kann, das läßt man liegen. Ich hab's viel kürzer gemacht. Wie ich zu Verstand kommen bin, und es hat vieles

nimmer 'nein wollen, da hab' ich's halt draußen gelassen mit aller Ruh. Mag die Bibel und alles, was davon herstammt, sehen, wo es ein Unterkommen sindet, bei mir ist kein Plag. Ich lass' aber die andern Leut' auch treiben, was sie wollen; ich dürft' nichts ansangen, wenn ich auch wollt'. Ich muß von meinem Handwerf leben und gelte drum nicht viel; du, du darst dich schon eher an den Laden legen, du bist der reichste Mann im Ort."

"D Wendel!" sagte Luzian mit weicher Stimme, "du fannst dir nicht benken, wie tief es bei mir gesessen ist; drum barf ich meine Nebenmenschen nicht lausen lassen, ich muß ihnen helsen. Und da siehst du's jest an dir selber, wie es in der Welt steht, daß man reich oder g'studirt sein muß, wenn das Wort von

einem was bedeuten soll. Wo ist da die Religion?"

"Ja, Luzian, bu follteft halt auch auf einem andern Blat fteben."

"Nein, ich möcht' gar nichts anderes sein. Ich hab' mich auch lang mit dem Gedanken plagt, aber es ist am besten so. Gud, was anders sein wollen, was man einmal nicht sein kann, das ist grad, wie wenn man sich mit dem zukünstigen Leben nach dem Tod abquält. Heut ist Trumps, sagt der Geigerler, jest bin ich da, und was ich bin, will ich recht sein. Bon Tag zu Tag ist mir's heller und klarer worden: es ist vorbei, daß man mit alten Säcken neue slickt. Bruderherz! Jest geht's los, und ich freu' mich drauf, daß das Gebittschriftel ein End' hat; jest, Bogel, friß oder stirb."

"Ich fürcht'," sagte Wendel fopsschüttelnd, "ich fürcht', du wirst das Beil zu weit 'naus. Du bist gegen die Franzosen ins Feld, und dein' Flint' ist nicht warm worden, es fann dir noch einmal so gehen, und der Feind jest ist viel schwerer zu sinden als der Franzos. Glaub' mir, wenn auch die Leut' ihre sieben Gedanken zusammenraspeln tönnten, es ist jest grad die unrechteste Zeit, wo an allen Ecen der Bettelsack 'naus hangt. Ich will aber doch jest umschauen, wie's im Dorf

steht."

Wendel ging davon und Luzian zur Ahne in die Kammer. Die Wände haben Ohren. Durch das Schubsensterchen hörte Bäbi alles, was der Bater gesprochen, ihr ganzes Wesen bebte in stiller Freude; sie saß dann lang in Gedanken auf dem Herd und vergaß, das Geschirr zu spulen. Als endlich Baule kam, trat sie ihm mit den Worten entgegen: "Mein Bater ist der heiligste Mensch von der ganzen Welt."

#### Das Haus wanft.

Das mar an diesem Mittag ein Bifpern und Stuftern im gangen Saufe, wo zwei beifammen maren: es mar, als ob ber Holzwurm im Gebälte nage und tnappere. Die Anechte und Magte standen bei einander im Sofe, feines ging aus, trop des Conntagmittags. Wie wohl war es ihnen fonft, um diefe Beit mit Befreundeten nach Luft und Laune umberguschlendern. Das Bieh ift verforgt und muß nun warten bis zum Abend. im Saufe ift nichts mehr zu thun. Die Mittagsfirche ift vor: bei, man ift nun mit feinem Gotte fertig und tann fich felber leben. Ber ben abgesonderten Gottesdienst nicht mehr fennt, wer ihn in einen Lebensbienst verwandelt, allezeit und allerorten berfelbe, ohne bestimmte, an einen Moment gebundene besondere Unsprüche, der mag fich taum mehr das Wohlgefühl bes Rirchgangers vergegenwärtigen, der unter Glodengeläute beimtehrt, bas Gebetbuch an feine ruhige Stelle legt und bann bem Leben und seinen bunderterlei Beziehungen fich bingibt.

Wie wohlgemut schritten sonst die Belasteten, die die ganze Boche fremdem Willen unterthan waren, um diese Zeit dahin: sie gingen langsamen, zögernden Schrittes, sie wollten sich auch von der Freude nicht zu haft und Unruhe drängen lassen; die Freude mußte ihnen gehorchen. Heute hielt sie eine gewisse Ungst zu hause. Sie wußten nicht, wie es draußen über den Meister herging, sie konnten zu etwaigen bosen Neden nicht still

ichweigen und wußten auch nichts barauf zu fagen.

Um den Kindern Egibis eine besondere Freude zu machen, ließ der Oberknecht das noch nicht dreiwöchige Schimmelfüllen heraus, die schwarzen und weißen Seidenhasen huschten von selbst nach, duckten sich an schattigen Blätzen nieder, blinzelten auf und schossen bald wieder hinein in den schützenden Stall; sie wurden noch dazu von Viktor gesaat, weil sie seine Tauben aufgescheucht hatten, die von ihrem Schlage auf dem Baumstamm inmitten des Hoses herabgekommen waren. Viktor wollte seinen Geschwistern und den andern Kindern zeigen, was für schöne Tauben er habe, und erhielt die Ersaubnis, daß man ihm schon jest Tutter für dieselben gebe. Us alle Körnlein ausgepickt waren, schiefte Egidi seine Frau mit den Kindern beim nach der Mühle, er selbst blieb bei der Mutter auf dem überdachten Treppenaltan; er hatte viel auf dem Herzen.

"Mutter, marum redet Ihr benn auch fein Sterbesmörtle?"

begann Egidi.

"Ich bin gang wirbelsinnig worden und so trottenmud, ich mein', es trag' mich kein Fuß mehr. Was hast benn?"

"Mutter, der Bater ist gewiß der bravste Mann unterm weiten Himmel, aber zu Euch darf ich ja mein Herz ausschütten, es wird ja nicht verfremdet. Mutter, das thut kein gut, das kann kein gut thun. Der Bater will der Beterling (Betersilie) auf allen Suppen sein, und da wird man verschnipfelt, daß zuletzt gar nichts mehr an einem ist. Er möcht' gern alles rump und stump auf einen Wagen thun, aber man muß nicht über die Leitern laden, sonst keit (wirst) man um. Er hat den neuen Pfarrer zum Ort 'nauß haben wollen, ich hab' auch mit unterschrieben, wie nachgar alle im Ort; aber jest geht's einmal nicht, die Regierung ist Meister, und jest muß man dem Wasser den Lauf lassen. Freilich, es hat mich auch gottvergessen geschnellt, wie der Pfarrer auf den Vater angespielt hat, daß man's hat mit Belzhandschuhen greisen können, wen er meint, aber in der Kirch', da ist doch der Platz nicht, wo man so einen Randal versübrt."

Die Mutter nidte immer rasch mit dem Ropfe und prefte die Lippen zusammen, die keine Gegenrede laut werden ließen.

Egibi fuhr fort: "Und mas foll benn aus ben Rinbern werden, wenn sie feben, daß man fo den Pfarrer anschnurrt und nur noch fehlt, daß man ibm eins ins G'frag gibt? Da ift fein' Beiligfeit und fein Glaube und fein Geborfam mehr. Der Bater ift mein Bater, aber unfer herrgott ift por ibm mein Bater. Er bat jest lauter große Kinder, ich hab' aber vier fleine, ich muß es wiffen; man tann feine Rinder aut aufgieben ohne Gottesfurcht. Unfer alter beiliger Glaube muß fest eingepflanzt fein, es tommt, eb' man's verfieht, fo icon manches bavon, wie's nicht sein follt'. Ich sag's ja, es ist bie Beit vom Untidrift, ber Cohn muß gegen ben Bater fein. Mutter, jest fo mein' ich, wie muffen nun erft die anderen denten? 3ch fag' bas nur zu Guch. Wir muffen jest zusammenhalten, Mutter, sonft geht bei fo schweren Zeiten alles hinterling. Man weiß ja ohnedem nicht, wie man ungeschlagen über den Berg 'naus fommen foll. Drum mein' ich, ber Bater muß nachgeben und muß von den unnötigen Sachen laffen; er verrechnet fich, wenn er glaubt, daß die Gemeinde zu ihm fteht; ich mocht' alles verwetten, er bleibt allein, und ein Bogel macht feinen Flug. Wir stehen in Ehren ba, und wir brauchen uns feine Unehre holen wegen anderer Leut'. Wenn nur alle Bucher verbrannt waren, eb' eins übers Baters Schwelle fommen ift. Rest wie. Mutter? Warum redet Ihr benn nicht?"

"D du!" rief die Mutter und ftieß dem Cohn die geballte Fauft auf die Bruft, daß er zwei Schritte von ihr wegflog, "o du lummeliger Trallewatsch, du, du schwägst ja 'raus, wie ein Mann ohne Ropf. Bo bist benn du ber? Du hattst ja ohne beinen Bater nicht ben Löffel in ber Tischlade verbient. Du willst über beinen Bater 'rauslangen? Er ift zu gut gegen bich gewesen, er hatt' bir sollen bie Raufe höher benten, bann wärst ihm nicht so vonderhändig. Du willst den Frommen fpielen und beinen Bater jum Nichtsnut machen? Wer fann ihm mas nachfagen? Dein Bater ift fein fo pulveriger Site: blit, wie du meinft, du frühbieriger Ragenmelter du. Er weiß, was er thut. Da mußt bu siebenmal drum 'rumgeben, eh' du den Berstand davon friegst; das darf man nicht so leicht meg übers Saus 'naus merfen. D bu lieber Berr und Beiland im britten himmel broben 'rab, mas find bas für Zeiten! Es gibt feine Kinder mehr. Blut wird nicht zu Baffer, fagt man sonst, das ist auch nimmer mahr; von den eigenen Kindern wird man verschimpfiert und hat fein' Bilf'. Da möcht' man ja Blut greinen; gang mir aus bem Beg bu." Sie weinte und ichluchte in ihre Schurze binein.

Egivi suchte fich zu verteibigen, es half aber nichts, sie jagte immer: "Gang mir aus bem Beg. Was thust bu ba?

du gehörst nicht daher."

Da Egibi Männertritte von der Stube her vernahm, ging er davon; er konnte doch jest seinem Vater nicht vor Augen treten.

Während dies auf dem Treppenaltan sich zutrug, hatte Bäbi in der Küche eine ganz andere Unterredung mit Paule. Dieser hatte schon unterwegs noch im Hengstselder Walde die Angeslegenheit des Tages ersahren, da ihm einer aus dem Orte degegnete, der ihn mit den schonenden Worten stellte: "Weißt auch schon von deinem Schwäher?" Zum Tode erschorden vernahm Baule das Ereignis und eilte dann so rasch über den zur Zeit verbotenen Wiesenweg, daß sich kaum das Gras unter seinen Füßen bog. Er stellte sich die Sache und ihre Folgen noch viel schlimmer vor; er wußte nicht, wie, und war nun beruhigter, alles in gewohntem Geleise zu sinden; daß aber durch das unterlassen Aufgebot die Hochzeit heut über acht Tage nicht stattsinden konnte, machte ihn ganz wild. Er wollte sogleich zum Pfarrer und ihn bitten, noch am Mittag das Fellende nachzuholen, Räbi aber hielt ihn zurück, indem sie sagte:

"Bleib, er thut's boch nicht, und du friegst nur auch noch Sandel, und ich möcht' auch um die Welt nicht schon jest fort

und meinen Bater verlaffen. Ich fonnt' mir alle Abern schlagen laffen für ihn, er ist jest mein einziges."

"Und ich? ich geli' gar nichts?" fragte Paule.

"Baule, du bekommst jest ein ganz ander Weib. Ich kann dir's nicht jo sagen. Könnt' ich nur mein Herz aufmachen und dich 'nein seben lassen, aber ich weiß wohl, das sind Gedanken, die kann man nicht sehen. Du wirst's aber schon ersahren. Ich möcht' jest ein' ganz andere Sprach' haben, ganz andere Wort', ich weiß nicht, wie, ich kann gar nichts reden. Guck, bis heut Nachmittag bin ich ein Kind gewesen, und da bin ich auf einmal ausgewacht, wie wenn ich mein Lebtag geschlasen hätt'! Du mußt nicht lachen, ich kann balt nicht reden; und wenn's auch hintersür 'raustommt, es ist doch nicht so. Die alt' Bäbi, die sindest du nirgends mehr, aber du machst doch einen guten Tausch."

"Laß bich beschauen," entgegnete Paule, bie zur Erbe Blickende am Kinn saffend, "du bist doch noch die Bäbi, die uralt'; wenn mir recht ist, ich mein', ich hätt' dich schon einmal gesehen, geht dir's nicht anch so? Ich weiß nur nicht, wo ich binthun soll. Aber du siehst ja heut so glanzig aus, wie geschmälzt, ich will's einmal verkosten."

Er tufte fie gewaltjam, aber Babi icuttelte fic, als ob fie's graufele, bann rief fie: "Um Gottes willen, Baule, mach'

jett feine Spaß'!"

"Hu, man wird dich doch anrühren dürfen," entgegnete Paule, "du thust ja, wie wenn dir ein Frosch ins Gesicht gesprungen wär', du verwunschene Prinzessin. Wenn du mich nicht magst, kannst mich noch laufen lassen. Ich will dir nicht überslästig sein."

"Baule, versundig' dich nicht. Ich fann jest halt gar nichts mehr denken als meinen Bater, der ist jest mein einziges."

"Co heirat' beinen Bater," entgegnete ber Bornige und

wendete sich ab.

"Baule," bat Babi wieder, "wenn ich dich beleidigt hab', verzeih mir's, ich will ja feinen Menschen franten, und dich gewiß nicht, bittet ja ein Bater sein Kind ... Baule, gud um, sieh mich an; es ist sündlich, wenn man nur eine Minut' einsander weh thut, verzeih mir, ba hast meine Sand."

Baule hatte wahrscheinlich noch weiteres erwartet, daß Bäbi auf ihn zusomme und ihn umhalse; als sie das nicht that, verließ er, troßig mit den Füßen schleisend, die Küche und begann ein Lied zu summen. Weil ihn Bäbi um Verzeihung gebeten hatte, glaubte er, sie habe ihm schwer unrecht

gethan, und er wußte doch nicht recht, was. Er wollte gleich wieder heim, im hofe aber befann er fich eines bessern, mufterte ben Stall und unterhielt sich mit den Anechten.

Co war auf zwei Ceiten im Saufe Mighelligkeit ausge-

brochen, Lzuian allein saß ruhig bei der Ahne.

"Du mußt jest das Serz in all' beire hande nehmen," sagte sie, "schiet' du mir nur die Leut' her zu mir, ich will's ihnen schon ausreden, was man mit so einem Pfarrer ansangt. Benn nur mein Bater noch leben thät', der wär' der Mann für dich, aber mein Bater ist tot, und der Kaiser Joseph ist vergistet."

Luzian wollte hier das Ende der Mittagskirche abwarten, aber er war so voll Jast, daß er nicht ruhig auf dem Stuhle sitzen konnte; er ging daher fort. Als er auf der Treppe seine Frau so betrübt sah, sagte er: "Sei ruhig, Margret, es ist noch nicht alles hin, das Bettelhäusle steht noch. Wo ist der Egidi?"

"Laß ihn laufen, er ift ins Dorf."

In der Frau war eine seltsame Wandlung vorgegangen. Unfangs war sie böse auf ihren Mann und gar nicht gewillt, ihm beizustimmen: wer Haus und Kinder hat, hat Sorgen genug, was braucht der sich anderes aufzuladen. So dachte sie. Us aber Egibi sich so viel herausnahm, durste sie das von dem Kinde nicht dulden. Was anfangs Widerspruch gegen das Kind war, das schien nach und nach sich als ihre Meinung sestzusehen. Wenn die Welt gegen ihren Mann sein sollte, dann war sie gewiß auf seiner Seite.

Db diefer Stand mohl aushalten wird?

Luzian ging durch Scheune und Stall und sah allem nach. Uls er hier Paule traf, sagte er: "Wo hast denn das Babi?"

"Gs . . . Es will sich anders anziehen," entgegnete Paule

stotternd.

"Laß bich's nicht verdrießen," sagte Luzian, "daß beine Hochzeit 'nausgeschoben wird; von deswegen sind wir doch lustig, und es ist ohnedem besser, daß wir jest bis nach der Ernte warten."

"Mir preffiert's nicht," erwiderte Baule.

Luzian ging durch die Scheunen nach dem Bienenhaus. Dort mar fein Lieblingsplätchen.

## Es regt sich im Dorfe.

Die Stimmen der Gemeinde, die heute morgen noch zu verflattern ichienen, sammelten sich jest in Chören, in denen einzelne selbst den Atkord angaben.

Wir fonnen die Gruppe nicht übergeben, aus ber Lachen und Joblen berausichallt; ber über alles binaufige Brunnen: baide führt bas große Bort; hort nur, wie er ichreit:

"Rakenhirn habt ihr gefressen, wenn ihr noch mas mit den Schwarzfitteln zu thun haben wollt; nichts, gar nichts, mit gar feinem, ba trifft man ben rechten gewiß. Das fann man ja an feinen fieben Simpeln abnehmen, daß man's nicht braucht; es ist boch alles verlogen. Drum muß man's machen wie selber Bauer, bem fagt einer: Guer Sund ift mager - Er frift nicht, gibt er gur Antwort — Barum? — Ich geb' ihm nichts — Warum? - 3ch hab' nichts - Co muß man -"

Allaemeines Gelächter übertofte die Moral, die hieran gefnüpft wurde. Gin junger Buriche, ber eine Goloatenmute trug, fragte ben Brunnenbasche: "Warum babt benn Ihr ben

Bfarrer nicht aufs Rorn genommen?"

Der Brunnenbasche trat zwei Schritte gurud, brudte Die Mugen zu, als ob er zielte, und fagte bann: "Weil ich mein Bulver nicht an Spaten verschieß'. Comprenez-vous, Monsieur?

fagt ber Frangos."

Wenn der Baiche zu mälichen anfing, dann ging's erft recht los, ba famen bann die Dinge por, trot beren Gemein= fundiafeit die geistliche Gewalt noch ungeschmälert fortbestebt. Die Ruborericaft murde heute felbst von ben faftigften Geschichten nicht gefesselt, und wir wollen uns auch weiter um: ichauen.

Wendel mar im obern Dorfe bem Schmied Urban begegnet, fie reichten fich unwilltürlich die Sand wie gum Willfomm. Wenn ein folgenschweres Ereignis eingetreten ift, fo wird bie Trennung einer Stunde ju einem langen Zeitraum; man trifft fich wieder wie nach großer Abmesenheit, schließt fich aufs neue aneinander an, und der Sandedrud fagt, daß man gujammenhalte.

"Das macht ber Luzian?" fragte Urban. "Er ist baheim und wird bald tommen, wir muffen vor

ichauen, wie's ftebt."

Sie gingen miteinander nach dem Rößle. Bor dem Wirtshause standen bie angesehensten Mannen im Schatten bes Brauhauses. Natürlich war Lugian und seine That Mittel= punft des Gefprächs. Bentel und Urban borchten ftill bin. nur allgemeine Redensarten wurden laut, wie: bas ift ein schlimmer Sandel u. bgl. Burbe die Sache eingänglicher betrachtet, fo bezeichnete man fie nur als eine Sonderangelegen= beit Lugians. Manche bedauerten in ber That aufrichtig, baß er fich eine fo boje Geschichte auf den Sals geladen.

"Drum muffen wir ihm helfen tragen," sagte ber Schmied Urban und hob die breiten Achseln, als wollte er sich bereit machen, ein gut Teil aufzunehmen.

"Freilich," hieß es drauf, "der Luzian hat fich der Bürger=

schaft immer am meiften angenommen."

Und nun ging es jur hin: und Widerrede:

"Dir friegen ben Pfarrer nicht weg, bas geht einmal nicht."

"Das ist benn da zu machen? Die Zeit verzetteln und aufs Oberamt für nichts und wieder nichts."

"Der Luzian bringt allfort das Dorf in Ungelegenheit,

er möcht' gern ben Berrn über alle fpielen."

"Das ist verlogen. Sei's, was man braucht, der Luzian hilst einem aus, aber wer einmal sein Wort nicht gehalten hat, von dem will er nichts mehr. So ist's."

"Wie fann die Geschichte nur ausgehen?"

"Die wir fie 'nausführen."

"Der Pfarrer muß fort, das freie Bahlrecht muß ber."

"Das friegen wir nicht."

"Benn nur der Pfarrer selber abdanten that', da waren wir am besten erlöst; wir ließen ihn über das Camenfeld 'neins sahren, nur fort."

"Ja, fauf' bu ber Rat ben Schmer (Sped) ab."

"Bir haben an dem Sagelwetter genug zu leiden, wir

tonnen feine neuen Sandel brauchen."

"Es sollen sich jett auch einmal andere Gemeinden um das freie Wahlrecht annehmen; wir haben unser Schuldigkeit than."

"Jest, wenn die Sach' nochmal vor Gericht fommt, da will ich nichts davon; ich hab' fein' übrige Zeit."

"Ich auch nicht."

"Und ich auch nicht."

"Ich bin fein reicher Bauer, ich hab' feine Anecht', die für mich schaffen."

"Bors Oberamt geh' ich auch nicht."

"Ja, man ift froh, wenn man nicht dran denken braucht

wo die Oberamtei steht."

In diesem Widerwillen gegen die amtlichen Scherereien und Verzettelungen schien zuletzt sogar bei den Besten sich die Stimmung festzusehen. Eher wären alle für die Sache ihres Mitbürgers und im dunkeln Drang nach Freiheit und Selbsständigkeit in einen blutigen Kampf auf Leben und Tod gezogen, aber oft vor Gericht zu gehen, nein, das ist zu viel.

Bendel schien es an der Zeit, mit seinem Hauptgrunde bervorzutreten. Lächelnd rief er:

"Jest gibt's jeden Sonntag eine ftaatsmäßige Degelsuppe."

.. Bie fo?"

"Ich versäum' gewiß fein' Rirch' mehr. Für heut ift ber Luzian gestochen, aber nicht bergerichtet und geschmälzt worden, der ift nicht mager, nahezu drei Finger boch Speck. Das bat aut protelt im eigenen Schmalg, ein paar Studle hat man eingesalzen, und das ander' bangt man in Rauch. Der Pfarrer versteht's, das Meggen und das haushalten. Nachsten Conntag fommst du bran, Lufas, du bist auch spickfett, bir ruticht's aut auf die Rippen. Und du läßt mir doch auch ein rechtschaffenes Bürftle zukommen, wenn er bich ans Meffer friegt? So! Und wenn's erft an ben Schultheiß geht, ba ichleden alle die Finger danach bis an ben Ellenbogen. Ich tomm' auch bran, aus mir macht er ein G'felchts, wie fie im Bayrifden fagen. Den Säufübel bat uns der Hochwürden icon unter die Rafe gehoben. Jest werden wir nach und nach so alle in der Rirche geschlachtet, wir laufen nur einstweilen so ungemetiget 'rum. Und wenn das Ochsenfleisch ausgeht, tommen die Beiber dran. Rubfleisch gilt auch einen Bagen. Das find jest Zeiten, wo ein jedes mehr schaffen muß. Conft ift ber hochwürden Birte von fanften Lanimlein gewesen ober gar Seelenhirt; unser Berr Pfarrer, es ift ein Erbarmen, ber gut' Mann muß Caubirt und Metger und weiß noch was alles fein. Benn ich beren tonnt', ich that' unferm Pfarrer einen Sauftall auf ben Budel beren."

Niemand lachte, der Born ballte die Käufte aller.

"Das darf man nicht leiden."

"Der Pfarrer muß 'naus, wir wollen boch einmal seben, wer Meister wird."

"Diesmal hat er fich die Finger verklemmt."

"Wir wollen ihn gleich fortjagen."

"Nein, wir wollen warten bis heut abend."

"Nichts da, teine Gewaltthätigfeit."

So schrie wieder alles durcheinander. Als es Ruhe gab, fagte der Lukas von überm Steg: "Der Bfarrer hat ja deutlich

verfündet, daß er niemand Befondern mit meint."

"Du machst kein' Kat, wenn man dir auch die Haar' dazu gibt," erwiderte Urban, "merkst denn nicht? Das ist ja grad der Pfiss; das hat er than, daß man ihm nicht bei können soll. Wir können aber alle beschwören, daß er den Luzian gemeint hat. Nicht wahr?"

"Ja, ja."

Durch das ganze Dorf tofte und braufte ein allgemeiner Unmut. Die Stimmung schien für Luzian und seine Sache gunftig, obgleich eine Spannung von außen sie hervorgebracht.

"Jest geben wir zum Lugian."

"Zum Luzian, ja," riefen viele, und ein großer Trupp bewegte fich nach deffen Hause.

## Gin Rampfer in feinen Gedanken allein.

Luzian weilte indes einsam im Garten. Wie das Blut durch das Zuströmen der eingeatmeten Luft neu belebt zuruct- fließt ins Herz, so auch erstarten die Gedanken, wenn sie ausgesprochen wieder einkehren in die Seele.

Luzian fühlte fich befreit, "hopfenleicht," als er in ben

Grasgarten hinter ber Scheune trat.

Wie war hier alles so friedsam. Baum und Gras wußten nichts von den Kämpsen des Meuschen; das wuchs still sort im brütenden Sonnenschein. Die kleinen und großen heuschrecken sprangen so lustig wie selbstbewegte Grasgelenke, in den Bäumen zwitscherten und sangen die Bögel so bell, und die Bienen summten so emsig von Blume zu Blume. Halm und Blatt und Blütenstelch mag den schwerfälligen Tieren zum Futter verbleiben, die Biene holt sich vorab ihren süßen Sast. Wer weiß, wie manches Blumenherz in sich verkäme, wenn nicht die Bienenlippen es berrührten. Wer weiß, was es zur Entwicklung der Blume beiträgt, daß die Biene den Honig auß ihr aufsaugt, wie manche Triebkraft dadurch gelöst wird; und der Blütenkelch des Menschengemütes, wer kann bestimmen, welche bisher gebundenen Mächte frei ausschieden, wenn ihm die Welt den still bereiteten honigsseim innerer Selbstvergessenheit entzieht.

Durch ben Garten hin wandelt gadernd eine weiße Senne; sie wirft ben Kopf mit dem roten Kamm oft hin und her, sie geht den Weg nach ihrem heimlichen Neste dort im Zaune bei den Brombeeren, wo die Grille so laut schrillt. Die undankbare henne! Sie läßt sich füttern im Hause und verschleppt die Gier.

Luzian verfolgte ihren Weg mit festem Auge, er wollte seine Frau mit dem Fund überraschen und wartete nur, um den

warmen Brutling von beute gleich mitzubringen.

Run ift Luzian doch wieder in der kleinen, sichern Welt. Er weiß es felbst kaum mehr, daß er derselbe, der heute vor wenigen Stunden einer uralten Macht sich entgegenwarf, und beffen ganzes Wefen die höchste Erschütterung erfaßt und gehoben

hatte. Als er sich jest nach dem Bienenhause wandte, bemerkte er dort einen seltsamen Schmuck. Es ist ein alter Glaube, daß wie nur in einer friedlichen Familie die Bienen gedeihen, man diese auch von allem, was im Hause vorgeht, benachrichtigen muß. Stirbt jemand im Hause, so mussen die Stöcke von ihrer Stelle gerückt werden, und schwarzer Flor wird über die Luke gehestet; ist Freude, ein Hochzeitsest im Hause: hier sehen wir

Die Zeichen, hochrote Lappchen über die Luten gestectt.

Lächelnd dachte Luzian: "Das Bäbi hat's nicht vergessen wollen, den Bienen zu sagen, daß Hochzeit im Haus ist; aber die Bienen verstehen dich nicht, armer Mensch, und du verstehst auch nicht, was unter dir ist. Um eine Biene, ein Schaf zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden, wie ihnen und dir zu Mute ist, müßtest du dich in solch ein Tierlein verwanz deln... Und Gott, der nur Geist ist, und der Mensch, der nicht bloß Geist ist, sie können einander auch nicht verstehen, wenn jedes bleibt, was ist. Darum ist Gott Mensch geworden ... Aber die Mutter Maria, die Bunder und der Teuselse glaube —"

Schwer wiegte Luzian bas Haupt, und hier war er nun wieder mitten in den Wirren des Tages. Sein Geist war ein lang ausgeruhter Boden. Wie soll er nun die schwellende,

wogende Saat gewältigen?

Mube sette er sich auf das Bankchen vor dem Bienenhause. Die Bienen kennen ihren Herrn und umschwärmen ihn ohne Beunruhigung. Nicht so der Schwarm von Gedanken, der umberschwirrt.

"Dieser Immenstock! Es ist, wie wenn die hundert und aber hundert Tierchen nur ein einzig Geschöpf wären, so sest gebören sie zusammen und können nicht auseinander. Je größer die Tiere werden, um so mehr hat ein jedes seinen Willen und kann für sich hinlausen und machen, was es mag. Mensch, wo läufst du hin? Du kannst übers Meer schwimmen, aber einmal mußt du doch bleiben; da ist dein Feld, das kannst nicht mitnehmen, du hast's nicht wie die Imme, die überall offene Blumen, nicht wie die Schwalbe, die überall Mücken und Wasserstader; du hast deinen Acker, du mußt säen und ernten. Uber der erste Same ist wild von sich selbst gewachsen. Ihm sterzischer der erste Same ist wild von sich selbst gewachsen. Ihm sterzischen schwalben, sein schwalden, sein mas wie die Liebe ins Herz gepslanzt, wie dir. Sei ist auch einmal wild gewachsen, jest mußt du sie säen und ernten, und da gibt's tausendsach mehr aus. . Gewiß, gewiß, die heiligen Menschen, die die Liebe gepredigt, haben recht gehabt. Wenn die Liebe

uns nicht zusammenhält, find wir ja dummer bran als fo ein Immenftod; der bleibt von felbst bei einander. Begu braucht man aber bas Buch? Ja, beilig und mabr ift's: Gott ift die Liebe? Das nehm' ich 'raus, und bas andere verbrenn' ich; ben Teufeln und ben heren brin ichabet ja bas Feuer nichts . . . 3d möcht' nur miffen, warum die Beiftlichen den Menschen die Bahrheit nicht fagen. Bas haben fie benn bavon? . . . Berr Bott! Berr Gott! Bas geht an fo einem Sonntag vor in beiner Belt . . . Jest läuten fie drüben in Bengstfeld und droben in Cibingen aus der Rirch'. Bas habt ihr benn friegt? . . . Freilich mohl, es gibt viele Beiftliche, die felber ben alten Glauben für gewiß und wahr halten und treulich dran hangen, und ist ihnen auch manches nicht eben, meinen fie boch, bas Bolt tann nicht ohne das fein. Aber die vielen Taufend andere? D! ber herrsch= und Regierteufel, der ist's. Mein Bittor ift schon gang gludlich, wenn er feine Buben auf ber Strafe tomman: dieren fann . . ."

Luzian gedachte jest des alten Kfarrers, der zulett an der Spise der Gemeinde eine Eingabe an den Bischof eingereicht hatte, daß eine Spnode aus Geistlichen und Laien berusen werde zur Abschaffung der Mißbräuche. Der gute alte Mann folgte der Aussportung seines Obern, stellte sich zur Berantwortung im Franziskanerkloster ein, und das Gerücht ging, daß er dieser Tage reumütig gestorben sei. "Wär' es ihm nicht wohler gewesen als armer Taglöhner? Was hat er zustande gebracht?" Das überdachte Luzian, und er saß at tieser Trauer auf dem Bänkoen. Er hatte die Hände gefaltet zwischen die Kniee geptrückt; in allen Fingern klopsten Bulse.

Co trafen ibn die Männer aus dem Dorfe. Er richtete

sich auf, seine Lippen waren bleich und bebten.

"Luzian, ift bir mas ?" fragte Benbel.

"Nein, was gibt's?"

"Wir find da," begann Urban, "wir halten zu dir, der Bfarrer muß aus dem Ort."

"Und weiter?"

"Und das freie Bahlrecht muffen wir haben."

"Und weiter? Rein," sprach Luzian ruhig, drückte eine Weile mit der Hand die Augen zu und suhr dann fort: "Ich bin ein Erzschelm, ein Lügner, verdammter als ein räudiger Hund, wenn ich nicht alles sag'. Ich, ich will gar nichts mehr von dem Pfarrer wissen, von dem nicht und von keinem ans dern, von keinem alten und von keinem neuen, von gar keinem. Ueber die Schrift hinaus, da gehet ihr doch nicht mit?"

"Was fagft? wie?"

Luzian hob die Arme mit geballten Fäusten rasch empor und schlenderte sie nieder, indem er rief: "Ich glaub' nicht an die heilig' Schrift, das Wort Gottes, wie sie's heißen. Gott hat nie geschrieben und gesprochen. Die Pfarrer sind nur Bauchredner und machen, wie wenn die Stimm' von oben täm'. Ja, ja," lachte er trampshaft, "Bauchredner, so ist's; sie reden, daß sie nur was in den Magen triegen. Nun? wie? haltet ihr noch zu mir?"

Die Blide aller sentten sich. Urban raffte sich zuerst auf, er trat auf Luzian zu, legte seine Sand auf bessen Schulter und sagte: "Luzian, mußt jest teine Späß' machen, du bist doch sonst nicht so. Wir haben's jest mit dem Pfarrerle da, da sigt

der Bugen."

Rasch schüttelte der Angeredete die aufgelegte Hand von der Schulter und rief: "Ich fürcht' dich nicht, Urban, und noch so zehn wie du; wer noch einmal sagt, daß ich Späß' mach', den schlag' ich ungespist in den Boden."

"Bas haft benn?" fragte Benbel befanftigend, "wenn man bir was fagt, so ift's grab', wie wenn man Schmalz ins Feuer

schüttet."

"Lasset mich unfeit (unbehelligt) mit eurem Glauben, ganz weg muß er," schloß Luzian und ftieß die beiden Ellbogen hinter sich, als entferne er bas ihm Störsame.

Still ichlichen die Mannen bavon, nur Bendel blieb und fagte:

"D Luzian, du hast viel verdorben, mehr als du in zehn Jahren wieder gut machst. Wer alles sagt, was er weiß, dem wird das falte Wasser im Bach zu heiß. Jest nutt dich all dein Unsehen von früher nichts mehr. Die Mannen haben sich alle zusammen than, wie ein Sack voll Nägel; er ist schneller ausgeschüttet, als wieder zusammengelesen. Was hast denn nötig gehabt, das alles zu sagen?"

Weil ich's los sein will, alles los sein will. Jest bin ich frei. Den andern kann ich doch nichts helsen, es ist mit Lug und Trug und hinterhalt doch nichts geholfen. Wenn ich jest

nachts ins Bett steig', legt sich ein ehrlicher Rerl."

"Und was hilfst du damit?"
"Jeder muß sich selber helfen."

"Nein, Luzian, du hättest viel 'naus führen tönnen im Dorf und in der ganzen Gegend. Wer weiß, wie's nach und nach gegangen wär', man muß nur abwarten. Jest hast du die Flint' ins Korn geworsen mit Pulverhorn und Kugeltasche. Was hast benn ausgeführt?" Lugifer. 179

"3d bin ehrlich und aufrichtig, ich fann mir alle Uederle aufschneiden laffen, es ift nichts Berftedtes mehr brin."

"Ich fag' noch einmal, Luzian: man muß fein unrein Baffer ausschütten, bis man reines hat."

"Das Glas muß leer fein."

"Sch feh' wohl, es battet nichts. B'hüt dich Gott, Lugian. Ich muß nach und will sorgen, daß die Mannen fein falsches, unnötiges Geschrei machen. B'hüt dich Gott! Ich wünsch', daß du nie Reu haben mögest, von wegen dem, was du than hast."

Lugian ichaute bem Beggebenden lange nach, er hatte die Urme auf der Bruft übereinander geschlagen; er bielt nichts

mehr als fich felber.

Endlich rif er sich aus allem Denten beraus, ging in den Stall, fattelte ben Braunen und ritt jum Dorf hinaus. Bobin? Mur fort, fort.

#### Wie endet der Sonntag!

Bahrend Lugian auf schnaubendem Roffe ins Beite stürmte, febrte Egidi bedächtigen Schrittes ins vaterliche Saus gurud. Die Scheltworte ber Mutter gingen ihm wenig mehr gu Bergen, benn er gedachte des balfamreichen Spruches: "Ga ift fo ernft

gemeint, wie ein Mutterfluch."

Die Stimmung Egibis hatte fich im hinhorchen ba und dort bereits verandert. Fast das ganze Dorf ist auf Seite bes Baters und gewiß mit Recht; es ist ja sonnenklar, daß ber Pfarrer ihn beschimpfen wollte. Egibi, ber an Autoritäten hing, ließ die allgemeine Meinung bes Dorfes als solche auf sich wirten, ja, er ichien ichon fast geneigt, die Rraftaußerung des Baters fich jum Stolze anzurechnen. 3mar ftieß ihn noch ein Etwas von ber Teilhaftigfeit am Ruhme gurud, aber es geht damit leicht wie mit dem Gelde; wer es überfommt, fragt nicht leicht, wie es erworben worden. Gaidi mar in jeder Beziehung ein Erbe. Er trat oft nur icharf und bestimmt auf, um feine Unselbständigkeit vor sich und andern zu verdeden; er wollte ein Mann fein und fich namentlich feinem Bater gegenüber als folder binftellen, weil er beffen Uebermacht ju fcmer fühlte; er schloß manchen ungeschickten Bferdehandel ab, ohne feinen Bater dabei zu Rate zu ziehen, so gern er das auch innerlich sich wünschte; er wollte allein den Meister zeigen. In seinen Reden und Gedanken hielt sich Egidi gern an Sprichwörter u. dgl., das waren ja auch Erbstude von unwandelbarem Be: prag und Wert. Lugian ließ ben Sohn gang für fich gewähren,

als er diese gewaltsame Ermannung wahrnahm, besonders hatte er bis jett jede Einwirkung in religiösen Dingen unterlassen, da das wohl abzuwarten war, und Luzian selber gestand sich kein Recht zur Bekehrung anderer zu, solange er selbst nicht

gang offen mar.

Egibi hatte ein frommes, weiches Gemüt, überdies gehörte er zu jenen Menschen, die als geborene Unterthanen erscheinen; es war ihm wohl dabei, wenn man ihm die Last der Selbstregierung vorweg abnahm, ja, wenn man ihn nie dazu kommen ließ. Unsichere Naturen lieben es, wenn ein Urzt bei Tische ist und ihnen sagt, daß diese und jene Speise ihrer Leibesbeschaffenheit nicht unverträglich, ja sogar förderlich sei; mit der innersten Lust der Sorglosigkeit geben sie sich dann dem Genusse hin, und tritt einmal eine Störung ein, der Heilstünstler hat ja Mittelchen genug, er weiß zu helsen. In religiösen Dingen ist es für viele noch anmutender, sich auf Lebenszeit eine Diät vorschreiben und in außerordentlichen Fällen nachhelsen zu lassen; die ost halsverdrehende Selbstbeodachtung, die beschwerliche Selbstgesebung, mit ihrem Gesolge der eigenen Berantwortlichseit, ist dadurch beseitigt.

Egibi sagte sich's nie deutlich, aber er war ganz froh und wohlgemut, daß die Geistlichen für alles vorgesorgt hatten, daß es da bestimmte Pflichten zu üben, bestimmte Gebete zu sprechen gab. Wenn er nun dennoch für freie Wahl der Geistlichen stimmte, so lag ihm so wenig, wie den meisten, die Folgerung davon offen, daß die Mitwirkung auf daß Innere der Lehre sich notwendig daran anschließen müßte. Vorerst dachte er, wie die anderen, nur an die freie Wahl der Person; warum sollte der Geistliche nicht ebenso auß freier Wahl bervorgeben wie der

Schultheiß?

Noch auf dem Wege nach dem elterlichen Hause hatte Egibi allerlei Bedenkliches über den Bater rumoren gehört, aber er glaubte nicht daran, es waren nur Unverstand und Böswilligkeit, die so Gottloses aussprengen konnten. Still seste er sich zur Mutter auf die Laube.

"Der Gaul, der zieht, auf den schlägt man; so geht's auch beim Bater," sagte er endlich.

"Warum? was haft wieder?"

"Nichts Schlimmes. Der Vater muß halt am meisten ziehen von ben Gemeindeangelegenheiten, die anderen, die lottern mit all ihrem Reden doch nur fo neben her und ziehen keinen Strang an. Der Vater hätt' follen studiert haben, das war' sein Plat, ihm kam' keiner gleich."

Quzifer. 181

Die Mutter nickte lächelnd, sie sah in den versöhnlichen Worten Egivis nur die Folgen ihrer scharfen Zurechtweizung und freute sich dieser Bekehrung. Schnell vergaß sie alles, was vorgegangen war; ihr Mutterherz hatte es ja nie geglaubt, daß der Sohn nistreu gegen den Bater werde. Sie ließ sich gern von Egidi erzählen, wie alles im Dorfe vom Lobe Luzians überströmte, und sie sagte einmal ganz selig: "O redet nur, es kennt ihn doch keines so wie ich. Wenn man jest bald dreißig Jahr' miteinander haust, da ist man wie ein Mensch; ich kann ihn nicht loben, es wär' mir wie Eigenlob."

Es war ihr so wohl zu Mut, daß sie nach einer Weile begann: "Und jett spür' ich's erst, daß ich zu Mittag keinen Bissen übers Herz bracht hab'. Wart ein bisse, ich lang' einen Most 'rauf, wir wollen ein bisse vespern. Du ist doch auch

gern ein Mutele falten Sped? Ja, ich bring'."

Die Uhne war auch herzugekommen, sie jammerte, daß Luzian auf und davon sei, ohne jemand was gesagt zu haben; man wise jest gar nicht, wohin man ihm in Gedanken nachen sollte.

"Es ist auch nicht gut," sagte sie, "wenn man außer dem Hause mit sich ins Reine kommen will; was man daheim nicht sindet, ist draußen verloren. Aber mein Luzian ist brav, das

ist das Befte."

Egidi wollte die Rückfunft des Baters abwarten; es wurde indes Nacht, Frau und Kinder harrten seiner, er ging heim zur Mühle. Us er vor dem Dorse war, läutete die Betglocke, er zog die Müke ab und wandelte betend durch das Keld.

Unterbessen hatte Babi ben Baule aufgesucht. Sie war feineswegs frei von mädchenhafter Selbstherrlichkeit, die in jedem Falle unbewegt zuwartet; aber sie wußte und wollte heute nichts davon. Sie fand Paule im Stall und bat ihn slehentlich, den Fuchsen zu satteln und dem Bater nachzureiten. "Du bist ihm lieber als der Egidi," sagte sie und sprach damit deutlich genug aus, wie er so unzertrennlich zum Hause gehöre. Gine trübe Uhnung hatte sich in der Fürsorge um den Bater ihrer bemächtigt, sie war daher froh, als Paule sagte, der Bater werde nach der Stadt geritten sein, um den Pfarrer dort bei Gericht anzuzeigen. Nun hatte sie doch einen Halt in ihrer unstäten Ungst.

"Ihr Manner seid doch immer gescheiter," sagte fie. Das

begütigende Wort that feine Wirfung.

Baule blieb murrisch, und Babi mar zu brautlichem Kosen nicht aufgelegt. Sie war Paule gegenüber seltsam befangen;

sie lobte ihn nur, weil sie sich in Gedanken stolz und überhebend dünkte, ihr war's, als sei sie mit hundert Lebensersahrungen und Beränderungen von einer großen Reise zurückgekehrt und müßte sich erst an die bekannten Menschen und ihr Gebahren wieder gewöhnen. Darum war das Zusammensein heute versremdet und der Abschied frostig. Paule wollte, daß sie ihn, wie sonst immer, ein Stück Weges heim geleite, Bäbi aber wollte heute das Haus nicht verlassen, nicht unter fremde Menschen gehen; sie fürchtete den alleinigen Rückweg und das Geschwätz der Begegnenden.

"Du könntest wohl jest auch einmal unter der Woche

tommen," rief Babi bem Beggehenden nach.

"Wenn's fein kann," erwiderte Paule und trollte fich

grollend fort.

In scharfem Trab war Luzian von Hause weggeritten, er wußte selbst kaum wohin; erst auf dem Wege faßte er die Stadt als Ziel ins Auge, er wollte sogleich zum Oberamtmann. Unweit der Stadt überholte er eine Kutsche, darin saß der Bfarrer. Luzian hielt an, stellte außerhalb der Stadt in der Krone ein und kehrte, ohne jemand gesprochen zu haben, wieder nach Hause.

Schlasenszeit war schon lange da, aber auch die Uhne blieb auf, um ihren Luzian zu erwarten. Endlich kam er, der Gaul ging im Schritt und kaum hörbar, als ob er Socken an den Hufen hätte und kein Sisen. In der That hatte er auch eines verloren, aber Luzian trug es in der Tasche, denn trog alles Sinnens und Denkens hatte sein scharfes Dhr bald gemerkt, daß der Gleichlaut des Schrittes unterbrochen war; er kehrte daher nochmals um, und sein spähendes Auge fand in dunkler Nacht das persorene Sufeisen.

Luzian übergab bas Pferd bem Oberfnecht mit ber Beijung, baß es morgen beschlagen werben musse. Ms er eben bem hause zuschritt, hörte er, wie ber Oberfnecht jum zweiten

Anecht fagte: "Das ift einmal fein Sonntag gewesen."

"Wo kein Glaube ist, ist auch kein Sonntag," lautete die Untwort. Luzian wollte eben umkehren, um den beiden bessere Unsichten beizubringen, da rief die Frau von der Laube:

"Bist du da? tomm!"

"Man muß nicht nach allen Müden schlagen," bachte

Luzian und ging die Treppe hinan.

Mit unfäglicher Freude murde er bewilltommt, jedem war er wie neu gewonnen, ein jedes wollte ihm etwas abnehmen, ihm zur Erleichterung und sich zur freudigen Gewißheit, daß er Lugifer. 183

ba sei. Babi brachte bie Pantoffeln, fniete nieder und wollte dem Bater die schweren Stiefeln ausziehen, Luzian wehrte ab, indem er sagte:

"Seit wann brauch' ich benn einen Bedienten?"

Luzian drang darauf, daß alles bald zur Rube fomme, er felber aber lag noch lange unter bem offenen Genfter und ichaute hinein in ben funtelnden Sternenhimmel; er hatte feinen festen Gedanten, ihm war's jo leicht und flugge, als ichwebte er mit den Sternen bort im unendlichen Raum, Unwillfürlich faltete er die Sande und betete bas einzige berrliche Gebet, bas ibm geblieben mar: Bater unfer, der du bist in dem Simmel - aber icon hielt er inne. "Gott im Simmel?" iprach er, "das ift ein Wort, im himmel; Gott ift überall." . . . Er hörte auf, zu beten, und doch fonnte er die Bande nicht auseinander falten. Bo die eigene Rraft dich verläßt und gur Reige ift, wo du nicht mehr faffen, wirten und ichaffen fannst, ba fügen fich die Sande still ineinander, und dieses Sinnbild spricht: ich fann nicht mehr, waltet ihr, ihr ewigen Mächte! So verharrte Lugian unbewegt, nichts regte fich in ihm, alles lautlos, wie braußen in ber stillen Racht, und jest stieg das Wort des Anechtes zu ihm berauf: "Bo fein Glaube ift, ift fein Sonntag." Rein, nein, feiern wir denn darum ben Countag, weil Gott in fechs Tagen bie Welt geschaffen und am siebenten geruht? Braucht benn Gott Tage jum Schaffen und Tage jum Ruben? Die Menschen fetten fich einen Tag, an dem fie der Arbeit ledig fein wollten. Wird aber Diefer inne gehalten werden ohne Religion? Er muß. Und was follen wir an ihm beginnen? Uns freuen und zu aller gegenseitigen Silfe bestärken.

Es ichlug zwölf. Fahr bin, alter Conntag, es fommt

ein neuer!

D Schlaf! Du schirrest aus die straffen Bande der schaumsschnaubenden, staubstampsenden Gedanken; du lässest sie flugsbeschwingt hinsegeln, hoch in sanst kühlende Wolken; du sührest sie zu unsichtbaren Quellen und tränkest die Seele mit neuer Kraft und badest sie in süßem Bergessen. Wer könnte sie tragen, die unaufhörliche Last des Gedankens, erschienst du nicht, einziger Erlöser!

Und in mondbeglanzter, geistdurchwebter Nacht sprießt der Tau am Blütenkelch, sprudelt der Quell im Felsengrund, den Leib zu heilen, zu reinen; bist du der strahlende Bruder des

Schlafes, du allbelebendes, reinendes Daffer?

## Sühneversuch und neuer Zerfall.

Um Morgen hatte Luzian die zufällige Entdeckung von gestern nicht vergessen; er machte seine Frau ganz glücklich, ins dem er ihr die 15 Gier aus dem verborgenen Nest brachte. Die undankbare weiße Henne wurde darauf von Bäbi im Hose mübe gejagt, sie slog manchmal über den Kopf der Versolgens den weg, sank aber doch endlich ermattet nieder, wurde gesangen und blieb fortan eingesperrt.

Luzian führte den Braunen zum Schmied Urban und ließ ihm dort bas Gisen wieder ausschlagen. Er hielt den Huf empor, fast die ganze Last bes Tieres lag auf ihm; ba kam ber Schütz und saate: "Luzian, du sollst aufs Rathaus kommen,

por den Rirchenkonvent."

"Ich nuß mir vorher ein Gifen aufschlagen laffen, bag ber Schinder auch mas 'runter reigen fann, wenn er mich auf ben

Unger friegt. Sag' nur, ich fomm' gleich."

"Luzian, es ift kein gut Zeichen, wenn man so wilde Späß' macht. Es wär' bös, wenn das die ganze Kunst vom Unglauben wär', " so sagte ber Schmied Urban. Der Angeredete schien betroffen, und erst nach geraumer Weile erwiderte er lächelnd: "Wer sich mausig macht, den frist die Kat. Nicht wahr?"

Luzian hatte des Kämpfens eigentlich schon übergenug, zumal da er das nächfte faßbare Ziel sich selber entrückt hatte. Es war doch nur ein einziger Tag, seitdem er in offenem Kriege oder besser im Zweikampfe stand, aber es dünkte ihn schon eine unermeßlich lange Zeit, so viel hatte er durchs

gemacht.

Wenn nicht eine Schar von Genossen den Kämpfer umgibt und in ihrer eigenen Entflammung die Kampfeslust immer neu vor Augen führt und im Urheber ansacht, wenn nicht sichtbar von außen der Brand, den man geworfen, in Flammen fortslodert, so glaubt der einzelne leicht, er könne alles ändern, noch sei es in seine Hand gegeben; es ist vorbei, wenn er sich selbst zurückzieht. Er vergist im Gefühl des Rechts und der Großemut, daß er den Feind zur Gegenwehr gereizt, die sich nicht mehr halten läßt.

In allerlei Gestalt tritt die Versuchung auf. Sie sagt oft, kaum nachdem der erste Streich gefallen: laß ab, du hast genug gethan, du hast deiner Ueberzeugung gewillsahrt, du dringst doch nicht durch.

So war Luzian in seltsam friedfertiger Stimmung nach dem Rathaus gegangen; er machte sich keine Borstellung davon, wie denn wieder alles ins alte Gleise kommen könne, genug, er war in sich begütigt. In der kleinen Ratsstube nickte er den Bersammelten, worunter auch der Pfarrer, unbesangen zu, und sein "Guten Tag bei einander" tönte so sest und hell, daß man nicht wußte, was darin lag.

Der Pfarrer mintte bem Schultheiß beutlich mit ber Sand,

er folle reden, und diefer begann:

"Der Herr Pfarrer hat heute wieder Mest in der Kirch' gelesen, von Entweihung ist demnach tein' Red' mehr. Jest, Luzian, sei nicht vonderhändig, der Herr Pfarrer will's dristlich mit dir machen. Thu's wegen dem Ort, wenn du's nicht wegen deinem Seelenheil thust. Denk' nur, wie wir wieder im ganzen Land verbrüllt werden, wenn die Sach' auskommt. Der Herr Pfarrer jest will's im stillen abmachen. Du hast ja sonst immer so auf das ganze Ort und auf unser Unsehen gesbalten —"

"Ja, wie? was joll ich benn machen? Was will man benn

von mir?"

"Du wirst schon merken. Nicht wahr, herr Pfarrer, es wird glimpflich sein? du sollst dir halt eine Kirchenbuß' auflegen lassen."

"Spei' aus und red' anders."

"Luzian, man weiß ja gar nicht mehr, was man dir sagen joll; bigott, du bist ein Fegenkerl, und man sollt' ja mit dir umgehen wie mit einem schallosen Ei, beim Blig, und du bist

doch sonst ein ausgetragenes Rind."

"Genug, genug. Sag' beinem Herr Pfarrer, er soll vor Gott verantworten, was er predigt und lehrt, und ich will auch verantworten, was ich than hab' und noch thu'. Ich brauch' beinen Herr Pfarrer mit seiner Buß' nicht zum Schmuser zwischen unserem Herrgott und mir, wir sinden schon allein einander und werden handelseins. So ist's, aus und Amen."

"Sie sehen, meine Herren," begann ber Pfarrer mit ruhisger, fast bittender Stimme, "Sie sehen, ich habe keinen Versuch zur Aussöhnung unterlassen; ich bitte das gehörig der Gemeinde zu verkunden, wenn die Sache nun wider meinen Willen den gerichtlichen Lauf geht."

"Gut, beffer als gut," erwiderte Luzian. "Gs ift tein

<sup>1</sup> Unterhandler, ein von den Juden entlehnter Ausdrud.

Strick fo lang, man findet fein End'. 3ch will nichts mehr reden, es wird jest alles in eine andere Schuffel eingebrodt. B'hüt's Gott!"

In festem, siegesfrobem Rraftgefühle verließ Lugian bas Rathaus; jest ging der Tang erst von neuem an, er freute fich beffen. Go mogte es bin und ber im Gemute, bis ber

Rampf ein faglich perfonlicher murbe.

Es flingt erhaben und rein, einen Rampf bloß um der Idee, wie man's nennt, des Pringips willen zu beginnen und auszufechten, fich felbst und ben Gegner babei aus bem Spiele zu laffen; aber erft bann gedeiht die lebendigere Entscheidung, wenn du aus allgemeiner Ueberzeugung oder durch eine wirkliche Thatsache dich persönlich angegriffen fühlst durch den berr= ichenden, gegnerischen Gedanken.

Luzian war jett erst recht aufgelegt zum unnachgiebigen Rampfe, er fühlte fich durch die Zumutung der Bufe gefrankt und angegriffen. Wir durfen hoffen, daß er das allge= meine barin nicht verkennt, aber jest erft ging's Mann gegen

Mann.

Wie emfig arbeitete er im Felde. Dort hatte er mit Banden etwas zu faffen. Leicht, als mare bas ein Rinderspiel, schwang er die Garben auf den Bagen, band er den Bies: baum fest. Reiner der Anechte magte Ginhalt zu thun und gu bemerken, daß wohl überladen fei. Beim Abfahren erwies fich's nun doch, daß etwas hoch geladen war; Lugian ließ daber ben Oberknecht auf ben Sattelgaul figen, er felber ftemmte fich famt dem zweiten Rnechte mit der Gabel gegen Die aufgeturmten Garben; bei mancher Biegung batte er fich icharf anzustrengen, damit er nicht von der reichgeladenen Frucht überfturzt murde. Un einem abschüssigen Sügel machte bas Schimmelfüllen, bas los und ledig nebenher sprang, fast die gange Fuhre über ben Saufen fallen; es sprang unversebens ben Pferden vor die Gube, diefe icheuten; ichnell besonnen fuhr ber Anecht in einen Steinhaufen am Bege, ber Bagen ftand ftill, wenn auch schwankend und überhängend. Dhne Unfall, wenn auch mit beißer Not, gelangte man endlich nach Saufe.

Als Luzian eben die Stubenthure öffnete, borte er noch, wie seine Frau dem Biktor einschärfte: "Du darfit dem Aehni nichts davon sagen," sie wusch dem Anaben dabei eine große Stirnwunde aus, Schiefertafel und Lineal lagen zerbrochen neben dem heftig Schluchzenden.

"Bas? was nicht fagen?" frug Luzian, "Biktor, die Ahne hat's nicht ernft gemeint. Du weißt, bu friegft fein Schlapple

von mir, wenn du die Bahrheit berichtest; frei heraus: was

ift geschehen?"

"Ja . . . ich fag's, ich fag's." Und nun ergahlte Biftor, immer von Schluchzen unterbrochen: "Der Berr Pfarrer hat halt die Religionsstund' beut selber geben, und da hat er viel davon gesagt, daß der Teufel die Gottlosen holt und daß er sie nachts im Bett mit Gedanken verkratt wie tausend und taufend Raten, und ba baben fie in der Schul' alle nach mir umgeschaut, und bes Sannesen Chriftoph, ber neben mir figt, hat nur so pispert: Das ift dein Mehni!' Und da hab' ich geheult, und da hat der Pfarrer gesagt, ich soll ftill sein, es ge= schieht niemand nichts, ber fromm ift und gu ben Beiligen betet. Nun muffet Ihr noch wiffen, daß in einer früheren Stunde einmal die Bank fnacht hat, und da hat der Pfarrer gesagt, bas mar' ber Teufel, ber bie Bank fnachen macht, ba= mit wir nicht aufpaffen auf die guten Lehren; der Teufel treibe allerlei Boffen, damit man an andere Sachen benft. Jest wie ber Pfarrer gerade redt, macht des Wendels Maurigle, der por mir fist, die Bank knachen und fagt fo leislich: , ber Teufel ist wieder im Spiel.' Der Bfarrer hat aber nichts bavon gemerkt und hat uns befohlen, jeden Abend beim Ginschlafen und jeden Morgen beim Aufwachen ein Gebet für die armen Gunder gu beten, und des Wendels Maurigle hat in der Bank vor mir gesagt: 3ch fann für feinen andern beten, bas muß er felber thun. Wenn ich für einen andern bet', fann ich auch für ibn effen.' Jest hat ber Erfte bas Gebet an die Tafel ichreiben muffen, wie's ihm ber Pfarrer vorgesagt bat, und wir haben's alle abgeschrieben; ba steht's auch auf meiner Tafel, ift aber faft gang ausgelöscht."

Biktor hob die Schiefertafel auf und zeigte fie vor.

"Biftor! Wie bist benn zum Raufen kommen?" fragte Luzian.
"Jest wie die Schul' aus ist, da schreien sie alle auf mich 'nein: "Morgen hast du keinen Nehni mehr, den holt der Teusels' und so. Des Wendels Maurizle hat mir aber gesagt: "Der Pfarrer weiß auch nicht alles." Gestern nacht hab' ich noch gehört, wie mein Bater zum Schmied sagt: "Der Luzian ist doch bräver als alse Pfarrer." Und jest sind alse Buben auf mich 'nein und haben geschimpst: "Teuselsenkele!" und da hab' ich des Hannesen Christoph einen Tritt geben, er muß ihn noch spüren, und da sind sie auf mich los, aber der Maurizle ist mir beisgestanden, und sie haben doch auch ihr Teil kriegt, bis der Lehrer kommen ist. Da, da hab' ich noch den Stein, den mir eines an den Kopf geworsen hat; den zeig' ich dem Pfarrer."

Biftor zeigte bas Genannte vor, und Lugian fagte:

"Biktor, schmeiß den Stein weg; von heut an, hörst du? gehst du nicht mehr in die Schul'. Hörst du? Und wenn dich eins fragt, warum? da sagst du, ich hab's gesagt." Am Fenster stehend sprach dann Luzian vor sich hin: "Ich bin doch ein schlechter Kerle, daß ich nicht die Uxt nehm' und dem Pfarrer das hirn einschlag!."

Raum war bem Viktor das weiße Tuch um den Kopf gebunden, als er behend auf die Straße sprang und jubelnd seinen Kameraden verkündete, daß er nun gar nicht mehr in die

Schule gehe.

Heute hatte Luzian keinen "weltsmäßigen hunger", obgleich ihm die Frau aus dem aufgefundenen Schatze Rühreier gemacht hatte.

Die Pferde waren im Felbe, Luzian ging zu Fuße nach ber Stadt.

Alls er sich dem Pfarrhause näherte, sah er, wie die Fenster aufgerissen wurden, mehrere Geistliche drängten sich in denselben, und Luzian hörte hinter sich rusen: "Der ist's."

Luzian geht so langsam, daß wir wohl einen Seitensprung hier in das Pfarrhaus machen können. Wir wollen uns nur so lange aushalten, als man einem Bogel am Wege zuhört.

Fünf nachbarliche Umtsbrüder hatten ihren streitenden Genossen beimgesucht; sie hatten sich's wohl munden lassen, das
bezeugte die Zahl der Flaschen auf dem Tisch, die die Zahl der
Köpse überstieg; der jüngste Umtsbruder, der die Würde am
wenigsten zu achten schien, war in Hemdärmeln, möglichst aufgeknöpst waren alle. Eine alte Magd brachte den Kassee, der
Ortspfarrer zündete ein Licht an und reichte Cigarren.

Wer je in einer Gesellschaft abschließlicher Leutnants war, wie sie etwa in der Wachstube unter sich über einen keden Zivizlisten losziehen, der da und dort ihre Standesehre und alljeitig notwendige Uebermacht in Wort und That zu erschüttern wagte — wir sind hier bei anders Uniformierten in gleicher Gesellz

schaft.

"Fribolin," sagte ber Jüngste, Sembärmelige zum Ortse psarrer, indem er sich über ben Tisch bog und die Eigarre anbrannte, "Fridolin, sei froh, daß du einen solchen Häretifer oder Upostaten unter der Gemeinde hast. Du kannst Kirchengeschichte an ibm studieren."

"Laß ihn laufen," rief ein anderer, "wie der Baron Felfeneck einen emballierten Sammel bei feiner Serde laufen bat, damit er weiß, welche Schafe boden wollen."

Man lachte über diesen Vergleich, bis ein Gefährte mit hochblonden, roten Löckden begann: "Ich bleib' dabei, Fridolin, du versehlst es besonders, weil du ein Aristofrat bist, politisch unfrei. Abgesehen von der Zeits und Vernunstwidrigkeit deiner politischen Ansicht reizest du dadurch unnötig gegen die Kirche. Schon aus Politik müßtest du dich auf Seite der Freiheit stellen. Schau nur auf Belgien hin, auf Frankreich; und selbst der heilige Vater ist uns hier ein Vorbild. Der Zug der Zeit geht

auf politische Freiheit."

"Gine renovierte ichwarg-rot-goldene Rede," unterbrach ibn ein vierschrötiger Mann mit fettem Doppeltinn, ber febr nach Rampfer roch: "Rollenkopf, man mertt bir ftets an, daß du bei ber Tübinger Buridenschaft affiliiert marft. Ich halte nun einmal biefes Saticheln ber politischen Freiheit qua talis für eine Berblendung, die uns traurige Früchtlein bringen fann. Man muß weiter feben. Gelbst bas weltliche Regieren muß als Brieftertum festgehalten werden. Richt umfonft ift's, daß im beiligen römischen Reich der Raiser gefalbt murde. Die Obrigfeit ift von Gott eingesett. Gibt man dem Bolte gu, baß ber Regent nicht mehr von Gottes Gnaben ift, jo muß man folgerecht auch ben Schritt weiter; auch ber Briefter ift bann nicht mehr von Gottes Gnaden, ift Gleicher unter Gleichen. Das selfgovernment hat dann ebenjoviel Recht in firchlichen und religiofen wie in politischen Dingen. Das Bolt, bas fich jelber Gesetze gibt und feine Berricher einsett, bildet fich dann auch feine Religion und feinen Gott. Die frangofische Revolution war tonjequent, wenn fie Gott zu: und abdefretierte."

"Mis vereinigter preußischer Landstand marest du sehr am

Blate," entgegnete ber Ortspfarrer, Fridolin Schwander.

"Das Köftlichste von allem," sagte der Hemdarmelige wieder, "ift, was die Zeitungen bringen, daß der König von Preußen alle disher von den Deutschkatholiken geschlossenen Ehen für null und nichtig, sür Konkubinate erklärt. Jest sind diese Sektierer von innen heraus gesprengt. Ich seht sind diese Sektierer von innen heraus gesprengt. Ich seht sind diese Kann und Frau voneinander laufen, wie's ihnen beliebt. Dadurch ist nun die sittliche Absaulung eingeätzt, und diese Religions-Zigeuner sind von innen heraus gekötet."

"Und ich muß bekennen," rief ber Rollenkopf und schlig dabei auf den Tisch, "daß dies ein potenziertes, hundertsach empörendes Seitenstück zum Koburger Gelde ist; es ist ganz ähnlich: eine Herabsetzung und Entwertung bessen, was man selbst geprägt und anerkannt hat. Ein unauslöschliches Brands

mal wird die Geschichte den Urhebern -"

"Doho! du machft bir's bequem, du haltst bas Saframent der Che nur für ein ftattliches Gepräge wie bei der Munge," schaltete der hemdärmelige ein und brach seine Cigarre mitten entzwei, weil fie feinen rechten Bug hatte. Rollentopf feste die weitere Verhandlung in leisem Zwiegespräch fort. Während deffen zog der Kampfermann ein gedrucktes Blatt aus der Brufttasche und sagte zu unserem Ortspfarrer: " Sier in den Mainzer Sonntagsblättern ift eine Regension über beine Schrift: Die Trennung von Rirche und Staat. Du bist über bas Bobnen: lied binaus gelobt."

"Ich werde gegen dich schreiben. Es ist eine verkehrte Welt jest. Man verlangt Fürsorge bes Staats für die materielle Arbeit, und die geistige foll gang ohne Oberaufsicht sein? Unsere Zeit schwantt zwischen Omnipotenz und Impotenz des Staats," fo fprach Rollentopf, über die Uchfel gewendet.

Unfer Ortspfarrer ichaute nur lächelnd, ohne zu antworten, von dem Blatte auf, deffen Inhalt ihm wohl zu thun ichien. Jeder Rreis und jede Meinungsschattierung bat seine öffentliche

Gin fluges Wort tam jest aus einem Munde, der bisber

noch nicht gesprochen.

"Bat's ein gutes Bier im Rößle?" fragte einer ber Jungeren. Der Ortspfarrer bejahte, und man brach auf zu Regelipiel und Bier.

Suchen wir vorher die Thur zu erreichen; mit etwas raschem Schritt holen wir Lugian ein, wir treffen ihn noch auf ber Straße im Neuensteiger Balbe. Der Juffteig über ben Berg ift naber, aber Lugian liebt bas Bergsteigen nicht, zumal in ber Mittagshige, auch begegnen ihm auf der Straße mehr Menschen. Er hat seinen Rod über die Schulter gehängt und schreitet leicht und fest dabin; es ift ihm aber doch schwer und schwankend zu Mute, benn in ihm fpricht's: "Was haft du gethan? Sättest du's nicht können bleiben lassen? Saft dir und all ben Deinigen ben Frieden verscheucht und für mas? Schau. ba gieben die Menschen bin: der schafft sein Solz aus dem Bald an die Straße, der führt am horn seine rindernde Rub jum Sprunge, ber holt Bretter aus der Sagmuble, und ber führt sein Korn beim. Ich möcht' hinrennen und sie rufen: tommet mit, alle mit, ich geh' für euch; ficht's benn euch gar nichts an? Bacht auf, faßt ein Berg und feid frei! Wenn ich nur auf einen einzigen Tag allen die Augen aufmachen tonnte. Freilich, der Wendel hat recht, ich hab' das Beil zu weit 'naus geworfen. 3ch hab' nicht anders tonnen. Co ift's."

Wie man berichtet, so wird gerichtet, sagt ein inhalte reiches Sprichwort; darum wollte Luzian heute fein hindernis anerkennen, er mußte nach der Stadt, um selber seine Sache vorzubringen.

In ber Oberamtei mußte er lange warten, ehe er den Umtmann sprechen konnte. Er wurde freundlich begrüßt und

gebeten, übermorgen wieder zu fommen.

"Ich hab' wollen" — sagte Luzian.

"Ich weiß schon alles, der Steinmet Wendel war heute in aller Frühe da und hat mir den ganzen Hergang erzählt; tommen Sie von übermorgen an, wann Sie wollen, auch außer den Umtsstunden."

"Nur noch ein Bort," fagte Lugian, "ist mein Sach' fri:

minalisch?"

"Keineswegs. Sie brauchen auch keinen Abvokaten, es ist reine Polizeisache. Entschuldigen Sie —" und fort wischte der Oberamtmann wieder.

"Es foll aber friminalisch sein!" sagte Luzian vor sich bin, als ber Umtmann schon längst verschwunden war. Dann

verließ er, schwer den Kopf schüttelnd, die Oberamtei.

Wir werden wohl später ersahren, was Luzian mit seinem absonderlichen Gelüste wollte; jest war es ihm nur überlästig, daß er wieder Tage warten und still herumlaufen sollte, ohne daß etwas geschah. Auf dem Heimweg schlug er oft mit den Armen um sich, aber wo war's? was sollte er fassen?

Auf das teilnehmende herz und den hellen Geist des Obersamtmanns hatte Luzian viele Hoffnung gesetzt. Das gestand er sich jetzt erst, als er so leer, wie er gekommen war, davon ging. Warum hat er auch nicht ein ermunterndes, mutiges Wort

gesprochen?

Ein Herz, das die Folgenschwere eines Ereignisses ober einer freien That in sich trägt, verlangt oft zu sehr nach Handereichung, aber die Menschen um dich her sind alle mit sich und tausend anderen Dingen beschäftigt, sie sehen und verstehen deinen bittenden Blid nicht. Erwarte keine Hilse von außen, sei start in dir.

Luzian tehrte nicht mehr die Straße heimwärts, er ging den Waldweg; dort war es still und feierlich, und seine Gebanken beteten inbrünstig zu Gott, daß ihn die Araft nicht verslassen möge, die ganze volle Wahrheit zu bekennen und ihr alles zu opfern. Gern hätte er ein Gebet in Worten gehabt, aber er fand keines.

Tief im Waldgrunde sang ein Bursch, der wohl neben

einem beladenen Holzwagen herging, ein "einsames" Lieb. Luzian stand still horchend:

D Bauerensohn, laß die Röslein stehn, Sie sein nicht bein, Du trägst noch wohl von Nesselfraut Ein Kränzelein.

Das Nesselfraut ist bitter und saur Und brennet mich; Berloren hab' ich mein schönes Lieb, Das reuet mich

Es reut mich sehr und thut mir In meinem Gerzen weh, Behut' dich Gott, mein holder Schat! Ich seh' bich nimmermehr.

Zwischen jeder Strophe knallte der Bursch mit der Peitsche, daß es weithin widerhallte. War das nicht die Stimme Paules, der also sang? Was hatte der zu klagen? Nein, der kann's wohl nicht sein . . .

Im Beitergeben dachte Luzian: "Der Bursch hat das Lied auch nicht selber gesetzt, und es erleichtert ihm doch das Herz; so auch hat der eine Mensch Gebete für andere gemacht."

Die gabllosen Gebetbücher entstanden und maren gerecht=

fertigt vor dem Beifte Lugians.

Still und gebankenvoll schritt er babin, es begegnete ibm niemand.

Das Gewitter vom vorletten Sonntag hatte sich hierher verzogen und auch hier noch arg gehaust; da war ein Baum ganz entwurzelt, dort ein anderer mitten gespalten wie zersleischt, und dort hingen abgestnackte Acste, selbst die jungen Schäleichen waren in zahlloser Menge zu Boden gebeugt, der Fußsteig war oft unwegsam. hinter Neuensteig umging Luzian eine gewaltige Ciche, die quer über dem Weg lag; er geriet dadurch in einen Sumps, wo Erlen standen, und rettete sich nur mit schwerer Mühe daraus.

Kaum war Luzian wieder hundert Schritte auf trockenem Bege, da begegnete ihm ein Mann; es war der uns bekannte, Rollenkopf genannte Pfarrer. Man begrüßte sich beiderseits mit einem "Guten Tag" und ging aneinander vorüber. Luzian stand bald still. Sollte er den Psarrer nicht vor dem Sumpf

Lugifer. 193

warnen? Der Pfarrer überlegte gleichfalls bei fich, ob er nicht ben Baretiter, ben er wohl wieder erkannt hatte, anfprechen und ein gutes Wort beibringen follte. Ploglich rief Lugian: "Beda!" Sinter bem Ruf tonte es wie ein Coo, und boch mar's feines, denn der Pfarrer hatte im selben Augenblicke den gleichen Ruf gethan.

"Seid 3hr nicht der Lugian Sillebrand von Weißenbach?" rief ber Pfarrer aus dem Thale herauf, von den Baumen ver-

"Ja freilich, aber ich hab' Euch doch was zu fagen. Dort unten, wo die Ciche liegt, muffet Ihr rechts ab, sonst kommet Ihr bei ben Erlen in ben Sumpf."

"Wartet, ich tomm'," tonte es wieder, und Lugian ging bem Rufenden entgegen, weil er fich nicht verftanden glaubte, er wollte es genauer bezeichnen oder felber mit gurudfebren. Der Pfarrer hatte ihn aber verftanden und begann nun mit ihm über den Kirchenftreit zu fprechen. Unfangs mar Lugian miß: trauisch, felbst die freien Worte Rollentopfs fab er nur wie einen Spionenkniff an, aber was lag ihm an allem Auskund: schaften! Er borte barum mit einer gewiffen Ueberlegung gu. "Du haft vieles zu verhehlen, ich nicht," dachte er. Als aber Rollenkopf ichloß: "Wie gesagt, es regt fich ein freier Sinn in ber Rirche, der siegen muß. Darum muffen aber auch die freien Männer innerhalb ber Rirche bleiben, sich nicht bavon trennen. Wenn die Freien ausscheiden, mas bleibt uns? Die trage verstandlose Maffe, der ewige faule Ruecht."

"Goll bas auf mich gefagt fein?"

"Gewiß. Ihr mußt in der Kirche bleiben und helfen, fie rein und frei zu machen." "Ich glaub' aber nicht an Gottes Wort und brauch' fein'

"Uber Eure Bruder bedürfen ihrer, und Ihr feid verpflichtet, sie nicht zu verlaffen."

"Ich hab' kein Umt und lein' Anstellung in der Kirch'." "Cure Menschenpflicht ift Guer Umt, und Guer Gewiffen Gure Anftellung."

"Alles schön und gut, aber ich mußt' lugen und heucheln, und bas fann einmal kein Mensch mehr von mir verlangen."

Der Pfarrer suchte noch Spane abzuhauen, aber ben eigent= lichen Klot konnte er nicht bewältigen. Man schied mit freund= licher Sandreichung, und auf dem stillen Beimweg dachte Lugian: "Der ift grad wie der Umtmann; dem war's auch lieber heut als morgen, wenn man die ganze Berfassung mit famt bem König über den Haufen schmeißen thät', und doch bleibt er im Umt. Ich thät' ja lieber schaffen, was es wär', daß mir das Blut unter den Nägeln 'rauslauft; halb satt zu fressen, wär' besser als so ein Umt, das man eigentlich nicht haben dars."

Stolz und groß erhob fich Lucian in diesem feinem Gelbft-

gefühle.

# Gin Kind bleibt, und ein Kind geht.

MS Luzian nach Haufe fam, trat ihm Babi entgegen mit den Worten: "Bater, Ihr sollet gleich ins Rößle kommen, es ift schon zweimal ein Bot' da gewesen, es sei jemand da, der nötig mit Cuch zu reden hat."

"Wer benn?"

"Des Rößleswirts Bub' weiß es nicht, oder will's nicht

sagen."

Luzian ging nach dem Wirtshause. Er traf hier den Bater Baules von Althengstfeld, der hinter dem Tische saß und ihm zuwinkte, ohne aufzustehen und ohne die Hand zu reichen.

"Go? bist du auch hier?" fragte Luzian, "haft du mich

rufen laffen?"

"Ja. Rößleswirt! Ift niemand in deiner hinteren Stube? Ich hab' da mit dem Luzian ein paar Worte zu reden. Können wir 'nein?"

,,3a."

"Bas haft benn? Rannst's nicht ba ausmachen? Ober tomm mit mir beim," sagte Luzian.

"Nein," entgegnete Medard, "es ift gleich geschehen." Die beiden Schwäher gingen nach der Hinterstube; alle Unwesenden schauten ihnen nach.

"Was gibt's benn fo Beimliches?" fragte Luzian.

"Gar nichts Heimliches. Du weißt, ich bin frei 'raus, drum, Luzian, guck, du bist jest im Kirchenbann und vielleicht noch mehr, du kommst mit denen Sachen nicht so bald 'raus, wie mir unser Pfarrer gesagt hat und die Pfarrer alle, die heut dagewesen sind. Drum wird dir's auch recht sein, wenn man jest ausspannt."

"Ja, wie? was?"

"Ha, du verstehst mich schon. Mit beinem Mädle und mit meinem Baule, da lassen wir's jetzt halt aus sein. Wir sind von je gut Freund gewesen, Luzian, nicht wahr! Und das bleiben wir von deswegen doch. Es ist ja Christenpslicht, daß man keinen Hafard auseinander hat und alles in gutem bleibt."

"Ja, ja, freilich, ja," sagte Luzian, die Hände reibend, "und was ich hab' jagen wollen? . . . Ja, und dein Paule ist auch mit einverstanden? Du redest in seinem Namen?"

"Sa, ich bin ja ber Bater. Ich laß mich nicht ausziehen, ehe ich mich ins Bett leg', das Sach' ift mein, und ich geb' die Beifel noch nicht aus der Sand, bu auch nicht. Bas mahr ift, ift mahr; mein Paule hat bein Madle gern gehabt, ja recht= schaffen gern, es ift ibm bart 'nangangen. Er hat dem Pfarrer aber bestanden, bein Madle sei wie ausgewechselt, es hab' ibm fein gut Wort mehr gunnt, und es hab' halt auch deine Ge-danken, Luzian. Recht fo, ift ganz in der Ordnung; die Kinder muffen jum Bater halten, und mein Baule halt zu mir. Du haft ja felber gewollt, baß wir feinen Reutauf ausbedingen, und Schriftliches haben wir auch nichts gemacht, da brauchen wir auch nichts verreißen. Dein Bub' hat beinem Mädle einen filbernen Fingerring geben, er hat zwei Gulden und fünfzehn Rreuzer toftet, tannft nachfragen beim Gilberschmied Subner neben der Oberamtei. Best fannst den Fingerring wieder 'raus: geben, oder es ift beffer, du gibst das Gelo, hernach fann ihn dein Mable behalten; fannft das Geld dem Rößleswirt da geben, ich bin ihm noch mas schuldig für Rleesamen. Dein Dlädle, das bringst du schon noch an, brauchst's nicht in Rauch auf= hängen, und mein Bub', der fest den Sut auf die lint' Geite und ift der alt'. Es hat halt jest den Schick nimmer zwischen unsern Kindern, und es war' gegen Gott gefündigt, wenn man da wieder was anhäften wollt'. Jest wie? was siehst du so unleidig? Stehst ja da wie ein Stock und machst kein Gleich (Gelent)? Sab' ich dich verzurnt?"

Luzian war in der That wie erstarrt, er ließ den Medard an sich hinreden und hörte alles wie im Halbschlaf; der Schweiß trat ihm vor ängstlichen Gedanken auf die Stirn; er nickte endlich und sagte: "Ja, Medard, ich schie" dir den Fingerring gleich

'rauf, kannst brauf marten."

"Pressert nicht so. Jest sei mir nicht bos, bei dir ist gleich dem himmel der Boden aus. Wir bleiben doch die alten guten Freund', nicht mahr?"

"Das Rind ift tot, die Gevatterschaft hat ein End'."

Mit diesen Borten verließ Auzian die Kammer und trat in die Birtsstube. Reugierig richteten sich die Blide aller auf ihn; er sah verstört aus. Mit seltsamem Lächeln sagte Luzian: "Rößleswirt, weißt was Neues? Mein Bäbi ist kein' Hochzeiterin mehr. Grad hat mir der Medard aufgesagt."

"Es wird doch das nicht fein?" troftete der Wirt.

"Frag' nur den Medard," endete Luzian, die Thur in der

Sand, und fort war er.

Luzian hatte sich eingebildet, er sei auf alles gesaßt, und doch überraschte ihn dieser Zwischenfall so, daß er nicht wußte, wo aus noch ein. Offen gestanden dachte er im ersten Eindruck sast auf eine Tochter, sondern nur an sich selbst. Hatte er seine Shre verloren? Wo war landauf und landab ein Bauersmann, der sich's nicht zur Ehre angerechnet hätte, mit ihm verschwägert zu sein? — Darum hatte er noch die Aussage selbst verkündet, die Schande sollte zurücksllen auf Medard, er warf sie zurück mit dem ganzen Stolz seines Ausehens; aber galt dies auch noch? Kämpste er nicht mit leerer Hand, während er die zweischneidige Wasse sich in die Faust träumte?

Im wilden Ringen des Kampfes reißest du dir oft eine Bunde, du weißt es nicht, bis nach ausgetobtem Streite das Rinnen des Blutes und der Schmerz dich daran mahnt. Kein Pflaster und keine Salbe stillt das Blut, wenn nicht das ausegetretene gerinnt und stockt und so sich selbst die schützende Decke zur Wahrung des in dir strömenden bildet. Es geht mit den

Bunden beiner Geele ebenfo.

Mud und schwer, als ob ihm ein Schleiftrog an ben Beinen lage, ging Lugian nach Sause.

"Ift es mahr? ift mein Schmäher im Röfle?" Mit diefen

Worten fam ihm Babi wiederum entgegen.

"Dein Schwäher? Nein, aber des Paules Vater," entsgegnete Luzian. "Komm her, Bäbi, gib mir dein' Hand, brauchst nicht zittern, du sollst weiter nichts als den Fingerring abthun, du bist kein' Hochzeiterin mehr; der Paule hat dir aufgesagt. Meine Händel mit dem Pfarrer sollen dran schuld sein, oder hast du auch was mit dem Paule gehabt? Es ist jett eins. Du bist schon noch eine Weile bei uns gut aufgehoben. Zitter' nur nicht so."

"Ich zittere ja nicht," entgegnete Bäbi; es war ihr gar wundersam zu Mute, noch nie hatte ihr Bater so ihre Hand gesaßt und gehalten; "ich zittere nicht," wiederholte sie, "lasset

nur los, ich will den Ring abethun."

"Thut dir's weh? Es ist doch eigentlich meinetwegen."

"Nein, das ist's nicht, und wenn's auch wär', mein' hand tönnte ich mir für Euch abnehmen lassen, Bater, und nicht nur so einen Ring abethun. Wenn mich der Paule nimmer mag, hat er mich nie mögen; ich bin ihm nicht bos. Und die Schand' wird auch noch zu ertragen sein."

"Du friegst ichon noch ben Mann, ber bir beschert ift,"

sagte Luzian, ohne durch irgend eine Liebkosung oder ein freundliches Wort die gepreßte Rede Bähis zu erwidern. Diese aber schloß: "Mein lediger Leib ist mir nicht seil. Da ist der Ring."

"Der Anochen, der einem beschert ift, den trägt fein' Rat'

bavon," bemertte noch die Abne.

"Bo ist der Biktor? Er soll den Ring gleich ins Rößle tragen," sagte Luzian. Die drei Frauen sahen einander verlegen an. Die Frau Margret nahm sich zuerst ein Herz, faßte den Rockarmel ihres Mannes, zog daran und sagte: "Thu' zuerst den Rock aus, du sausst ja den ganzen Tag 'rum wie ein Soldat auf dem Bosten. So, jest ist dir's leichter, so, jest sech dauch, daß man auch ordentlich mit dir reden kann."

"Bo ift der Biftor? Ruf' ibn," wiederholte Lugian.

Die Frau hing den Rock auf und sagte dabei: "Er hört mich nicht, ich kann nicht so arg schreien; er ist auf der Mühle."

"Der Egidi hat ihn geholt, und ber Biftor hat geheult,"

ergänzte Bäbi.

"Jest seid alle still, ich will's erzählen," begann die Uhne, "da rück her, Luzian, noch näher. Jest guck, du bist noch kein' Büchsenschuß weit vom Haus weg, da kommt der Egidi und fragt nach dir, aber mit einem Gesicht wie ein Bub', dem die Hühner sein Butterbrot weggefressen haben; und da träppelt er 'rum und kann das Maul nicht finden. Endlich sagt er, ob wir schon gehört haben, was die Leut' von dir reden; ich sag', du kannst den Leuten die Mäuler nicht verbinden."

"Was fagen fie benn über mich?" fragte Lugian.

"Du feift gottlofer als ein Beid und ein Jud, und bu habest gar fein' Religion. Ich fag' aber tem Egidi: beines Baters feine Gutthaten find feine Religion, und das ift die best'! Da schreit er über mich 'nein wie ein Flözer; und ich sei auch jo, und ich stebe doch mit einem Suß im Grab, und ich wiff' nicht, wann ich vor Gott ftund', und ich follt' bich, Lugian, eber gurudhalten, als noch aufstiften und drein hegen. Wenn ich mich nicht vor mir felber geschämt hätt', ich hatt' bem Egibi eins ins Gesicht geschlagen, daß er nimmer gefragt hatt', wo find mehr. Ich fag' weiter nichts als: Junge Bani' haben große Mäuler. Die wir jo reden, fommt ber Biftor 'rein, ich ichick' ihn fort, er foll nicht hören, mas fein Bater für ein Latichi ift. Gine Beile drauf tommt ber Schutz und bietet dem Gaibi, er foll ins Pfarrhaus fommen. Ich fag': Du gehft nicht zum Bfarrer, eber läßt bir all' beid' Bein' abhaden. Da ichlägt er auf den Tisch und ichreit: Ich bin Meister über mich, und ich

thu', was ich will. Wart', Schütz, ich geh' mit. Mein Vater ist mein Vater, aber unser Herrgott ist vorher mein Vater, und ich laß mir meinen Glauben nicht nehmen, und ich laß ihn mir nicht nehmen. — So rennt er sort."

"Ja, der Biftor, was ist denn mit dem?" fragte Luzian

abermals.

"Ich erzähl's ja, mart' nur. Bergebt fein' Stund', ist mein Egibi wieder da, er hat den Biftor an der hand und beißt ibn sein Schulfach zusammenpaden, und ba schreit er über bas Rind 'nein, daß es nicht weiß, ist es taub ober hat es sonst mas than. Ich schick' den Biktor fort, er soll mir für einen Kreuzer Randelzuder holen, und wie er fort ift, fag' ich: Egidi, du versündigst dich. Ich weiß wohl, es gebt einem fo, wenn man sieht, daß Leut' ein Kind verziehen, so wird man auf das Rind bos und grimmzornig; es ift aber nicht recht. Es ist mir mit unseren Nachbarsleuten, mit bes Bäckers Christle, auch so gangen. Wenn du meinst, daß wir deinen Viktor verziehen, mußt beinen Born nicht an ihm auslaffen, bas ift eine schwere Gund'. Das Sund'! schreit da der Egibi. Gine Gund' gehört so wenig da 'rein wie eine Sau ins Judenhaus. Da find ja lauter Beilige. 3ch bin nun halt ein fündhafter Menich, und mein Biktor ift mein Kind und foll auch fo werden, er muß wiffen, daß man Buse thun muß. 3ch tomm' vom Schultonvent, und da hab' ich gehört, daß der Bater meinem Bittor die Schul' verboten bat, und jest geht er mit mir und kann sich ein schlecht' Beispiel an mir nehmen. Ihr habt ben Bittor einmal euer Erg= entele gebeißen, wir wollen dafür forgen, daß er tein Erzteufele wird. - Luzian, ich tann bir nicht fagen wie ichandgrob ber Egibi gewesen ist, und er hat das Rind mit fort, und das hat geweint. Und mir thut's so and (bang) nach bem Rind, ich möcht' auch schier greinen. Jest hab' ich aber ein einzige Bitt' an dich, Luzian, bu folgst mir gewiß gern: verzeih bem Egibi seinen Unverstand, ich vergeb's ihm auch, und man muß ihm zeigen, daß Gutheit Trumpf fein muß, nachber fei Religion, mas für woll'. Gelt, Luzian, du versprichst mir's, glimpflich mit ihm umzugeben?"

Ein Kopfniden antwortete. Es bedurfte dieser lettern Ermahnung kaum, denn wie das so geht bei rasch aufeinander folgenden Schicksichlichen: das persönliche Leid fühlt sich kaum mehr, und man erhebt sich in ihm zu Allgemeingedanten. Darum

fagte auch Lugian aufstehend:

"Ihr habt mir ein gut Wort gesagt, Uhne, man ist ofte mals auf ein Rind bos, weil feine Eltern es ver-

Quzifer. 199

ziehen. Es geht einem auch oft so mit ganzen Dörfern und Ländern; man darf den Menschen nicht bös sein, weil ihre Vormünder, die Pfarrer und Beamten, sie verzogen haben und noch verziehen."

Luzian ging nach der Kammer. Die Frauen sahen verdutzt einander an, sie hatten einen mächtigen Ausbruch der Leidenschaft von Luzian erwartet, und jetzt redete er, daß man ihn kaum verstand.

"Bas hat er?" fragte die Mutter fo vor sich hin. Rie=

mand antwortete.

Mit dem Rocke bekleidet kam Luzian wieder heraus, nahm den hut und sagte mit einer gang fremden Behmut im Antlige:

"Ich mach heut auch meine Stationen, sie sind ein bisse weit und die Schritte nicht abgezählt, aber mein Kreuz ist mir noch nicht zu schwer. Ich will nur zum Egibi, daß er mir das Kind nicht verdirbt. Könnet ohne Sorgen sein, er ist der Vater, ich werde ihm kein bös Wörtle geben."

Wieder verließ Luzian das haus.

### Heber sich hinaus.

Bum zweitenmal nach mehrstündiger Abwesenheit ging Luzian heute an Stall und Scheunen vorüber, ohne einzuschauen; wie ist das nur möglich? Das gedachte er jetzt, als er, schon eine Strecke entsernt, sich nach seinem Heimwesen umwendete.

"Es muß alles verlumpen," bachte er, und eine seltsame Bitterkeit prägte sich auf seinem Antlit aus. "Sie haben recht, die Herren, von Staats und Kirchengehalt, tausendmal recht, so ein unruhiger Kopf, so ein Schreier, der sich um Sachen annimmt, die ihm nichts eintragen und die ihn, genau besehen, eigentlich nichts angehen, nicht mehr als andere Leut auch, das muß ein Lump sein oder einer werden. Um besten, er ist's von Haus aus. So ein Mensch, der alles, was er hat, auf dem Leib trägt und dem sein Geldbeutel in der Hosentasch zittert vor Angst, nach dem niemand fragt: wo bist und wo bleibst? der kann wie der Solvat im Feld leben oder wie die Bettelleut."

Ein altes Schelmenlied mit endlosen Stropben tam ihm bier in ben Sinn, und im Weitergeben pfiff er bie Weisung por

fich bin:

Bettelleut han's gut, han's gut, Bettelleut han's gut, Bricht ihnen kein Ochs das Horn, Frist ihnen kein Maus das Korn u. s. w. Der Mund, der sich zum Pfeisen spitzt, kann sich nicht mehr so leicht griesgrämlich verziehen, und doch versinsterten sich die Züge Luzians bald wieder. Er ging jetzt eben ins Feld, da die Menschen von demselben heimkehrten. Er sah in dem Gruße der Begegnenden etwas Geprestes, niemand blieb stehen, und niemand fragte, wie sonst brauchlich: wohin noch so spät?

An der Halbe, dort am Rand des Berges, wo drunten im Thale der Waldbach rauscht und die Müble schrillt, nicht lauter vernehmbar als das Zirpen des Heimchens hier neben im Brombeerbusche, dort saß Luzian auf dem Markstein und starrte hinein in die untergehende Sonne. Wie allmählich ist ihr Aufgehen und wie rasch ihr Untergang! Dort steht der glührote Ball noch über dem jenseitigen Berge, und jest ist er hinab, und der ganze himmelsbogen steht in glutbrennenden Flammen. Der Aufgang und der Niedergang der Sonne macht die Welt ringsum in blutig grellen Flammen erglühen, nur wo das belle Licht herrscht, schaut dich die Welt mannigsarbig an. Getrost! der helle Tag kommt immer wieder.

Wie schwarze Schlangenbilder jetzt vor dem Auge Luzians vorüber huschten, so stieg auch vor seiner Seele ein dunkles Leid auf, das sich zum nächtigen Ungeheuer zu gestalten drohte.

"Nichts nuß, Lumpenbagage ist die ganze Welt, und vorweg gar diese da, meine Grundbirnenbäuerle, nicht wert, daß man sich einen Finger für sie naß macht. Sie muffen in alle Ewigkeit hinein Dreck fressen, es schweckt ihnen ja wie Zuckerbrot. Denen da die Wahrheit verkünden? Das ist grad, wie wenn man einem blinden Gaul winkt. Sie sind nichts Besseres

wert, als was fie find."

So bachte Luzian vor sich hin und sprach es fast laut aus. Die Grundsuppe, in der alle Niedertracht der Gegenwart zusammenbrodelt, schien auch dier auszukochen in dem Herzen eines Mannes, der mitten in den Reiben des Bolfes stand. Denn was ist es anderes, das die Wahrheit bemmt, sich über alle Welt zu erzgießen? Es ist mit einem Worte die Bolfsverachtung. Der Hernesselle, in dem diese gebraut wird, steht auf dem Dreisus der Amtierungssucht, dem dunkelhaften Hochmut der Alleinweisen, und auf der verleglichen Zimperlichkeit der Wohlmeinenden. Sollte auch Luzian dem selbstherrlichen Dünkel der Alleinweisen verfallen?

Wer draußen steht, sich allein dem Volke gegenüberstellt, dem mag es leicht werden, sich dem Bolke zu entziehen, indem er ihm nie die Kraft der vollen Wahrheit zutraut oder beim ersten Versuche sich verächtlich von ihm abwendet. Das Volk

ist ihm gestaltsose Masse. Unders ist es bei Luzian. Er lernte die Menschen nicht als Masse kennen, sondern als einzelne; ihm war es nicht gegeben, die mannigfaltigen Sinnesweisen verschies dener Menschen mit einem einzigen in Maschen verschlungenen Begriff, mit einem einzigen Wort einzufangen.

Wenn man mehrerlei Waldvögel in einen Käfig sperrt, verlieren sie ihren Waldschlag, keiner von allen singt mehr, und sie zwitschern nur noch fast so ängstlich und unbestimmt wie

lallende Rüchlein.

Luzian konnte nicht wie andere vom Bolke und dergleichen reden, er kannte die einzelnen, und die waren meist gut und getreu. Wie im Fluge schweifte sein Geist im eigenen Dorke und in dem und jenem benachbarten von Haus zu Haus. Da und dort wohnt ein kernsester Chrenmann, er kannte ihn von Jugend auf, und doch war er nicht auf dem Wege, den er

jett ging.

"Nein," sprach es in ihm, "ich bin nicht besser, als der und jener und diefer da. Aber warum greifen fie nicht mit an? Warum gieben fie fich gurud von bir? Sie find eben jest noch ba, wo bu felber vor ein paar Jahren noch gewejen bift. Das find lauter alte Luzians, die da 'rumlaufen, thu' ja feinem nichts und halt mir ihn in Ehren, du bift's felber. Wie hatt' bir's gefallen, wenn dazumal einer wie du jest dich mit grimmigen Hugen von oben 'rab angeseben batt'? Rein, ihr feid alle meine Brüder! ihr feid so gescheit wie ich, es ift nur noch nicht beraus. Berr! Wenn ich da alle hatt', da auf dem Acker, und ich ftund' auf dem Marfftein und that' ihnen bas Berg aufichließen und fie mir, bas war's, bas muft's fein. Warum burfen wir nicht gusammenkommen? Wer fann uns bindern? Die Goldaten? Das find unfere Buben und Bruder. Es muß fein. Berr! wie find wir an Sand und Guß gebunden. Bricht's benn nicht einmal?" Luzian richtete sich rasch auf, und nachst bem Bebanken an eine große Berfammlung, gegen den Willen des Beamten und Pfarrers, erquidte ihn noch innerlich bas ftille Bewußtsein eines Sieges über fich felber, über Sochmut und Empfindlichkeit. Er hatte die echte liebende Dulbung gefunden. "Lauter alte Luzians," fagte er im Beitergeben noch oft vor fich bin, "mir wird bas Gebot jest leicht: liebe beinen Rachften wie dich felbst, jest versteh ich's. Wenn du auf einen grimmig bift, bent', bu warft ber, ber bich vergurnt, bu fonntest ja auch jo fein . . . Es ift doch viel Schones in ber Bibel, aber auch viel anderes."

Es war Nacht geworden. Lugian kannte jeden Baum und

Strauch hier am Wege; wandelte er ja diesen Pfad schon mehr als dreißig Jahre. Im raschen Weitergehen, so im Bollgefühle der Krast mit dem Schlehdornstock in der Luft suchtelnd, verz spürte er wieder eine alte Luft, die sich heute schon mehrsach regte, sich aber nicht unverhüllt aufthat.

Im Menschengemitt ebbt und flutet es wundersam. Luzian wollte dreinschlagen, zuerst den Pfarrer, dann den Medard und dann seinen eigenen Sohn Egidi und so fort tüchtig mit unzgebrannter Usche einreiben, damit sie ihre gebührende Strafe bekommen und endlich einseben, daß Recht und Vernunft ihm

zur Seite fteben.

Bie bald sucht der Mensch die geistige Beweisssührung zu verlassen und den leibbaften Nachdruck dafür einzusetzen. Sich so mit der ganzen Schwere des Wesens auf den Gegner zu wersen und ihn zu zermalmen, darin liegt nicht bloß robe Gewaltthätigseit, sondern auch ein Bestreben, damit thatsächlich darzuthun, daß man bereit sei, daß ganze Dasein daran zu setzen und den Gegner anzurusen, daß er bewähre, oh die Macht des Gedankens in ihm so start sei, auch äußerlich die Gewalt zu erringen.

Darum greifen Bölfer und Barteien so gern gum Schwerte. Es gilt als lette Beweisführung, bie Lebenstraft einzuseben.

Mitten auf dem Wege, an der großen Buche wo die vielen Namen eingeschnitten find, mertte Lugian ploplich, daß drunten im Thale die Sägmühle gestellt murde. Der schrillende Ton war dahin, und das Baffer rauschte platschernd über die un= bewegten Räder. Dieses plögliche Aufhören des weithin freischen: den Pfiffes machte Luzian verwundert aufschauen. Bas ging bort unten por? Er schritt rasch der Müble zu. Die Bäume über ibm rauschten so wundersam, das tonte und flang in nächt: licher Stille beller als am Tage; Diefes Caufeln und Rauschen in den Wipfeln floß immer weiter und weiter hinab, tief in ben Bald, und ftill mar's eine Beile in ber Rabe; jest erhob sich wieder ein neuer Rlang zu Säupten in den Zweigen, er schwoll immer mächtiger und mächtiger an und braufte dabin. Wie wohlig lauscht fich's allvergeffen in ftiller Commernacht dem ewigen Wogen des Waldes. Du tannst nicht fagen und deuten, mas fich ba fpricht im Fluftern ber 3meige, und doch erquickt dir's das Berg und durchströmt dich mit sußen Schauern.

Wie wenn die tosende Tagesarbeit schweigt, du still hinhorchst auf das Weben und Walten in deiner Brust, so war es hier, als ob das Ohr, an den Mühlenton gewöhnt, nun bei

deffen Verstummen schärfer und voller das rastlose Wogen der

weiten Natur in sich aufnahme.

Friedsam, als ob nirgends in der Welt Kampf und Widerstreit ware, und ein Mensch dem andern die Lust des Lebens gönnte wie ein Baum des Waldes dem andern, so schritt Luzian dabin.

Unweit der Mühle zieht sich der Weg einen dadjähen hügel binab. Luzian stand hier plöglich still, denn er hörte, wie vor dem Hause, auf dem Sägbalken sigend, zwei Männer miteinander

iprachen, oder vielmehr der eine redete.

"Die ich Cuch fage, Egibi, es gibt nur zwei Bege: ent: weder fromm und ftrena an unsere beilige Rirche halten, ober - an gar nichts glauben: nicht daß ber Mensch eine Geele habe, nicht daß es einen Gott gebe, nicht daß wir der Erlösung Die gesagt, entweder aut katholisch oder ein Gottes= leugner, man fann nur zwischen bem einen und bem andern mablen; mitten brin steden bleiben wie bas Luthertum, balb an die Bibel, halb an die Bernunft glauben, das ift, wie mein alter Lehrer in Freiburg gesagt bat, nichts als Festungsfreiheit; man ift in ber Festung eingesperrt, barf jedoch innerhalb ber Ringmauer frei umbergeben. Richts bavon. Entweder muß man alle Gelufte und Begierben ausgeschirren und fie im freien Felbe rammeln laffen wie die Safen, ober man muß fie fest: halten mit Zaum und Gebiß ber emigen Glaubensaesete. weiß, Egidi, Ihr feid von Grund aus ein fromm Gemut, barum foliefe ich Euch mein Berg auf. Bon ber Stund' an, ba auf das schallose Saupt des Neugeborenen das beilige Baffer ber: niederträuft, bis ju dem ichweren Augenblice, da die lebens: muden Gube des Sterbenden gefalbt und gefegnet werden, bie nun ihren Erdengang vollendet haben: unabläffig halt die Rirche leitend, schirmend und segnend die Sand über ihre Angehörigen. Unglückselig, wer fich ihr entzieht und fie von fich ftogt. 3hr fonnt in Eurer Mühle Berbefferungen finden, neue Rader anwenden, die Bafferfraft forgfältiger benüten; in göttlichen Dingen aber ift alles vom beiligen Geiste offenbart und erbt sich un= abanderlich fort von Geschlecht zu Geschlecht. Gabe es bier eine neue Babrheit, Die nicht in dem Geoffenbarten lage, fo mare ja Gott ber Allautige ein Stiefvater gegen bie vergangenen Beichlechter gemefen, die folder Beilglehre nicht teilhaftig maren. Der Heiland und seine Lehre war in ihm und mit ihm vom Unbeginn ber Belt. Webe bem Urmen, ber feinen Beg allein geben will, du folgst bem Irrlicht in ben Gumpf.

"Glaubt mir, Egibi, es ift ein ichmeres Umt, einzutreten

in die heilige Schar, die das Erlösungswerk forterbt; ich bin nichts, nur die Enade wirkt in mir, ich bin nichts für mich, ich kenne nicht Bater, nicht Mutter, so sie nicht in dem Herrn wandeln, ich kenne nicht Weib, nicht Kind, ich ziehe spursos über die Erde, ein zerbrechlich Gefäß, das der Herr zerschmettert am Ende seiner Tage. Aber weil ich dem Herrn diene, so fürchte ich die Menschen nicht, sie müssen dem Herrn gehorsamen. Da bin ich für euch alle zu jeder Stund' bereit zu raten, zu helsen und zu erheben zum Kerrn."

Der Mond trat aus den Wolken, und Luzian sah neben

feinem Cohne ben Bfarrer.

"Ich fann's aber nicht leugnen," entgegnete Egibi schüchtern, "mir thut es boch web um meinen Bater, und es wird ibm arg

weh thun, daß ich ihm den Bittor weggenommen."

"Mergert dich dein Auge, so reiß es aus," rief der Geistliche halb zornig, "Egidi, Ihr seid bochbegnadigt, daß Ihr zum Teil ein priesterlich Opfer bringen könnt. Ihr müßt Euer Herz töten dem Herrn, auf daß es in ihm auslebe. Oder wollt Ihr mit Eurem Bater zur Hölle fahren und Euer unschuldig Kind mitzreißen? Nicht ruhen und nicht raften durft Ihr, dis Ihr seinen stolzen Sinn demütig macht. Daß sag' ich Euch," rief der Pfarrer ausstehend und streckte seine Hand aus wie ein strasender Brophet, "die erste Strase, die der Herr über Euren gottlosen Bater verhängt, ist die, daß sich sein eigen Kind wider ihn empören muß. Ihr seid das ausserlesene Wertzeng des Herrn. Das wird ihm auf dem Herzen brennen, Ihr müßt . . ."

Der Bfarrer tonnte feine Rede nicht vollenden, denn eine

gewaltige Fauft drudte ihm die Burgel gu.

Mit ber Schnelle eines Habichts, ber auf seine Beute schießt, war Luzian herbeigesprungen und warf ben Pfarrer über die Sägeklöße bin, bag es fnacte.

"Ich will dich . . . ich muß auch . . . ich hab' auch den Urm des Hern," unter diesem Ausrufe schlug er auf den Geistelichen los, daß ihm das Blut aus Mund und Nase rann.

Egibi suchte abzuwehren, aber es gelang ihm nicht, ben riesenstarten Luzian loszubrechen. Der Pfarrer spie diesem das Blut ins Gesicht, er biß sich mit den Zähnen in seinen Urm ein, doch Luzian ries: "Spei' nur Gift, beiß nur, ich will dir den Wolfszahn ausreißen."

Egivi schrie um Hilfe und riß endlich den Bater von seiner Beute los. Luzian wandte sich um und schlug Egivi auf die

Bruft, daß er taumelnd gurudfturgte.

Unterdes richtete sich der Pfarrer auf, er war fein Schwäch:

ling; er saßte Luzian im Nacken und warf ihn nieder, daß es dröhnte, fast wie wenn man einen Baum fällt. Jest kniete der Pfarrer auf den Gefallenen, und während er ihn heimlich mit Füßen trat und ihm die Augenwimpern ausrauste, rief er laut, daß es im Balde wiederhallte und das Gebell der Hunde im Hofe übertönte: "Thue Buße, ich will dir vergeben! ich vergelte dir nicht, kein Schlag soll dich treffen."

Die Frau Egibis schrie Feuerjo zum Fenster heraus, Die Mühlknechte eilten herbei, sie folgte ihnen. Ueberdies hatte sich Luzian wieder befreit, und ein gewaltiges Ringen zwischen ihm

und dem Pfarrer hatte begonnen.

"Mein Egidi ist tot!" schrie plöglich die Frau und sank neben ihren Mann nieder. Das war ein Schrei, der die Bäume im Wald erschüttern konnte.

Luzian ließ ab vom Ringen, kniete neben seinem Sohn nieder und schrie: "Mein Kind! Mein Kind! Pfaff, da hast dein Opfer."

"Und du bift der Mörder," entgegnete der Pfarrer.

Luzian schwellte wieder empor, zudte sein Seitenmesser, saßte den Pfarrer und rief: "Wenn ich geköpft werden soll, will ich's wegen beiner, du . . . ."

Man riß ihn mit unfäglicher Mühe los.

Die Frau lag über ihren Mann hingebeugt, das stille Thal

tonte wider von ihrem Jammern und Klagen.

Egibi wurde ins Haus getragen, und als man ihm dort das Weihwasser, das neben der Thürpfoste hing, siber das Gessicht schütztete, schlug er die Augen auf. Kaum hatte Luzian dies gesehen, als er wiederum den Pfarrer ergriff und mit den Worten: "'Naus mit dir!" ihn aus der Stube drängte.

Das war eine traurige Nacht hier in der Waldmühle. Egidi gelangte bald wieder zu vollem Bewußtsein, und als er dann ruhig einschlummerte, ließ Luzian nicht nach, dis alles schlasen ging, er selber aber wachte am Bett seines Kindes, dessen Stirn und Hände er oft befühlte. So saß er und starrte unverwandt hinein in das matt sladernde Licht, dis dieses endlich verlosch. Er sah dem Ubsterben des Lichtes zu, obgleich das für todese gefährlich gilt.

Mit bem Verlöschen bes Lichtes erwachte Egibi plöglich, und hier in stiller Nacht, wo der Mond sein fahles Licht in die Stube warf, besprachen sich Vater und Sohn, daß niemand mehr wußte, wer eigentlich den andern beseidigt hatte. Egibi wollte mit aller Macht seinen Vater bekehren, aber es gelang nicht, und Luzian versprach, nicht den leisesten Groll gegen ihn

zu hegen, wenn er das thue, was aus ihm selber käme, aber nicht, was der Pfarrer ihm einimpse. Luzians einziger Bunsch war, daß er den Vittor wieder bekäme; er und die Ahne könnten nicht ohne das Kind leben, er wolle es gerichtlich adoptieren. Egidi schien hingegen hartnäckig, sedoch nur so, daß er nicht ausdrücklich willsahrte; was etwa geschehen werde, das konnte er nicht hindern.

Gegen Morgen kam eilig eine alte Magd des Hauses und verkündete, die Frau sei durch den nächtigen Schreck so, daß man bald der Wehmutter bedürfe. Egidi sprang rasch aus dem Bett, er wollte nach dem Dorf, aber Luzian versprach, alles zu besorgen; er sprang rasch hinauf in die Kammer, tleidete den schlaftrunkenen Biktor an und trug ihn auf den Urmen dem Morgenrote entzgegen, hinauf ins Dof. Der Weg durch den Wald war hier und dort mit Blutspuren bezeichnet.

## Berlaffen und verftogen.

Im Hause Luzians war viese Nacht nicht minder überwache Berstörtheit. Bäbi saß allein in der Küche und befühlte stets mit dem Daumen die Stelle des Fingers, wo der Brautring gesessen; eine zart empsindliche Haut hatte sich hier unter dem breiten silbernen Ringe gebildet, und Bäbi war's oft, als ob sie ein Stüd von ihrer Hand verloren habe. Noch undewußter hatte sich unter dem anertannten äußeren Berhältnis ein geschütztes Gedankengebiet in der Seele des Mädchens aufgethan, das war jetzt alles dahin, der undestimmten rauhen Wirklichkeit preiszgegeben. Bäbi sonnte nun still in sich hinein weinen. Sie glaubte jetzt erst zu wissen, wie sehr sie den Paule geliebt; ist's dem möglich, daß er jetzt daheim umhergeht, ohne ihrer zu gedenken? Gewiß nicht. Sie wünscht sich Flügel, um ungesehen schauen zu können, was er jetzt treibe, wo er jetzt sei.

Ach Scheiden, immer Scheiden, Wer hat dich doch erdackt? Haft mir mein junges Herze Aus Freud in Trauern bracht.
Abe zu guter Nacht.

So sang sie und sann bann wieder still hin und her, ob es denn möglich sei, daß Baule sie verlassen habe. "Wie wird er benn leben können? wird derselbe Mund einstmalen zu einer andern sprechen können: du bist mir das Liebste auf der Welt,

du einzig und allein? D! die Manner find falich, aber der Baule doch nicht. Freilich, er muß bald heiraten, er hat feine Mutter, es muß bald eine Frau ins Saus. Er ist Witmer und fein Bater auch, und ich bin auch eine Witme. Wenn man nur mußte, men er beimführt; es mar' boch ichad um fein gut Berg, wenn er fich jest in der Gil' überrumpeln that', ich möcht' ibm belfen eine Frau suchen. Nein, wir thaten feine pakliche finden, es gefiele mir boch feine. Und ich? Werd' ich benn einmal wieder einen Liebsten finden? Werd' ich denn einmal wieder einen tuffen und umhalfen tonnen wie den Baule, daß man ichier vergeben möchte vor lauter Lieb' und Freudigkeit? Nein, es gibt nur einen Laule und feinen mehr jo ohne Falich und jo grundgetreu; das tommt nicht mehr wieder. Und joll ich einmal wieder einen andern Schat friegen, mo stedt denn der Rerle jest? Um beften mar's, er tam' jest gleich, jest fonnt' ich ihn am nötigsten brauchen, ich bin jest so traurig und so ein= ödig, jest könnt' er mir über Zaun und Beden belfen. Wenn ich einmal wieder von selber beiter und luftig bin, da brauch' ich dich nimmer, da fann ich schon allein fort. Romm jest, gleich, wenn du einmal tommen thuit. Und wenn er fo war' wie ber Paule, mar' mir's nicht recht, ich that' mich vor ihm fürchten wie vor einem Gespenst, ich that' hundertmal Baule zu ihm fagen, und wenn er nicht jo war' wie der Baule, mar mir's auch nicht recht . . . Ich mein', ich mußt' meinem Paule mein Berzeleid flagen, er ift mir der Rachfte von all den Deini= gen, und er ift's boch wieder, der von mir fort ift, und über ibn hab' ich zu flagen . . ."

"Ich laß den Strick auf den Boden laufen, ich heirat' gar nicht." Mit diesen letzten, sast laut gesprochenen Worten stand Babi auf und suchte die Gedanken zu vericheuchen, die unstät hin und her slatterten. Gewaltsam heftete sie wieder ihren Sinn auf die Hoheit ihres Vaters: "Ihn tränkt's von meinem Paule gewiß noch mehr, oder doch so viel als mich. Und was werden die Leute sagen? Ich seh' schon, wie sie allerlei Bedauern mit mir haben, und hinterrücks ist doch manche schabensroh, daß es mir so geht. Aber das leid' ich nicht, daß mir eines ins Gesicht hinein auf meinen Paule schimpst; es geschieht mir kein Ge-

fallen damit, im Gegenteil."

Fast in bemselben Augenblide, als Luzian im Geiste von Haus zu haus wandelte, um zu erfunden, wie man von ihm und seinem Kampf bente, schweifte auch der Sinn Bäbis zu allen Freundinnen und Gespielen; aber sie hatte ihre Rundschau noch lange nicht beendet, als die Uhne plöglich rief. Babi eilte

zu ihr, und die Uhne klagte fast zum erstenmal bitterlich, wie man sie allein lasse und alles verkehrt und rücksides verfahre. "Ich weiß nicht," sagte sie, "hundertmal geredt ist wie keinmal, und du machst auch kein Thür' zu, und man ist ja in dem Haus wie vor einem Blasdalg und nirgends kein' Ruh, und alles ist fort. Dein' Mutter heult mir auch den Kopf voll, und du gunnst mir auch das Maul nicht und redst kein Sterbens-wörtle. Wenn halt mein Luzian nicht da ist, da hat der Himmel ein Loch."

Die sonst so anspruchslose Ahne, die nie jemand gern zu schaffen machte, war heute trittelig, hatte allerlei zu besehlen und zu wünschen, und boch war ihr nichts recht.

Babi schloß der Ahne bald ihr Herz auf, wie tief meh ihr

ju Mute fei.

"Laß das Sinnieren sein," entgegnete die Ahne, "man bringt doch nicht 'raus, wie's morgen sein wird; jeder Tag sorgt für sich selber. Wenn man heut schon wüßt', was morgen wird, braucht' man ja morgen nicht leben. Zeit macht heu. Mir ist's, wie wenn meinem Luzian ein schwer Unglück über den Halskam'; wenn er sich nur nicht an dem armen Schelm, am Egibi vergreift."

"Ich will bem Bater nach in die Mühle."
"Nein, will denn alles fortlaufen? Da bleibst."

"3ch mein', ich hab' grad bes Paule's Stimm' gehört," jagte

Babi mieder und murde feuerrot.

"Rann mir's denten. Dir geht sein' Stimm' im Ropf 'rum. Bas tonnt' er denn da bei uns suchen? Haft du noch ein Gesichent von ihm?"

"Nein, aber vielleicht hat er's mit feinem Bater ins reine

bracht oder so, und er ist da und will -"

"Du kennst den alten Medard nicht, dem ist, mit Gutem sprich, die Seel' in den Leib gerostet. Dein' Mutter, die schimpft auf den Baule, und das leid' ich nicht. Wer gestern brav gewesen ist, der kann nicht — Plumpsack da bin ich — heut auf einmal ein Nichtsnutz sein; wenn er auch einen Unschied begangen hat, er ist doch der alt'. Wen man gestern gern gehabt hat, den kann man nicht heut über alle Häuser 'nausschmeißen wie einen alten Schlappen. So ist's. Der Baule geht seinem Vater nicht von der Hand; er thut besser dran als der Egibi, der Latschi, der thut ja so übergescheit, als ob er auf seines Vaters Hochzeit gewesen wär'."

"Ja, bei feinem Bater bleiben muß man, mein Baule hat's

grad so gmacht wie ich -"

"Gewöhn' dir die Red' ab; du kannst nimmer sagen: mein Baule," warf die Ahne ein; Babi ichien es faum zu hören, unverrückt ins Licht starrend fuhr sie begeistert fort: "Ich hab' beut fast die gange Nacht nicht geschlafen, vor lauter Gedanken. Sonst ift so ein Sonntag 'rum gegangen wie ein Tang so schnell, man weiß nicht, wo er hinkommen ift. Aber was haben wir geftern nicht alles verlebt! Ich hab' fonft nie gewußt, daß man vor Gedanken nicht schlafen tann, aber gestern hab' ich's er: fahren. Da hab' ich halt auch darüber gedenkt: mogu braucht man benn auch einen Pfarrer bei ber Tranung? Bar's nicht viel schöner und heiliger, wenn in der Rirch, wo die gange Gemeind bei einander ift, der Bater vom Bursch und der Bater vom Madle da por ihnen stünd' und einer nach dem andern that' das Baar einsegnen und trauen? Der Bater ist doch eigentlich der Stellvertreter von Gott bei seinem Rind, und fo eine Tramung vom Bater mar' doch erft recht beilig. Und mein Bater könnt' beffer segnen als alle Pfarrer auf ber ganzen Belt, und ich mein', ein jeder Bater, wenn er da auf dem Blat ftund', mußt' ein gut Wort vorbringen fonnen. Go ein Pfarrer ift doch ein fremder Mensch, und mein Bater ift mein, und ich bin fein bis zu der Stund."

Die ganze erhobene Liebe Babis zu ihrem Bater brach flammend auf. Die Uhne sagte verwundert: "Babi, du redest ja,

man kennt dich gar nicht mehr."

"So pfeift mein . . . der Paule, ja, ja, das ist das Lied vom Nesseltranz," sagte Bäbi plöglich vor sich hin, auf die Straße

hinaushorchend, "aber ich warte, bis er 'rauf fommt."

Bäbi hatte in der That recht gehört, Kaule war da und wollte vor allem mit Luzian sprechen, er strich ums Haus umher, ob er nicht Bäbi doch zufällig treffe. Endlich ging er zum Wendel und wollte dort die Ankunft Luzians abwarten. Erst spät in

der Nacht kehrte er heim.

Lange besprach sich noch Bäbi mit der Uhne, bis diese endlich einschlief; auch die Mutter ging zu Bett, und still war's ringsum. Bäbi holte sich noch eine Näharbeit, die zur Bollendung ihrer Aussteuer gehörte; hatte es mit dieser nunmehr auch keine Sile, so hielt die Arbeit doch wach. Kaum eine Stunde aber hatte Bäbi emsig und still bei der Dellampe gesessen, als ihr die Hände in den Schoß sanken und sie ermüdet einschlummerte. Das erste Pochen an der Thüre erweckte sie, denn in dem wachbereiten Schlase ist das Ohr jedes Tones gewärtig.

Ohne daß man jemand fommen hörte, öffnete sich der Riegel, Bäbi sah ihren Bater vor sich stehen und blickte staunend in sein verwildertes Antlitz. Luzian aber sagte rasch: "Gut, daß du auf bist, lauf hurtig zur Hebamm, sie soll gleich zu des Egidis Klor' (Klara) kommen, und dann sag's ihrer Mutter. Lauf tapfer, ich will schon drin im Haus wecken."

Luzian ging mit Vittor ins haus, und Babi rannte in ben

Strümpfen ohne Schuhe pfeilschnell das Dorf hinauf.

Frau Margret machte sich rasch auf den Weg, und als Luzian nach einer Weile in den Hof ging, sah er den Oberknecht, der die beiden Braunen an den Wagen spannte.

"Haft recht, daß dich früh aufmachst," fagte Luzian, "willst

Rlee holen?"

"Rein, ich hab' noch genug für heut von gestern abend. Ich bab' noch zwei Kubren Dinkel im Specifeld, die muffen 'rein,

und hernach will ich zadern."

Lugian nichte zufrieden und half eingeschirren. Stillstebend schaute er dann dem Wagen nach, der bavon fuhr; das Schimmelfüllen sprang neben ber, sich noch ledig tummelnd im frischen Morgenhauch. Luzian dünkte es schon ein Jahr, daß er sich nicht um fein Sach' angenommen hatte. Diefe unabläffige Stetigkeit des Arbeitens trat ihm jest in ihrer ganzen Erquidung vor die Seele; ihm war die gange Welt aus ben Fugen gegangen, bier aber verlief alles regelmäßig, das fannte feinen Wirrwarr und tonnte feinen ertragen. Die Natur arbeitet in stiller Unabläffigfeit, und der Mensch, der in ihr wirkt, muß wie fie raftlos fich rühren: bas bat seine festen Zeiten, Die nicht verabfaumt werden durfen, Sonne und Regen warten nicht, bis du mit deinen anderweiten Unliegen fertig bift. Du magft ben Sammer in der Schmiede, die Art auf dem Zimmerplaß, den Sobel in der Schreinerwerkstatt ruben laffen, eine Beile unausgesett anderen Dingen. Gemeinzweden nachgeben, bu fannst alles leicht wieder aufnehmen, wie am Tage, wo du es verlaffen. Unders der Bauers: mann. Die Sonnentage, die über dem Kelde feiner harrten, fann er nicht wieder heraufrufen. Darum eignet sich der Bauersmann fo felten zur Verfolgung von Anforderungen, die abseits von dem Rreislauf feiner Thätigkeit liegen. Des herrn Auge macht bas Bieb fett; wie leicht verkommt alles, wenn der herr fehlt. Duß es Dienende geben, unabläffig belaftet mit der Sande Arbeit, während der Berr den höheren Unliegen der Menschheit nachgeht, ift fein Zustand möglich, in dem sich beides vereinigt?

"Wenn du wieder kommst, geh' ich mit ins Feld," rief

Luzian dem Anechte nach und fehrte ins Saus gurud.

Die Uhne war gang gludselig, beim Erwachen ihn wieder zu seben.

"Mir hat heut nacht träumt," erzählte sie, "du bist Pfarrer worden. Ich hab' dich predigen sehen, aber in einer ganz fremden Gegend, ich hab' alle beine Worte gehört, o! es war prächtig. Und du gäbest erst noch einen guten Pfarrer. Mein Bater hat's mehr als hundertmal gesagt: Wenn's mir nachging', dürst mir feiner vor dem fünfzigsten Jahr Pfarrer werden. Ein Pfarrer braucht nicht studiert haben und kein Examen machen, er muß sich in der Welt umthan haben mit offenen Lugen, und sei er meinetwegen Holzbacker gewesen, er kann doch der best' sein, besser als alle Bücherpfarrer. Wober wollen denn die aus dem Seminare mitreden und einem Trost und Hilf' geben? Sie haben ja selber nichts ersahren. Mein Bater, das war der gescheiteste Kopf, auf dem je ein Hut gesessen ist, der kaiserliche Rat hat's auch oft gesagt."

"Beut gibt's noch ein Urentele," fagte Luzian, "die Rlor'

wird eines bringen."

"So? Ja von beswegen bist auch die Nacht nicht heim=

tommen. Wir haben lang auf dich gewartet."

Luzian war still, die Kehle war ihm wie zugeschnürt. So oft die Uhne das Wort Pfarrer aussprach, ging ihm ein Stich durchs herz; er konnte ihr jest nicht sagen, was vorgegangen war. Wird es ihr aber verborgen bleiben, und ist's nicht besier, selber alles zu bekennen? Einstweilen nuß man abwarten und Ruhe suchen.

Still sich vergrämend saß Luzian ba. Bon allen Qualen, die den Menschen heimsuchen können, ist die Selbstverachtung die höchste, freilich nur für ein ehrlich Gemüt, denn die zahle losen anderen kommen nie dazu, sich selbst die volle Wahrheit zu gesteben. Ueber den Aufrichtigen aber kommt die Bein doch nur vorübergehend, denn eben in der Aufrichtigkeit liegt schon die Gewähr, daß die Selbstverachtung eine unberechtigte ist.

Luzian erkannte schwer, wie durch seine letzte That sein

ganges Streben verfehrt und vermuftet mar.

"Was hast du jest? Raufhandel und weiter nichts. Und

du bist nicht mehr allein für dich ..."

Mit diesen Worten erkannte er jene bindende Allverants wortlichkeit, die in der selbsterweckten oder überkommenen Sens dung für das Allgemeine liegt; das ganze Thun und Lassen

hört damit auf, ein eigenes, beliebiges ju fein.

"Mich durfen sie für einen Lumpen halten, da läg' mir nicht viel dran, aber jett heißt's: Alle, die nicht an die Pfassen glauben, sind Rausbuben, man sieht's ja. Das thut mir in der Seele weh. Jett hat der Pfass Oberwasser. Ja, ich passe nicht zu einer solchen Sach', nein." Hiemit betrat Luzian eine neue Stuse des Märtyrertums: den Zweisel und die Verzweislung an sich selbst. Tausendmal ist dies nur Beschönigung der Ruhesucht, seiges Abschütteln einer unumgänglichen Aufgabe, aber hier war's die bitterste innere Zerknirschung. Luzian hielt sich in der That seines hohen Vorhabens unwürdig, die letzte That zeigte dies für ihn und andere. Tiese Sehnsucht stieg in ihm auf, daß doch ein gewaltiger erhabener Mensch erstehe, der start und heilig die Welt aufs neue erlöse; wie gern wollte er ihm dienen, ihm alles opfern, jedem Wint seiner Augen gehorchen, wenn es ihm nur vergönnt wäre, in den Reihen seiner Kämpser zu streiten.

"Ich bin tein biste mehr als ein gemeiner Soldat und

dazu noch ein recht wilder, unbändiger."

Darin sprach sich's aus, was er munichte. Das tiefe Berlangen und Sehnen des Jahrhunderts gab sich auch hier fund. Bird ein gewaltiger Führer erstehen, der das Zauberwort findet, um die zerstreuten zahllosen Streitmutigen in geschlossenen Reihen zu ordnen und sie die große Bahn zu einem neuen Leben zu

führen? . . .

Ms Luzian durch das Dorf ging, grußte er niemand, er wartete den zuvorkommenden Gruß ab; man folle nicht glauben, er demutige fich oder suche jest einen besondern Unbang. Menschen, an deren Urteil ihm ebedem so wenig lag, daß er gar nie baran bachte, diefen fab er jest icharf ins Beficht; fie follten und mußten ein Wort, einen Blick für ihn haben, er mußte sicher sein, mas sie von ihm benfen. Manchmal murde er in der That zuvorkommend gegrüßt, aber er fragte fich wieder, ob das nicht durch die Nötigung seines icharfen Unblides geschehen fei. Benige bemerkten seine Unrube, und die fie bemerkten und barüber nachbachten, vermuteten einen entgegengesetten Beweg= grund, fie glaubten berausfordernden Stolg zu erkennen. Do zwei oder mehre beisammen standen und Luzian ging vorüber, waren sie plöglich still, gewiß hatten sie von ihm gesprochen. Der Rößleswirt fah zum Genfter heraus, und als er Lugian tommen fab, jog er fich gurud und machte das Fenfter rafch gu. Luzian war fest überzeugt, daß alles auf ihn gemungt sei, er, der sonft in fich so Reste, sab sich auf einmal abhängig von den Mienen und dem Behaben eines jeden. Dem Dieb brennt der But auf dem Ropf, fagt das Sprichwort, und ähnlich erschien sich Luzian wie ein offenkundiger Verbrecher, der sich Wohlwollen und Anerkennung zusammenbettelt, die er vordem selbstverftand: lich inne hatte. Luzian wollte fich alles aus bem Ginn folagen, und es gelang ihm, aber diefes Bergeffen mar boch nur wie ber

Schlummer eines Rrantenmarters, eines Harrenden; das leifeste

Geräusch wedt taumelnd auf.

In der Schmiede, wohin nun Luzian ging, ward auch alles plöglich still, als er eintrat. Urban begann indes: "Gelt, jest sind die Karten anders gemischt? jest schenkt der Pfarrer dir die Trümpf', die du früher gehabt hast?"

"Wie fo?" fragte Lugian.

"Du wirst doch nicht leugnen, du hast vergangene Racht bei deinem Egidi den Pfarrer totstechen wollen und hast ihn blutig geschlagen, aber der Pfarrer hat heilig geschworen, daß er nichts davon bei Gericht angeben will; er verzeiht dir's. Jest frag' um im Dorf, laß ausschellen: wer dir noch recht gibt, soll sich melden."

"Du haft Glud," fagte der Brunnenbaiche, "du haft Glud wie jener Mann, der hat einen Floh fangen wollen und hat

eine Laus gefunden."

"Mit dir red' ich gar nicht," erwiderte Luzian und verließ

die Schmiede in schweren Gedanken.

Ms er so in sich gekehrt, den Blid zur Erde geheftet, hinwandelte, fühlte er plöglich einen mächtigen Faustichlag auf dem Rücken. "Heilig Millionen," knirschte er sich umkehrend und nach dem Schläger fassend. "Ah, du bist's," sagte er und ließ ab, als er Bendel sah, "du hast nich grausam erschreckt, es ist mir durch Mark und Bein gesahren."

"Warum? feit mann bift bu jo zimpfer?"

"Gud, ich weiß nicht, ich bin bir so angstlich im Herzen, es ift eine Schande, ich mein', die ganze Welt ist gegen mich, ich möcht' sie alle vergiften, und da kommst du hehlings und gibst mir einen Schag wie vom himmel 'runter."

"Bift benn eine ichwangere Frau? Scham' bich. Benn bu auch eins friegt haft, es ift nur eine Abschlagsgahlung von

nächt abend."

"Weißt auch schon?"

"Ja, und jest spielt der Pfarrer den Gutedel. Hab' ich dir's nicht gesagt, du wirst das Beil zu weit 'naus? Dein Sach' ist bis daher eine reine, tauklare gewesen, und jest ist geronnen Blut drin."

"Mach' mir feine Vormurfe, ich weiß alles, ich weiß ja; von dir batt' ich am ersten verlangt, daß du mir Trost ein-

redest, statt daß bu mich jest auch noch ichandest."

"Ich schwäts' dir kein Loch in den Kopf, wer bist denn? Ropf in die Höh! daß man den alten Luzian zu sehen kriegt. Narr, du hast nicht geschlafen, ich seh dir's an, du bist mauderig

wie ein Bogel, der sich mausert. Jest laß dich nur nicht unterstriegen. Was du einmal than hast, dabei mußt du bleiben."

"Ich hab's aber nicht gern than, ich bin in der Wildheit dazu kommen. Ich ließ mir einen Finger abhacken, wenn ich

ben Pfarrer nicht geprügelt hatt'."

"Luzian, das hab' ich nicht gebört, das hast du nicht gessagt, das darsst du nicht sagen, keinem Menschen. Bor der Welt mußt hinstehen, daß alle die Augen unterschlagen, wenn du sie anguckst. Möchtest gerne Trost haben? Was Trost? Wer nichts nach der ganzen Welt fragt, nach dem fragt die Welt am meisten. So bist du, und so mußt du sein, und so bist du morgen am Tag."

"Ich weiß wohl, ich bin nichts nut, aber das thut mir

weh, mein' Sach' ift boch gut."

"Freilich, freilich, da bran halt' dich. Laß den Schlag ein paar Monate versurren, da hat das Ding ein ander Gesicht. Wir wollen zu Michaeli davon reden, wenn die Sach' bis dahin

nicht ift wie der ferndige (vorjährige) Schnee."

Dieser Zukunststrost versing bei Luzian nicht, benn er entsgegnete: "Führ' du im Frühjahr einen Hungrigen auf den Kornacker und sag': da friß dich satt. Lug', Wendel, ich mein', es ist ein Jahr, aber es ist erst gestern gewesen, daß ich den alten Luzian hab' vor mir herumlausen sehen, aber den Luzian von überm zukünstigen Jahr, den kenne ich noch nicht, von dem weiß ich noch nichts und der hilft mir noch nichts. Sag' du mir hundertmal: ich werde ein anderer mutsester Kerl sein, jett bin ich's noch nicht, und jett bräucht' ich's. Ich hab' dir eine Ungst sast zum Davonlausen und weiß nicht, wovor, und weiß nicht, wohin."

"Das Stündle bringt's Kindle, sagen die Hebammen. Luzian, horch' auf, ich will dir was sagen. Sei kein Narr; im Gegenteil, sieh dir die Welt als ein Narrenspiel an, mach' dich lustig darin, so gut, als es geht, und so lang, als es hält. Du bist gesund, hast Bermögen genug, laß dir dein Leben bekommen, es ist bald genug aus, eh man sich's versieht; und es dankt dir's kein Teusel, wenn du jest deine besten Jahre verkrimpelst und verbuttelst für nichts und wieder nichts, bloß weil dir was eineredest. Ich kann dir in sieben Worten all meine Weisheit sagen: sür was man die Welt ansieht, das ist sie einem. Wenn ich du wär', ich wollt' mir ein ander Leben herrichten. Ich wünsch' dir nur meinen Leichtsun, den geb' ich dir nicht für deinen besten Ucker. Jest muß ich heim, es wartet ein Staatsmittageessen auf mich, ein Herrenessen, der König hat nicht mehr, es

Quzifer. 215

fommt in allem nur darauf an, wie man's ansieht: ich hab' Gesottenes und Gebratenes. Die untern Kartosseln im Hafen (Tops), die sind gesotten, und oben, wo das Wasser einkocht ist, da sind sie braten."

Man war am Sause Bendels angelangt, und dieser ging

hinein.

## Ein neues Familienglied.

2018 Luzian heimfam, hörte er ichon vor der Hausthur, bag bie Frau Egibis ein Töchterchen geboren hatte.

Mus der Ruche trat ihm die sporenklirrende Fidelität ent=

gegen.

"Guten Tag, Berr Dottor," fagte Lugian.

"Guten Tag, Herr Schwiegersohn," lautete die Antwort. Fast möchte man's bedauern, daß in den zehn Tagen, die wir jest schon in dem Hause verweilen, im Dorse alles körperslich wohlauf war, wir lernen dadurch das heitere Naturell erst

jest tennen. Es ift aber noch immer Beit.

Der Dottor Pfeffer von G., ein junger Mann mit gerotetem Untlit, das die Rreug und die Quer durchfabelt mar, tam nie ins Dorf, ohne das haus Luzians oder vielmehr die Uhne zu besuchen. So oft man das Reitpferd des Doktors am Wirtshaus angebunden fab und er nicht dort zu treffen mar, suchte man ihn bei der Uhne auf, wo er scherzend und lachend jaß. Die Leutseligfeit und frobe Laune bes luftigen Bruders hatte ihn auf allen umliegenden Dorfern beliebt gemacht. Auf der Universität mar der forsche Studio als der große Baribal hoch berühmt und angesehen, ein Meister auf der Mensur und in ber Aneipe. Er bebielt fich auch diese Burde fast über bas dorpelte Quadriennium hinaus. Endlich, als das ganze Ber-mögen verstudiert war, ließ sich der Mensurheld zum Eramen einpauten, und halb aus wirklichem Glud, halb aus Rudficht der Professoren, die ihn endlich von der Universität los sein wollten, bestand er das Eramen. Er ließ sich nun in G. als praftifcher Urgt nieder, erhielt bald barauf Die Stelle eines Unter: amtschirurgus und befleißigte sich hauptjächlich ber Dorfpraxis. Eine gemiffe Geschicklichkeit in ber Operation, wozu ihn besonders fein Mut und eine bandliche Fertigkeit befähigten, war ihm nicht abzusprechen; er traute baber auch nur dem operativen Teile feines Berufes, von der neuen Errungenschaft der innern Beiltunde bejaß er als mejentliches Ergebnis nur die Stepfis. Das prattische Leben faßte er oft wie die Fortsetzung einer ultigen

Studentensuite. Reiten und Fabren, seine alte Liebhaberei, mar jest ein Teil seines Berufes; das ging nun bin und ber über Berg und Thal, und die Welt ift so weise eingerichtet, daß es auch in dem fleinsten Dorfe, wo die Ruchse einander aut' Nacht fagen, nicht an einem fublen Trunt Bein fehlt, ber fpricht ba mit demfelben Geifte, wie in ber Gefellichaft aller Weltweisen. Benn unfer Dottor noch fo lange beim Glas gefeffen, hielt er fich doch immer fest zu Pferde wie eine Rate, ja die Leute behaupteten, er sei von Nachmittag an, bas beißt, wenn er schon ein bischen angeriffen mar, noch weit gescheiter und geschickter als Urst. Er trank unabanderlich nur halbe Schöppchen, damit der Wein allzeit frisch vom Fasse tomme. War das Maschen lcer, schlug er es mit einem Daktplus auf ben Tijch, und die Wirte in ber gangen Umgegend fannten Diefes Zeichen jum Auffüllen. Im Commer gab ce ba und bort topfebene Regelbahnen, wo unfer Urzt bemdärmelig mit einigen Bfarrern und sonstigen Honoratioren der edeln Regeltunft oblag. Mit allen Menschen jeglichen Standes mar er im besten Ginvernehmen, und man nannte ibn allaemein einen braven Rerl, denn er war gleich liebreich und unverdroffen gegen Silfesuchende, Urme wie Reiche. Er, der als Studio über alle Schranken der burgerlichen Ginpfählung fich binmeggesett, batte fich damit auch, wie man fagt, ausgetobt; er vertrug fich jest mit allem Bestehenden und deffen Bertretern. Stimmte er auch manchmal mit ein in icharfen Tabel über diese oder jene Staatseinrichtung, so galt ihm das mehr zur Uebung feines Wipes und zur Bermendung eines Rraft= ausdruckes aus Dlims Zeiten. Er mar mit allen Beamten in dem Städtchen schmollis und ftand mit allen Bfarrern bes Dber= amts auf gutem Fuß. Biermal bes Jahrs tommunizierte er, wie sich gebührt, und verließ am Abend vorher schon Bunkt gehn Uhr das Wirtshaus.

So fehlte dem Doktor zu einem gemachten Manne weiter nichts als eine Frau, und in der That suchte er auch eine solche, aber sie mußte reich sein, mindestens so reich, daß man fortan

begnem zweispännig leben tonnte.

Aluge Leute behaupteten, er habe cs auf Luzians Babi abgesehen, und diese Annahme war nicht ohne Grund. Er war weit davon entsernt, daß ihm die Bildungsstuse Babis als ein Hindernis erschien; er verlangte von einer Frau weiter nichts, als daß sie eine gesunde Mutter, eine tüchtige Wirtschafterin sei und ein erkleckliches Einbringen habe.

Luzian mit seinem heftigen Gifer für Umgestaltung bes Lebens war ihm eine anziehende Erscheinung, und dem Bauers-

mann gegenüber hatte er wissenschaftliche Fettbroden genug, um seinen einsachen Verstand damit zu spiden und so sich in Geltung zu setzen. Die Uhne, die er stets mit Heiratsanträgen nedte, war ihm von Herzen gut; so oft er kam, sie hatte ihm stets etwas über ihr Besinden zu klagen und zu besragen, er hörte es getuldig an und half ab. Ganz glücklich machte er sie einst, als er ihr das Vildnis Kaiser Josephs unter Glas und Rahmen überbrachte.

Baule allein wußte es, daß der Doktor auf einen förme lichen Heiratsantrag eine abschlägige Untwort von Bäbi erhalten hatte. Als sie Braut geworden, unterließ er seine Besuche dennoch nicht; vielleicht wollte er damit seine frühere regelmäßige Ginztehr verdeden. Bäbi ging ihm stets aus dem Wege, sie meinte, er müßte ihr böse sein, weil sie ihn beleidigt habe; er wußte aber nichts von Groll. Das zeigte sein heutiges Thun.

Unser Dottor war Menschenkenner genug, um zu wissen, wie weich und empfänglich ein verlassenes Mädchenherz ist, wie halb Berzweiflung, halb Sehnsucht leicht einen kühnen Freier ausnimmt; er erneuerte daher jetzt frischweg seinen Antrag bei Bäbi, aber mit so viel Schonung, daß die abweisende Antwort des Mädchens nur als zögernder Ausschub erscheinen konnte. Er hatte soeben, Bäbis Hand sassen, ihr versprochen, nicht mehr von der Sache zu reden, bis sie selbst davon ansinge. Es war, als ob er mitten im Brande des Hauses das verlassen Mädchen sich erobern würde, als eben Luzian hereinkam; vor ihm scheute er sich jetzt mit seinem Anerbieten hervorzutreten, er ging mit ihm nach der Stube und setzte sich mit einer gewissen beimischen Art, die Luzian dahin misdeutete, als ob er zeigen wolle, er thue dem geächteten Hause durch seinen Besuch eine Ebre an.

Die Uhne hatte verweinte Augen, auch aus der Rüche vernahm man durch das Schiebsensterchen bisweilen das Schluchzen Bäbis. Luzian bemerkte wohl, daß seine Raushandel hier bekannt worden waren, aber er dachte still: "Ihr müßt euer Teil eben auch haben."

Das war jest ein Hauswesen, so verstört und aufgeicheucht, als ob es nie eine Heimat ruhiger Menschen gewesen wäre.

Nach einer Beile jagte Lugian: "Herr Doftor, fommet mit

jum Egibi, febet einmal nach der Rindbetterin."

Der Doktor bestieg sein Pferd, und Luzian ging neben ihm her den Waldweg nach der Mühle. Luzian fühlte schwer, wie einem Menschen zu Mute ist, der, immer hin und ber getrieben von einem Ort jum andern, nirgends eine fichere Ruhestätte

und häusliche Erguidung bat.

Als die beiden Manner fort waren, fam Babi in die Stube und fagte: "Uhne, Ihr durfet den Doktor nicht fo oft wiederkommen beißen. Ihr muffet ihn nicht so ins Saus zeiseln (loden)."

"Warum?"

"Denket nur, er hat mir heut wieder mas davon vorge= schwatt, daß er mich beiraten will, und es sind noch nicht drei

Tag', daß ich nicht mehr Hochzeiterin bin."

"Laß ihn feine Spaß' machen, er ist ein guter Mensch, und wir durfen jest nicht alle Leut' aus dem Saus verscheuchen, es läßt fich ja ohnedem niemand mehr feben. Gelt, Babi, der Pfarrer hat deinen Bater gewiß zu den Raufhandeln gezwungen? Ich bleib' dabei, mas mein Luzian thut, das ist brav."

Unterdes eilte Lugian mit dem Argt der Mühle gu.

Un der Berghalde stieg dieser ab und jog sein Pferd am Baume nach, um jo gleichen Schrittes mit Lugian beffer mit

ihm reden zu fonnen.

"Wie meinet Ihr, Schwäher?" jagte er, "wie mar's, weil ich boch die Uhne nicht heiraten tann, wenn Ihr mir das Babi gur Frau gabet? Ich bleib' bann boch in der Familie und werde nicht verfremdet."

"Es ist jest fein' Faftnachtszeit."

"Was ich fag', ift jo flar wie Rlosbruh und ift mir grundbirnenernft. Dhne Epaß, ich nehm' bas Babi, wie es geht und fteht und liegt. Der Baule gibt bas Babi auf megen ber Pfaffengeschichte, mir ift bas gang Burft, im Gegenteil, Die Tochter von einem Reber ist mir noch mas Besonderes. 3ch habe einen guten Freund von der Universität ber, wir nennen ibn den Rollenkopf, der traut uns morgen, wenn Ihr einstimmt." "Weiß das Babi von Eurem Borhaben?"

"Bewiß, sie giert sich noch ein wenig, aber sie that doch gern schnell Ja sagen, wenn sie sich nicht vor ber Welt scheute. Benn Ihr ein Wort fallen laffet, ift die Sache abgemacht. Run? Stünde ich Euch nicht an als. Schwiegersohn?"

"Ja, ja, warum benn nicht?" entgegnete Lugian. Er war fortan außerst ichweigsam, bis man am Bestimmungsorte an-

langte; besto mehr redete ber Dottor.

Unf der Muble befundete er die außerste Corgfalt für die Wöchnerin und das Kind, und da man einmal zur Apothefe schickte, verschrieb er auch noch eine ichnell beilende Salbe für die Ropfbeule, die Egidi beim Falle erhalten hatte. Scherzend

gratulierte er Egibi zu seinem neuen Schwager, als welchen er

fich selbst vorstellte.

Unser Doktor hatte sich in ein seltsames Berfahren verrannt, bei dem ebensoviel augenblickliche Laune als Berechnung mar; er, der die Weise bes Bolkes jo gut kannte, glaubte feine Braut= werbung doch in scherzhaftem Tone halten zu muffen; das schien ihm der derben Urt feiner fünftigen Schwägerschaft angemeffen und follte ibn und fie über alle etwaige Beinlichkeiten und Erörterungen hinwegheben. Mus diefem Grunde verfündete er auch die Sache allen Frauen, die auf der Mühle anwesend waren; Diese Offenkundigkeit mußte sowohl die Bedenken bei Babi beben, als auch zugleich fie fesseln, ba man nun boch einmal allgemein davon redete. Unfer Dottor irrte fich aber gewaltig. Er überschritt in seiner Burschikosität unbewußt die feine Grenglinie, die zwischen Derbheit und Leichtfertigkeit gezogen ift; auch der vierschrötigste Bauer kennt diese wohl, und es beleidigt ibn, wenn so viele, wie hier unser Dottor, um sich der volkstümlichen Dentweise anzubequemen, eine gemiffe Robeit in Ausbrud und Behandlung ernster Verhältnisse annehmen. Um nicht gefrantt zu sein, mußte Lugian die Angelegenheit entschieden und wiederbolt als Scherz auslegen.

Zwischen Egibi und seiner Mutter war eine wortlose Bersschung eingetreten. Hier galt es zu helsen, und da war von Streit nicht mehr die Rede. Die Mutter wirtschaftete lebendig im ganzen Hause, und Egibi kam mehrmals zu ihr in die Küche und sagte, sie möge nur sich selbst nicht vergessen, sie möge sich etwas Gutes bereiten, sie allein habe zu befehlen und nicht die Schwiegermutter, "und", septe er in seltsamer Einfalt hinzu, "thuet nur, wie wenn Ihr in Eurem eigenen Hause wäret, und nehmet Euch alles ungefragt. Soll ich Euch tlein Holz spalten?" Ohne Autwort abzuwarten, sing er an und mußte sortzesagt werden, da die Wöchnerin nebenan ieden Schlag würte und eben

einschlafen wollte.

Egibi sprang und pfiff im Hause herum wie ein luftiger Bogel auf dem Baume, der in die Welt hinein verkündet, daß jest eben ein junges Rücklein im Neste die Augen aufschlug.

Um andern Morgen stand Luzian nach fast zwölfstündigem Schlase wohlgemut auf. Die ganze Welt, die aus den Angeln schien, hielt sich doch noch in ihrem Kreislause, und Luzian fühlte sich wieder mutsest. Er pflügte den ganzen Morgen ohne Unterlaß draußen im Specksche, er empfand es still, daß das doch eigentlich die Arbeit sei, die er am besten verstehe.

Raum ift die Frucht vom Felde eingethan, so wird ber

Boden mit scharsem Pfluge wieder umgelegt, die abgestorbenen Stoppeln werden entwurzelt und verwandeln sich in neue Triebekraft, der ausgelockerte Grund ist bereit, sich von Sonnenschein und Regen durchdringen zu lassen, dis er neue Saat empfängt. Das Wachstum des Menschengemütes gleicht nicht dem verz gänglichen Halme, eher dort dem Fruchtbaume, der bleibt bestehen und harrt neuer Frucht am selben Stamme.

Luzian fühlte fich jest fo wohl und beimisch in seiner Arbeit, baß es ihm am liebsten gewesen ware, wenn ber ganze handel

mit dem Pfarrer ein Traum mar.

Es ist ein gang anderes, mitten in den gewohnten Lebensverhältniffen einen Charatter still ausbilden, alsdann zum Kampfe

heraustreten und unabläffig in bemfelben fteben.

Tausende wünschen jest den Krieg und sagen: nur das tann von der sieberischen Aufregung erlösen. Wer weiß, wie bald sie sich aus dem Leben im Feldlager heimsehnen würden. Der neue Kampf muß den Mut erfrischen.

Als Luzian mit dem Pfluge heimtehrte, begegnete ihm

Egidi, der betrübt vom Pfarrhause fam.

"Was haft?" fragte Lugian.

"Bater," entgegnete Egibi, "Ihr musset aber nicht grimmig jein, ich kann nichts dasur, ich hab' eben dem Psarrer die Tause von meinem Kinde angezeigt, sie ist nächsten Sonntag, und es joll auch Kordula heißen wie die Uhne; und da hat mir der Psarrer gesagt, daß nicht die Uhne und nicht Ihr und nicht die Mutter und nicht das Bäbi in die Kirch' kommen darf, sei's als Gode oder als Tausgeuge; ihr seid alle im Kirchbann."

"Gut, gut," sagte Luzian, "du hast ja bein' Schwieger=

mutter und beine zwei Schwägerinnen."

"Nicht wahr, Bater, Ihr feid mir nicht bos? ich tann ja nichts bafur, und ich muß boch mein Kind taufen laffen."

"Freilich, freilich, aber ich muß jett essen, ich kann schier nicht mehr lallen," so schloß Luzian und sprang den Pferden nach, die ihm voraus beimgeeilt waren.

Bei Tische fragte Luzian ben Biktor: "Bist wieder gern in

der Schul', und wie geht dir's?"

"Ihr hättet mich nicht 'rausthun sollen, wenn ich wieder 'nein muß," entgegnete Littor, "ber Pfarrer hört alle Kinder ab in der Religionsstund', und mich übergeht er, wie wenn ich gar nicht da wär"."

Luzian legte ben Löffel ab, er konnte nicht weiter effen; er fühlte tief ben Vorwurf bes Kindes, indem er eine rasche That begonnen und sich boch zur Nachgiebigkeit bequemen mußte. Lugifer. 221

Dabei empfand er, wie tief fränkend solches offentundige Uebergehen für ein gut geartetes Kind sein mußte. "Es ist vielleicht gut für ihn," schloß er in Gedanken, "er muß schon früh erfahren, wie die Pfassen überall blutig anhacken, damit er um so bälder ein eigener Mensch wird, eh' er so alt ist wie ich."

# Ein Kind im Walde und ein Ruf im Munde der Menschen.

Um Sonntag Morgen mar es im Thalgrunde voll frifden Tanduftes. Die Tannen an der Sonnenhalde rauschten jo ge= rubig im fanften Morgenwind, und die mächtig großen Sahres: schoffe, die fie in diesem Commer angesett, gliterten und flim= merten. Der Bach floß arbeitsledig dabin, ftill murmelnd wie ein vergnügter Spazierganger; über ihm flog ein Schwalben= schwarm in fühnen Bogen auf und nieder, es waren die Alten, Die die Jungen im Fluge übten gur weiten Sahrt übers Meer. Bald fentte fich die eine um die andere raich hernieder, hafchte einen frischen Morgentrunt aus dem Bache und reihte fich schnell wieder ein in den schwärmenden Rreis; unten aus dem Bache ichoffen die Fische nach der Oberfläche und haschten nach idmar: menden Müden. Gine Goldammer faß auf der außerften Spige bes Ririchbaumwipfels, jang unaufhörlich hinein in den blauen himmel und weste sich immer wieder ben Schnabel an dem Zweige, auf dem fie faß. Rube und fanfte Rublung quoll aus Berg und Thal. Jest öffnete fich die Sausthur an der Baldmüble, und beraus trat eine Frau, Die ein mit weißen Linnen bedecttes Kind in beiden Urmen vor fich trug. Drei Frauen, mit Rrangen von fünftlichen Blumen auf bem Saupte, folgten ihr, und bald auch tam Egidi in seinem langen blauen Rode, den hut in der hand. Mus dem Stubenfenfter oben ichaute ein Madden den Beggehenden nach; es war Babi, die bei der Böchnerin zurudblieb. Die Frauen trugen bas Rind durch den Bald binan dem Dorf gu.

Da ist ein Kind geboren auf der einsamen Waldmühle, sern von der großen Gemeinschaft der Menschen, und es wird hingebracht in die heilige Versammlung, wo alles sich zusammenssindet von den einsamen Gehöften, und ausgesprochen wird, daß das Kind gehöre in den großen Bund der Menschen, der es tragen und halten muß, damit es einst ein lebendiges thatensreiches Glied desselben werde. Das Kind wird dann aus den händen der Menscheit wieder zurückgegeben in die Urme der Mutter, an deren Brust es gedeibt, bis es sich selbst seinen Weg

sucht und dann weiter schreitet in die Einigung der zerstreut wohnenden Menschen. Alle sollen es wissen, daß ihnen ein Bruder, eine Schwester geboren wurde, und die frommen Wünsche aller sollen es willkommen heißen, noch bevor es sie hört und sieht und versteht. Was soll es nun aber heißen, den Teusel aus dem neugeborenen Kinde austreiben? D schmähliche Vers

irrung des Menschenverstandes! Das waren die bald tlaren, bald dunkeln Gedanken, die an diesem Morgen durch die Seele Lugians zogen. Er verließ das Dorf, das ihm die Kirche verschloß, und ging dem Kind entgegen, hinab in den Bald. Als er dort die Frauen traf, zog er die Linnen weg von dem Antlit des Kindes, und es schlug die großen blauen Augen nach ihm auf. Er legte ihm die Hand auf das Haupt, in welchem er den Pulsichlag fühlte. Er schüttelte den Tau von dem überhängenden Zweige einer Buche leise auf das Antlitz des Kindes und sprach mit einer Stimme, die aller Bergen erschütterte: "Das ift das ewige Weihwasser, mit dem ich dich begieße; werde rechtschaffen und liebevoll, wie es beine Großmutter Kordula war, deren Namen du tragen sollst." Drauf schritt er rasch von dannen, und niemand sprach ein Wort, ja niemand wollte es wagen, ihm nachzuschauen; nur die Schwiegermutter Cgibis batte ben Mut. rudwärts zu seben, und sie fab, wie Luzian vom Wege ab tief in den Wald bineinsprana . . .

Alls man jetzt vom Dorf her Glockengeläute vernahm, ermahnte man sich gegenseitig zur Eile, damit man noch zur rechten Zeit komme. Alls der Taufzug vor dem Hause Luzians vorüber kam, öffnete sich kein Fenster, niemand kam zur Be-

gleitung heraus.

Bir können dem Taufzug auch nicht in die Kirche folgen, wir muffen nur so viel berichten, daß im ganzen Dorf an diesem Sonntag über die traurige Taufe des Kindes gesprochen wurde, bei der die nächsten Unverwandten sehlten.

Wir muffen Luzian in den Wald folgen.

Er hätte sich gern in das dunkelste Dickicht vergraben, in eine Höhle sich versenkt, nur um den Menschen zu entslieben; und doch zog es ihn wieder zu ihnen hin. Die Kirchenglocken tönten von allen Fernen und ließen das Rauschen des Waldes nicht so vernehmlich werden wie in jener stillen Nacht. Bor dem Geiste Luzians sproßte ein neuer Wald auf. "Ich habe einmal in einem Buch gelesen," dachte er, "daß irgendwo die Eltern bei Geburt eines Kindes einen Baum pflanzen. Wie schön müßte so ein Menschenwald sein, wenn das jeder thäte,

und die Gemeinde gibt einen Platz dazu her, und wenn der Mensch gestorben ist, und wenn der Baum keine Frucht mehr gibt, wird er umgehauen und zu etwas Nüglichem verwendet. Wie närrisch sind doch die Leute, daß sie glauben, es wäre etwas Höheres, wenn man aus einem Baum eine Kanzel, als wenn man einen Leiterwagen daraus macht; es ist ja alles gut, wenn's recht ist. Und was für freudige Versammlungen könnten sein, von den lebenden Menschen im grünen Menschenwald!"

Luzian war jest in der Stimmung, um sich in allerlei Schwärmerei zu verlieren, aber die Bande der Familie und des

alltäglichen Wirkens hielten ihn feft.

Trop der weihevollen Art, mit der er das Kind im Walde getauft, war heute schon ein häßlicher Zornesmut durch seine Seele gezogen. Die Frau war voll Jammerns und Klagens, sie sagte: "Mir ist so bang, so surchtsam, wie wenn in der nächsten Minut' ein großer Schrecken über mich kommen müßt', wie wenn eine Art nach mir ausgeholt wäre und mir jest gleich das Hirn spaltete."

Auf diese Rede hatte Luzian mit bitterem Wort entgegnet. Jest fiel ihm all' das wieder ein, und er dachte: "Es ist unrecht, daß du von den Deinigen Hilse verlangst in der Not, im Gegenteil, du mußt ihnen hilfe bringen, denn du hast ihnen die Not gebracht."

Mit versöhnlichem Herzen kehrte Luzian heim. Er fand seine Frau gleich bereit, denn die Ahne hatte ihre Tochter scharf vorgenommen und ihr ins Herz gepflanzt, daß es jest gelte, die gelobte Treue zu bewähren; darum sagte Frau Margret nach Tische: "Luzian, mach' nur, daß die Sache bei den Gerichten bald ein Ende hat, und dann wollen wir fort aus dem Dorf, ich geh' mit dir, wohin es sei, nur fort; ich wollte, ich könnte auch all' die Menschen aus meinem Gedächtnisse vergessen, die jest so gegen uns sind."

"Ja," sagte die Uhne, "wenn das die Religion ist, daß man einen verschimpfiert und einem Dinge nachsagt, woran sein Lebtag feins gedacht hat, da will ich lieber gar kein' Religion."

Die Frauen hatten nämlich erfahren, daß man Luzian die gräßlichsten Unthaten nachredete. Man wollte in der Vergangenheit Belege für sein gegenwärtiges Handeln finden, und nichts

war zu heilig, das man nicht antastete.

Es gibt Gedanken und Aussprüche, die, ohne unsere Seele zu treffen, sie doch so widrig beleidigen, wie wenn man nahe vor dem offenen Auge mit einer Messerspitze hin- und herfährt. Wir schene uns fast, es zu sagen, aber es gehört mit zur Gesschichte: selbst das Verhältnis Luzians zur Uhne wurde mit dem

niedrigften Beifer besudelt. Riemand konnte fagen, woher diese Nachreben kamen, man konnte die Urquelle nicht entdeden, fie sprangen aus dem Boden, da und bort; mahrend man die eine verfolgte, brach die andere los.

Fran Margret eiferte über ihre Mutter, fie hatte Luzian nichts von dem Geschwät fagen follen; aber die Uhne fagte:

"Ich tenn' meinen Luzian. Wenn er auch alles Schlechte von den Menschen weiß, er wird doch feinen Saß auf fie werfen. Die Menschen find mehr dumm als bos; den Raifer Joseph haben fie vergiftet, und dir, Lugian, mochten fie gern bein gut Bemut mit bofen Nachreden vergiften. Das geht aber nicht, gelt, ich

tenn' dich? Ich trag' bein Berg in meinem Bergen."

Luzian ließ sich nun alles erzählen: wie er schon lange im geheimen lutherisch sei und versprochen habe, die katholische Rirche zu beschimpfen, wie er die Waisen betrogen, wie er diesen und jenen zur Gant gebracht, um nachher beffen Acker aufzutaufen, und Sundertfältiges Diefer Urt. Er hörte es mit Bleich: mut an. Ihm tam es vor, als ob man bas von einem andern Menschen sagte; die Leute mußten ja selbst miffen, daß alles erlogen fei, bennoch ftellte fich bei ihm ein Gefühl bes Efels und dabei eine ftille, aber grundliche Berachtung ein. Er hatte es nie geglaubt, daß man es magen konnte, seinen Namen mit berlei Dingen in Berbindung zu bringen. Auf ber Straße faßte er diesen und jenen an und sagte: "Sast auch schon gehört? ich bin schon lang ein geheimer Lutherischer? Ich habe die Baifen betrogen, den und jenen in Gant gebracht." - Die Berleumdung über das Berhältnis zur Ahne berührte er nicht, das war zu emporend. - "Nun, was fagst du dazu?" schloß er in der Regel seine Rede.

Natürlich ward ihm selten ein so bestiger Bornesausbruch

darüber fundgegeben, als er erwarten mußte.

"Freilich, hab's auch gehört, es ist schändlich, aber bu kannst Die Leut' reden laffen," jo lautete in der Regel die Untwort.

Er rief mandmal gornig aus: "Du hattest bem ins Wesicht schlagen follen, ber fo mas über mich gefagt, und ber Geschlagene wieder dem, der's ihm gejagt hat, und fo maren wir gulett hinunter zu dem Maulwurf gekommen, der den Saufen aufwirft, und ben hätt' man maustodt gemacht."

Co erhaben sich auch Lugian über all' die Rachreden fühlte, jo hatte er doch eine peinliche Empfindung darüber; ihm mar's, als ob das innerfte Heiligtum feines Lebens von ungeweihten Sanden berührt worden mare. Go muß es frommen Glaubigen ju Mute sein, die ihr munderthätiges Seiligtum aus den Banden Quzifer. 225

ungläubiger Räuber unversehrt wieder erringen. Gin Gefühl ber Trauer verläßt sie nicht, daß man fo freventlich damit um:

gegangen.

Die die Speise, die sich in unser leibliches Leben verman= delt, so geht es auch leicht mit allen Erlebniffen, die wir in einer Zeit gewinnen, in der wir von einem einzigen Gedanken beherricht sind; sie verwandeln sich unversehens in einen Teil diefes Denklebens, jo fremd und beziehungslos fie auch anfanas ericeinen mochten. Bum erstenmal ging jest Lugian bas Befühl der Chre in seiner Sobeit auf. Wohl bat fie ihre tieffte Burgel in der Gelbsterhaltung, aber eben Dieser Ursprung tritt in ihr geläutert auf. Gich felbst ehren und alles jo thun, baß man bies tonne, bas ichließt bie bodite Tugend in fich. Spricht aber die Religion nicht gerade aus, daß wir alles zur Chre Gottes thun muffen? Dohl, alles gur Chre bes unvertilgbaren Beiligtums, bas in uns gepflangt ift. Warum lehrt die Religion immer und vorzugsweise, sich selbst gering achten? "Lernet euch selbst ehren, mochte ich den Menschen gurufen, du bist Konig und Briefter, fo bu das Beiligtum der Ehre in dir auferbaueft und rein erbältit."

Luzian hatte wieder seine volle Kraft gewonnen, und sieges= mutig schritt er über die gewohnte Welt dahin. Aus dem Bewußtsein heraus lernte er die alte Welt aufs neue gewinnen

und beherrichen.

### 3ch bin, ber ich bin.

Der Oberamtmann hatte burch seine Magd, die Tochter Wendels, Luzian auffordern lassen, dieser Tage einmal zum Berhör zu kommen. Er ließ ihn absichtlich nicht durch den Schultbeiß entbieten, und diese freundliche Schonung that Luzian im Innersten wohl. Er ging daher andern Tages nach der Stadt. Der Umtmann nahm Luzian aus der Kanzlei mit hinauf in seine Privatwohnung. Dort ließ er Kasse machen, schenkte Luzian ein und sagte: "So, wenn Sie rauchen wollen, steht's Ihnen frei, wir wollen die Sache leicht abmachen; erzählen Sie mir den Hergang noch einmal, und ich will das Protokoll aussehen."

Luzian mar anfangs betroffen über biese seltsame Abweichung vom strengen Umtston, er ließ sich's aber auch gern gefallen. Er erzählte nun die Geschichte von der Predigt und

feiner Gegenrede.

"Das tommt mir jest icon vor, als ob es vor hundert Jahr geschehen war'," ichloß er.

"In vergangenen Zeiten," entgegnete der Oberamtmann, "war dies allerdings auch oft der Fall, die Geistlichen mußten sich Widerspruch und Einrede gesallen lassen, aber jetzt freilich paßt das nicht in die Kirchenordnung. Es ist schrecklich, wenn man bedenkt, daß wir unser Lebenlang unsere beste Krast dazu auswenden müssen, das Unnatürliche, das unserer Seele aufgekünstelt wurde, herunterzukraßen, und am Ende wird's doch nie mehr so rein, und da und dort hastet ein fremdartiger Fleck. Was für andere Menschen müßten aus uns allen werden wenn man der Natur ihr freies Wackstum gönnte. Wie alt sind Sie jetzt, Luzian? Da steht's ja im Protokoll, 51 Jabre. Jit's nicht bimmelschreiend, daß wir um so viel Lebensjahre bestrogen werden?"

"Ja," sagte Luzian, "man möcht' oft unferm herrgott bose

werden, daß er die Wirtschaft ba fo mit anfieht."

Der Oberamtmann sah bem Redenden staunend ins Gesicht, faste seine Hand und sagte: "Wie? glaubt Ihr denn noch
wirklich an ibn?"

Luzian zudte und zog unwillfürlich seine Hand zurud, ins bem er betroffen entgegnete: "Ich versteh" Sie nicht, was meinen Sie? wie?"

Ernft lachelnd entgegnete ber Oberamtmann: "Ich meine Gott."

Luzian sah auf, ob nicht die Decke einfalle, und der Oberaantmann suhr fort: "Dieses Wort ist nur ein Schall für etwas, von dem wir nichts wissen; weil wir so viel Elend, Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Welt seden, so denken wir uns ein unsichtbares Wesen, das alles schlichtet und ins Gleichgewicht bringt; aber wenn ein Ruchloser vom Blitz erschlagen wird, so sagen wir oder vielmehr die Pfassen; das ist der Finger Gottes. Wird ein Rechtschafsener getrossen, so deist es dagegen: die Wege des Herrn sind unerforschlich. Das eine wie das andere ist nichts als Stümperei und Redensart. Weil wir so viel Verzichtsteit in der menschlichen Gesellschaft sehen, so erdenken wir uns ein Jenseits, in welchem das Bose und das Gute vergolten werden soll, und das ist doch weiter nichts, als daß wir uns die lästigen Fragen vom Hals schaffen. Nein, wer zur Vernunft gekommen ist, braucht keinen Gott und keine Unsterblichkeit."

Dieje letten Worte waren wie fragend ausgesprochen, aber Lugian antwortete nicht; fein ganges Untlig war in ftarrer

Spannung, und ber Oberamtmann fuhr fort:

"Wer tiefer in die Welt hineinsieht, der erkennt, daß alles Notwendigkeit ist, daß es keinen freien Willen gibt. Ich habe

Lugifer. 227

feinen freien Willen, sondern wenn ich genau bingebe, muß ich alles thun, was ich zu wollen scheine, und das Weltall bat auch teinen freien Willen, der gegen die Gefete in ihm berrichen tonnte, denn das mare Gott. Freier Wille in uns und Bunder in der Natur ift gang dasselbe. Was ich jest thue, daß ich jett so mit Euch rede, das ift die notwendige Folge einer end= losen Rette von Urfachen, von Ereigniffen in mir und mit mir, benen ich gehorsamen muß; weil alles in der Welt Notwendig= feit ift, darum liegt in dieser schon, mas man Strafe und Lobn nennt, eingeschlossen. Der eine fügt fich in sein Schickfal, weil er es als den unabänderlichen Willen Gottes, der andere, weil er es als eine unabanderliche Notwendigkeit erkennt; es fommt am Ende auf eins beraus. Bir muffen ftill balten, Connenichein und Sagelwetter über uns fommen laffen und am Ende wieder tüchtig die Sande rühren; denn das, mas man Gott neunt, thut nichts für uns, mir muffen's felber thun. wahr, ich bin Euch noch nicht in allem gang deutlich?"

"Nein, aber nur eine Frage: warum find Sie denn recht= schaffen, wenn's feinen Gott gibt und feine Bergeltung? Es ist boch oft viel angenehmer, ein Bruder Lüderjan zu fein?"

"Wie ich Euch schon jagte, bas, mas uns mahre Freude macht, ift auch bas Bute, alles andere ift ein schneller Schnaps, bei dem das Brennen nachkommt. Ich thue meine Pflicht, nicht, weil fie mir von Gott geboten ift, fondern weil ich fie mir felber auferlege und fie festhalten muß zur Gelbstachtung. Wenn ich meine Bilicht vernachläffige, verliere ich die Chre vor mir felbft, und wenn ich einem Menschen, wie man's nennt, über meine Pflicht hinaus Gutes erzeige, so thue ich an mir selbst fast noch mehr Gutes, als an dem, der die Wohlthat empfängt. Daß ich weiß, den Armen erquidt mein Stud Brot, das thut mir oft wohler, als bem, ber es faut. Seitdem ich an feinen Gott mehr glaube, seitdem bin ich, wie man's nennen möchte, noch viel bemütiger geworden. Alles, was ich bin, das ist eine Notwendig= feit, und alles, was ich thue, ist meine Schuldigkeit, ich habe nicht Chre, nicht Lohn, nicht Dant von jemand anzusprechen. Luzian, ich könnte bis morgen nicht fertig werden, wenn ich alles darlegen wollte. Ich rede jo offen gu Euch, weil ich vor Guch Respett habe. Entweder hat fich Gott einmal geoffenbart und thut es noch fort in feinen gesalbten Brieftern, oder Gott bat sich nie geoffenbart, und wir haben gar nichts nach alledem ju fragen, mas man bisher geglaubt hat. Drum fage ich: ent: weder nuß man ein guter Katholik fein und alles hinnehmen, wie man es überliefert befommt, oder frisch über alles binweg jeder sein eigener Briefter und Beiland. Entweder katholisch

ober gottlos. Meint Ihr nicht auch?"

"Nein, das mein' ich nicht," rief Luzian laut, sich erhebend, "das lette Wort, das Ihr da gesagt habt, hat der Pfarrer auch gesagt, es ist aber doch nicht wahr. Rann fein, ich bin nicht studiert genug, aber da gilt feine Gelehrsamfeit. Geben Sie, Berr Oberamtmann, ich hab' mir in biefen Tagen mein ganges Leben gurudgedacht, ba hab' ich gesehen, es ist ber Finger Gottes, eine väterliche Fürsehung barinnen. Sundert Sachen, Die ich grad am ungerusten than bab' und die ich als mein größtes Unglück angesehen hab', die find mir zum besten geworden; unser Berraott bat gewußt, mas daraus mird, ich aber nicht. Das ewige Leben? ja, das fann ich mir nicht vorstellen, weil ich an keine Sölle glanbe und auch nicht weiß, wo der himmel ift. Jett lebe ich einmal so, daß, wenn es fommt, ich auch nicht davon laufe. D lieber Mann, Gie find ein guter Mann! Wenn ich's nur machen könnt', daß Gie mit mir glauben, wie eine väterliche Sand, die wir nicht feben, uns führt. Das thate Gie doch oft tröften, wo Ihre gescheiten Gedanken zu furg find und nicht binlangen. Guter Mann, ich habe einen Cohn von zweiundzwanzig Jahren und noch zwei fleine Rinder unter bem Boben liegen. Wenn man fo ein Grab offen fieht, unfer eigen Berg mit hineingelegt wird, da geht einem eine neue Welt auf."

Die Stimme Luzians stockte, er konnte vor innerer Rührung nicht weiter reden. Gine Weile herrschte Grabesstille in der Stube. Ja, den beiden Männern kam es selber vor, als wären sie außer-

halb diefer Welt in ein Jenscits verfett.

Der Oberamtmann versuchte es nicht mehr, seinen eigenen Denkprozeß in Luzian anzusachen, er empfand eine gewisse heilige Schen, diese innige Gläubigkeit anzutaften: "und," setzte er still für sich hinzu, "nur diese vermochte es vielleicht, den Kampf

mit dem Pfaffentum aufzunehmen."

Trant, wie zwei Freunde, die sich mit ihrer Standes: und Familiensonderung außerhalb der Welt befinden, besprachen die beiden sich noch miteinander, und als der Oberamtmann darauf tam, daß einzig in Amerika die wahre Religionsfreiheit herrsche, indem es dort gestattet ist, zu keiner Kirche zu gehören, oder sich eine beliebige neue zu gestalten, da wurde das Auge Luzians größer; wie von unsaßbarer Stimme wurden ihm jetzt die Worte seiner Frau zugerusen: "Wenn wir nur sort wären aus dem Ort" — aber er konnte den Gedanken doch noch nicht sassen.

Luzian öffnete sein ganzes Herz und erzählte, welche namen:

lose Bein er überstanden habe, indem er sich vom alten Ber- kommen frei machte.

"Ich möchte lieber ein ganzes Jahr Tag und Racht im Buchthaus siten und Woll' spinnen, als das noch einmal burch-

machen," ichloß er.

"Allerdings hatte ich da ein viel glücklicheres Los," erzählte der Oberamtmann, "mein Bater war ein volltommen freisinniger Mann, der ohne allen Zusammenhang mit der Kirche lebte. Wenn eines von uns Kindern einen Nehltritt beging, faßte er es beinahe mit doppelter Liebe und nahm es mit fich auf feine Arbeitsstube: dort suchte er und gur Ginsicht des Reblers gu bringen, und wir mußten darauf eine Stunde ruhig bei ihm verweilen. Ich verließ die Stube nie ohne tiefe Erschütterung. - Meine Mutter war katholisch und ging regelmäßig nach ber Rirche, ich borte oft davon reden, war aber noch nie dort ge= wesen. Ich erinnere mich gang deutlich des ersten Gindruckes, den ich davon erhielt, ich war damals fechs Jahr alt. Eines Commermorgens, wir wohnten in einem Garten vor dem Thor, lag ich mit meiner zwei Jahre alteren Schwefter im Grafe, und wir ichauten beide binauf in den blauen Simmel, an dem auch nicht ein einzig Wölkchen mar. Wir hatten gehört, daß die Sterne beständig am Simmel fteben, auch am Lag, wir wollten fie nun sehen. Ich wurde gerufen, ich durfte mit meiner Mutter zur Rirche geben, ich war voll Seligfeit und brennenden Berlangens. In der Rirche aber befiel mich ploplich ein unnenn= bares Beimweh, eine drudende Ungft, ein Bangen nach einem Stud meines blauen Simmels; Diefe Diden Mauern, Diefe Lichter am Tage, die Orgel, der Weihrauch, die steinerne Rühle, alles machte mich fast weinen, und ich war wie in ber Gefangenschaft gusammengepreßt. Ich lebte erft wieder auf, als ich im Freien war und meinen blauen Simmel fah. Bon jenen Kindestagen an hatte ich nie mehr ein Berlangen nach ber Rirche; Die väter= liche Erziehung und eigene Forschung stellten mich fo, daß ich taum etwas abzustreifen batte."

Luzian horchte betroffen auf, er schaute hier eine Lebensentfaltung, von der er feine Abnung gehabt hatte, von der er

nie gedacht, daß fie in der Welt bereits vortame.

Mit der heimlich stillen Erquickung, die wir immer empfinden, wenn ein ganzes Herz sich erschloffen, schieden die beiden Männer voneinander. Luzian hatte dabei noch die Empfindung, daß er dem Oberamtmann, der doch ein so hochstudierter und angesehener Mann war, einen heiligen Funken ins Herz gelegt habe. Der Oberamtmann aber hielt an sich. Wie er die Unbarmherzigkeit

ber reinen Konsequenz in sich walten ließ, so machte er diese auch unbedingt gegen andere Menschen geltend; dadurch erschien er vielfach ichroff und iconungelos. Er mußte das und fagte bagegen oft: "Richt ich bin hart und unbeugfam, sondern ber Gedanke ift es; alle die Gemütlichkeiten und anmutenden Bemöhnungen muffen fallen, wenn fie vor der Scharfe ber abfoluten Erkenntnis nicht besteben fonnen." Dennoch bielt er beute plötslich an sich. Borerft erschien es ihm, als ob er unwill= fürlich in seine unvolkstumliche Auffassungs: und Auschauungs: weise verfallen mare, die Furcht vor feiner oft gerügten Bornehmigfeit fam bagu; und als jest Lugian die Erschütterungen bes aanzen Menschen am Grabe aufrief, sollte er ben thranenschweren Blid des Redenden auf Abstraktionen lenken? Darum erzählte ber Amtmann bierauf einen Bug aus seiner Jugendgeschichte, er wollte badurch beutlicher werden; aber alles bies schien im Erzählen und vor Luzian doch fast wie eine entfouldigende Erflärung feines jegigen Standpunktes.

Heute zum erstenmal vergaß Luzian bei einer Anwesenheit in der Oberamtei, die Tochter Wendels, die hier als Magd diente, zu fragen, ob sie nichts heimzubestellen habe. Er erinnerte sich bessen noch auf der Straße vor dem Hause, aber er kehrte

doch nicht mehr zurück.

Mit vormals ungeahntem, gehobenem Gefühle schritt er heimwärts durch den Wald. Seine Wangen glübten, alles Leben regte sich mit Macht in ihm. Es war nichts Bestimmtes, was ihm so mit namenloser Entzückung die Brust hob, es war ein Gefühl der Freudigkeit, daß es ihm oft war, er spränge dahin wie ein junges Reh, während er doch gemessenen Schrittes einherging. Er schaute einmal balbverworren auf, ob er denn nicht wirklich dort vor sich herspringe, wie ein unschuldvolles, jauchzendes Kind.

Das war eine Stunde, in der fich den Menschen Gefichte aufthun, die fie felber nicht faffen können, wenn fie wieder zur

Ruhe gelangt find.

Jest trat Luzian aus dem dichten Walde in eine Wiesenlichtung, die sogenannte Engelsmatte. Der Abend stand eben mit seinem goldenen Lichte über den Wipfeln der Bäume, die vielsarbigen Blumen und Gräser sogen still den herniedertriesenden Tau ein, und die Heimchen zirpten, wie wenn die Blumen und Gräser selber laut jauchzten über die frische Erquickung. Um jenseitigen Ende der Waldwiese stand ein junges Reh vor einer weißen Birke, die sich zu den dunkeln Tannen gesellt hatte; das Reh äste und schaute oft aus. Luzian blickte an sich hernieder, Lugifer. 231

und in ihm sprach's die wundersamen Worte: "Du bist ein Mensch! Du schweisest hin über diese Welt voll Blumen und Tiere, und du hast alles, und du hast mehr, du hast dich selbst. Was ist mir geworden aus all meinem Kampse? Ich hab's errungen, ich bin, der ich bin, kein fremdes Wesen mehr, das die Gedanken anderer Menschen hat, frei, treu und wahr in mir. Jest kann ich getrost hinziehen über diese Welt. Ich bin, der ich bin."

Die nächtigen Schatten legten fich über Wald und Biefe, durch bie ein Mensch hinschritt, hellslammend und in fich leuchtend . . .

MS Luzian nach Haufe kam, sagte er zu seiner Frau auf der Haussslur: "Heut mach' mir was Gutes zu essen und laß mir einen guten Schoppen Wein holen, mir ist so wohl, wie mir noch nie im Leben gewesen ist."

Der "weltsmäßige Hunger" von jenem Sonntage nach ber Predigt hatte sich diesesmal noch gesteigert bei ihm eingestellt.

Die Frau gab feine Antwort, sie schlug den thränenschweren

Blid auf und rang verzweiflungsvoll die Sande.

Das ist das unersaßliche, tausendfältige Getriebe des Weltlebens, das macht uns oft den Ausblick ins Gesamte zu einem Wirrsal, daß, während ein Mensch hier hoch hinausteigt, dort ein anderer hinabsinkt, während die Bulsschläge eines Herzens sich hier verdoppeln, dort ein anderes still steht. Der Mensch lebt nicht für sich allein, und es ist ihm nicht gegeben, rein aus seinem eigenen Kern sich weiter zu entwickeln.

Dort am Waldesrande neben der weißen Birke wird das Reh nicht urplöglicher vom heißen Blei des Jägers getroffen und bricht nicht zuchender zusammen, als Luzian von dem erschüttert wurde, was in der höchsten Freudigkeit seiner Seele sich ihm

aufthat.

"Die Mutter! die Mutter!" flagte die Frau, und als er bineinging in die Kammer, wo viele Weiber versammelt waren, sah er bald, wie es um die Uhne stand. Sie hatte geschlummert und erwachte jett. Sie hieß mit schwerer Stimme Luzian willstommen und fragte ihn: ob er denn aus dem sernen Lande schon zurück sei? Dann rief sie ihre Tochter und sagte: "Halt sest an meinem Luzian, halt sest wie seine rechte Hand. Du weißt, Margret, wie es mit Cheleuten steht, die nicht . . . "Ihre Stimme stocke, und nach einer Weile suhr sie fort: "Ich verzgeb' dir, Christian, du hast's doch gut gemeint; jett kommt mein Bater und der kaiserliche Rat."

Die Frauen umdrängten Luzian und sagten: man musse ben Pfarrer holen. Luzian entgeanete, die Uhne habe ihm in

gefunden Tagen ausdrücklich gefagt, sie wolle keinen Kfarrer; endlich aber willfahrte er doch den Bitten und Thränen, zumal man ihm vorstellte, es werde zu neuen Berleumdungen Unlaß geben; man werde die Aussage der Ahne nicht glauben, und er habe nur ein Recht, mit seiner eigenen Seele zu machen, was er wolle, nicht mit der der Ahne. Luzian gab endlich nach.

### Gin Gang ins Pfarrhaus.

Wir haben Luzian auf Schritt und Tritt so unablässig begleitet, daß wir uns fast ausschließlich in seinem Hause einbürgerten. Jest wird es uns fast so schwer wie dem Luzian selbst, nach dem Pfarrhause zu gehen.

Das acht Fenster breite Haus hat an der Straßenseite feinen Eingang, wir mussen über den eingefriedeten Nasenplat an der Kirche und dort an der verschlossenen Thure klingeln.

Wir schreiten über einen bedeckten Gang, stehen nochmals vor einer verschloffenen Thur, die fich aber durch einen Bug von innen öffnet. Wie friedfam und still ist es bier; Treppe und Sausflur find fo rein wie geblafen, die Bande find ichneeweiß getundt; tein Ion ließe fich horen, wenn nicht ein weißer Spithund bellte, den ein großes, stattliches Frauenzimmer, halb bäurisch gekleidet, zu beruhigen sucht. Das gange Saus fteht da wie eine stille Klause, mitten im larmenden Getriebe der Menschen. Es ist ein Unbau an die Rirche, und es scheint sich darin zu wohnen, so andächtig still, als wohnte man in der Rirche felbft. Schüttle ben Staub von den Füßen und mandle durch Die Reihe der Zimmer, fie find alle weiß getuncht, fparlich mit Saufrat verseben, denn es bat feine familienhafte Gemeinfamfeit hier ihre Stätte. Nirgends liegt ba ober bort eines jener hundertfältigen Wertzeuge des Saushaltes in anheimelnder Berftrentheit umber. Alles bat feinen gemeffenen Ort und icheint fest zu stehen, wie die großen braun ladierten Rachelofen. Gine gemiffe Debe liegt in ber bunnen Luft. Die Schlöffer an ben Thuren geben bart. Gin Krugifir ift die einzige Bergierung jeden Rimmers, nur in dem vorletten, in das wir jest treten, wo bas Bett mit drüber gebreiteter weißer Dede fteht, bangen außerbem noch Steinzeichnungen der Evangeliften und zu Säupten des Bettes das Bildnis des Lapstes Bius IX. in schwarzem Rahmen. Best endlich treten wir in die tabatsdampferfüllte Studierftube. Wir treffen bier eine außerordentliche Ungabl von Büchern, denn unser Pfarrer gehört zu denen, die neuerdings mit dem Prote-

stantismus um die Balme ber Wissenschaft ringen. Nicht umsonft bat er schon auf der Universität den theologischen Breis gewonnen durch eine Abhandlung über das Berhältnis der Neuplatoniter zu ben Chriften. Schon fruh am Morgen treffen wir ibn vollständig angekleidet in feiner Studierftube, denn er bat, wie sich's gebührt, nüchtern die Meffe gelesen, und fein Tage= wert ware nun eigentlich vollendet, wenn er nicht felbst fich ein neues auferlegte. Er ift von bem entschiedensten Gifer befeelt. thatia an mehreren Zeitschriften und verfolgt mitten im Rlein= gewehrfeuer berfelben mit Gifer alle Erscheinungen im Gebiete theologischer Litteratur. Selten wird diese Morgenstille von der Unmelbung einer Taufe oder sonstiger Umtsbandlung unterbrochen. Nur manchmal macht fich der Bfarrer plötlich auf und überrascht den Lehrer in der Schule mitten im Unterricht. Um Mittaastisch fitt er ftill bei feiner Schwester, die ibm burch die Vermittelung der Maad das Leben in allen Säuslichkeiten guträgt. Erst gegen Abend geht der Pfarrer aus, und obwohl von streng ascetischer Richtung, weiß er doch nirgends anders bingugeben als ins Wirtsbaus, Dort fitt er im Gespräche mit Gemeindegliedern, die fich ihm nabern, und mit gufällig eingetroffenen Bekannten, ober auch oft allein. Go vergeht ein Tag um den andern. Er hat feine lebendige Berbindung mit den Dorfbewohnern, er ift nur auf den Ruf der Borgefetten bierber gefolgt und morgen bereit, an einem anderen Orte die Lehre gu verfünden und die Weibe zu vollziehen.

Seit geraumer Zeit aber ift der Pfarrer voll Unrube. Die Landeszeitung lieferte allwöchentlich fortlaufende Auffäte über die bobere und niedere Rirdenverwaltung. Diese Darftellungen zeugten von genauester Renntnis des ganzen Mechanismus und enthielten epigrammatische Spiken, die offenbar bestimmte Berfonlichkeiten und Bortommniffe treffen mußten. Nur eine geweihte Sand tonnte bier die Feder geführt haben. Die Geschichte Lugians bildete nicht unbedeutenden Unlaß zu den schärf= ften Ausfällen. Tropbem diefe Auffate unter Benfur erschienen waren, erließ bennoch ber Bischof ein Umlaufschreiben, in welchem er die gange Rlerisei bes Sprengels aufforderte, mit Befrafti= gung bes Prieftereides in einem anliegenden Reverse zu bezeugen, daß sie weber mittelbare noch unmittelbare Urheber jener Auffabe feien. Diefes geheime Umlaufschreiben, gleichfalls wenige Tage nach beffen Erlaß in berfelben Zeitung als Beweisstück der Kirchentprannei veröffentlicht, erregte gewaltige Aufregung unter Brieftern und Laien,

Unser Pfarrer war icon mehrere Tage mit sich im Rampfe,

was er zu thun habe. Er war weit entfernt von dem Biderstreben vieler, die dem Bischof das Recht absprachen, einen solchen Revers zu verlangen, und sich nun dessen weigerten, trotzdem und weil sie sich ihrer Unschuld bewußt waren; im Gegenteil, unser Pfarrer war von ganz anderen Bedenken in Schwankung gebracht. Vorerst zuerkannte er dem Bischof das volle Recht seiner Maknahme, ja er behauptete, daß jeder, der um die skandalsüchtige Urheberschaft wisse, verpslichtet sei, frei aus sich heraus solche anzuzeigen, und: du sollst den Namen Gottes deines Herrn nicht vergebens aussprechen. Wer um eine Sache weiß und zugibt, daß ein anderer einen unnötigen Sich schwört, macht sich dieses Vergehens schuldig. Unser Pfarrer kannte den Urheber nach seiner zuversichtlichen Ueberzeugung. Mußte er diesen nicht kundgeben und allen unnötigen Eidschwur und alle Aufregung niederschlagen?

Daß der Urbeber sein Freund war, daß er ihn daran mit Bestimmtheit erkannte, weil in den Auffäßen Ausdrücke gebraucht waren, die der Freund mehrmals in vertrausicher Rede im Munde geführt, durfte ihn das abhalten, den beschworenen Eid

des Brieftergeborfams zu brechen?

Nur eines that unserem Pfarrer aufrichtig seid und erfüllte ihn mit längerem Bedenken. Er hätte gewünscht, daß seine eigene Angelegenheit im Dorf nicht in jene Ausstätze verslochten wäre, damit ihn niemand niedriger Rachsucht oder sonstiger unslauterer Motive zeiben könnte. Dies war der Punkt, wo seine sonst selfen Berfahrungsweise in Schwanken geriet. Aber die so nabe liegende Furcht vor Misbeutung erfüllte ihn bald mit neuem Kampsesmut. "Bie?" sagte er, "soll ich unterlassen, was Sid und Gewissen mir besiehlt, weil ich dadurch in falsches Licht geraten kann? Gerade deshalb muß ich's desto zweiselloser über mich nehmen. Bas wäre die Erfüllung der Pflicht, wenn sie keine Opser kostete?"

Mit fliegender Feder schrieb er die Denunziation an das bischöfliche Amt nieder und unmittelbar darauf einen Brief an Rollenkopf, womit er ihm offen sein Berfahren gestand, damit er niemand anders als seinen Ungeber im Berdacht halte. Rollenskopf ließ diesen Brief ohne Erläuterung oder Bemerkung einsach in der Landeszeitung abdrucken. Wenige Tage darauf war er seines Umtes entsett.

Es gab wohl manche, die den Heldensinn unseres Pfarrers und seine Großthat lobten, noch weit mehr aber fand man darin jene Starrheit und jenen Verrat an allem, was die unbedingte Tyrannei erheischt. Ja, selbst die Frommen, die die That lobten, fonnten boch nicht umbin, einen gemiffen Abscheu gegen ben Thater ju empfinden. Go verwirrt und uneins ift unfere Beit, daß man auf allen Geiten Thaten wünscht, die man felbst nicht

vollziehen möchte.

Unfer Pfarrer mar nun Gegenstand bes öffentlichen Streites in allen Blättern, und bies mar der Sauptgrund, marum er Die Schlägerei Lugians nicht bei ben Gerichten anbangig machte. sondern auf alle Beise zu vertuschen suchte. Es mußte ihm darum zu thun fein, fo gerecht und ichwer gefrankt er auch babei ericbien, boch nicht entfernt mit Thatsachen genannt gu werden, die einen Mafel im Rufe laffen, faft in der Beife wie die blauen Mäler, die er noch auf den Urmen und an der Stirne bavon behalten hatte. Ein Geprügelter ift immer in einer mißlichen Lage: jo himmelschreiend unrecht ihm auch geicah, das gemeine Sandgemenge icon gieht berab. Unfer Bfarrer mußte und wollte fich auf feiner idealen Sobe erhalten.

Chen jett faß der Bfarrer nachdenfend in feiner Stube. Er hatte bas Zeitungsblatt in ber Sand, welches berichtete, bak Rollentopf, weil er nicht genügende Cubsiftengmittel nachweisen tonnte, aus der Sauptstadt nach feinem Beimatsorte verwiesen sei. Da flingelt es. Sonft hatte, wer ba wolle, Ginlaß begehren fonnen, unfer Pfarrer ließ sich nie storen, er wartete rubig die Meldung ab. Jest sprang er unwillfürlich ans Fenfter. Er meinte, Rollentopf muffe da fein. Er schaute hinaus und er= blidte zu feinem Erstaunen den Lugian, ber so aussah, bag man nicht wiffen fonnte, mas er vorhalte. Der Pfarrer trat baber rasch auf die Sausssur und fragte: "Wer ist da?"

"Ich bin's, der Luzian."

"Was gibt's?"

"Berr Pfarrer, ich tomm' nicht, es tommen nur meine Worte; machet ichnell, gleich, es ist wegen der Leute, fie bringen Reues gegen mich auf; tommet schnell, gleich, eilet; mein' Babi ift icon jum Definer gelaufen."

"Was benn ?"

"Meine Schwiegermutter liegt im Sterben."

"Der Luzian barf nicht babei fein, wo die lette Deluna erteilt wird."

"Nicht? und wenn fie mahrenddem ftirbt?" "Nicht. Der Lugian haßt unfern Glauben."

"Ich will ja fort von Saus bleiben, machet nur schnell;

die Uhne will Euch auch nicht, die Weiber wollen's."

"Co? und ich foll Spott treiben laffen mit dem Beiligtum. weil fich ber Lugian vor dem Gerede ber Menschen fürchtet?" "Reben wir nicht mehr lange," entgegnete Luzian außer sich vor Angst. "Die brave Fran kann allein sterben und braucht Euch nicht. Gott ist unser Priester. Ihr sollt nur sein Handlanger sein, sein Arm, der noch den Kelch des Lebens reicht den Lippen, die zum letztenmal zuden."

"Was Reld? fo verratet Ihr Euch; wer reicht den Reld?

Ihr wift wohl, wer?"

"Herr Pfarrer, ich weiß nicht, was ich red". Mit aufgehobenen Händen bitte ich Euch, es bruckt mir das Herz ab; kommet, ich bitt' Euch tausendmal um Verzeihung, wenn ich Euch was Leids than hab"."

"Mir hat Luzian nichts Leids gethan; seine Tenfel haben aus ihm gesprochen und seine Teusel baben ihm die Hände

geführt."

"herr Pfarrer, dazu ift jest feine Zeit. Kommet mit! wer

weiß --"

"Ich geh' nicht mit dem Luzian, ich werde allein kommen." Luzian eilte schnell heimwärts; es war still auf der Flur und in der Stube. Er fand nur noch die toten Ueberreste der Uhne.

Der Pfarrer hatte noch während bes Unkleidens erfahren,

daß es zu fpat sei; er fam nicht.

Die ganze Nacht war Luzian still und redete fast fein Wort. Um anderen Morgen war er heiter und wohlgemut, und die Leute erfannten immer mehr und mehr in ihm einen hartgesottenen Gottesleugner.

Die Ahne wurde ohne Glodengeläute in ungeweihte Erde

begraben.

Ein junger Mann weinte große Thränen an ihrem Grabe. Es war Paule, der von Althengstfeld herübergefommen war, sich still dem Zuge anschloß und still, ohne mit jemanden zu reden, heimkehrte.

Das herz Babis erzitterte, als sie ihn sah; aber sie wandte alle Gedanken von ihm zurud und schiefte sie der Entschlummer:

ten nach.

#### Nicht mehr daheim.

Im Hause Luzians war's oft öde, als ob auf einmal alle Ruhe und Unsässigteit daraus entstohen wäre. Benn sonst alles ins Feld gegangen war, so blieb doch die Uhne zu Hause, und jeder Rücktehrende erhielt einen freundlichen Willsomm. Jest blieb sowohl Bäbi als die Frau nur ungern allein daheim; sie

tonnten da eine gewisse Bangigkeit nicht los werden, sie glaubten die Stimme der Uhne in der Nebenstube hören zu müssen. Uns dem Dorfe fand sich gar kein Besuch mehr ein, das Haus Luszians war wie ausgeschieden. Kam auch zum Feierabend bissweilen noch der Wendel, so hatte Luzian stets heimliches mit

ihm zu reden.

Dagegen kam der Doktor öfter, und seine Teilnahme war in der That eine innige. Babi war jest immer froh, wenn er fam, benn er erheiterte Lugian und brachte ihn oft zum Lachen. während diefer fonft immer ernft und nachdenklich einherging. Babi mußte nicht, mas das zu bedeuten habe, daß der Bater mit einer gemiffen Feierlichkeit faft tagtäglich Saus und Stall und Schenne durchmusterte, da und dort alles neu inftand= feste, während das Saus doch fo wohlbehalten mar, daß, wie Wendel einst fagte, man es bem Ragel an ber Wand an= merte, daß er fatt ift. Much iprach ber Bater oft bavon, daß er doch die schönften Meder in ber gangen Gemartung habe, und Babi mußte nicht, mas er damit wolle; fie und die Mutter zerbrachen sich oft den Kopf darüber, und wenn die lettere es wagte, ihren Mann offen zu fragen, erwiderte er: "Du haft den ersten Gedanken gehabt. Du wirst bald alles erfahren. Man fann die Streu nicht schütteln, jo lang man im Bett lieat."

Wenn nun der Doktor öfter kam, verließ Babi die Stube nicht mehr, sie blieb vielmehr da und freute sich, wie berzlich der doch fremde Mann der Uhne gedachte, und wie harmlos er an allem teilnahm. Ja, sie wagte es öfter, mit drein zu reden, und Luzian sah sie manchmal verstohlen an, in Gedanken den Kopf wiegend, ob er wohl da seinen Schwiegerschn vor sich habe.

Der Herbst kam rasch herbei, und Luzian ließ außergewöhnlich schnell abbreschen. Er nahm die doppelte Unzahl Dreicher von sonst und half vom Morgen bis zum späten Abend
mit; dann ließ er ganz ungewohnter Weise alles Korn vermessen,
ehe man es auf den Speicher brachte. Er wollte sogar das
Heu abwiegen lassen, wenn das nicht zu viel Mühe gemacht
batte.

Wenn die ganze Familie beisammen mar, schwebte seit dem Tode der Uhne ein versöhnter Geift unter ihnen.

Gleich tags darauf hatte die Frau zu Luzian gesagt:

"Seitdem die Mutter tot ist, ist es mir grad', wie wenn ich dir jett erst von neuem in ein fremd' Haus gefolgt und mit dir allein ware. Lach' mich nicht aus, ich hab' so heime weh wie ein Madle nach der Hochzeit. Mein' Mutter ist nicht

da, ich hab' sie sonst alles sragen können und war allsort das heim."

"Du bist auch mein junges Weible, und jest geht erft eine

nene Hochzeit an," entgegnete Lugian.

"Ja," fuhr die Frau fort, "ich möcht' jett alle Stund' bei dir bleiben, mich an deinen Rock hängen wie ein Kind an die Mutter, ich möcht' dir überall nachlaufen."

Co hatte sich ein neuer inniger Anschluß festgesetzt zwischen beiden Gheleuten, die ichon das zweite Geschlecht aus ihrer Che

aufwachsen saben.

Gin Scheidebrief durchichnitt jest bas neugeeinte Leben.

Um Mittag, gegen Ende Ottober, fam ein großes Schreiben mit einem großen Amtssiegel aus der Stadt. Luzian wendete das Schreiben mehrmals hin und her, ohne es zu eröffnen, er ahnte wohl seinen Inhalt; dennoch durchsuhr ihn ein Schreck, als er jetzt las. Er schaute rechts und links über seine Schulter, ob niemand da sei, der ihn sasse. In der Zuschrift stand, daß Luzian wegen freventlicher Störung des Gottesdienstes zu sechs Wochen bürgerlichem Gefängnis verurteilt sei. Da stand's in wenigen Worten; das war schnell gesagt, aber wie viel einsame trübe Stunden, Tage und Nächte waren darin eingeschlossen.

Luzian rief Babi und seine Frau in die Stubc; er faßte hie Hand der letzteren und sagte: "Margret, es ist jetzt alles im Haus im stand, ich muß auf sechs Wochen verreisen, nein, offen will ich dir's sagen, gelt', du bist ruhig und gescheit? Dent' an dein' Mutter! Also da steht's, ich muß wegen der

Pfarrersgeschichte auf fechs Wochen in den Turm."

Bei dem letten Worte schric die Frau gellend ant, aber Luzian berubigte sie, und Babi sagte: "Ich geh' zum König und thu' einen Fußsall; das darf nicht seine. Lieber Gott! darf man jo einen Mann einsperren wie einen Nichtsnut? Sie muffen sich ja schämen."

"Jest sei ruhig, Babi," entgegnete Luzian, "ich muß gebuldig über mich nehmen, was da draus kommt, daß ich die Wahrheit gesagt hab'. Dent' nur, wie viele Menschen den Tod

haben darüber leiden muffen."

Bäbi faltete still die Hände und drückte fie an ihre hoche klopfende Brust.

Lugian wollte ichnell feine Strafgeit vollführen.

"Man muß es machen, wie die Ahne gesagt hat," bemerkte er, "man muß bei der Arznei, die man einmal schlucken muß, die Ras zuhalten und schnell hinunter mit."

Er ordnete noch alles rasch im Sause, und andern Tages

Lugifer. 239

jonurte er sich ein kleines Bündel, ritt nach der Stadt und stellte sich dem Oberamt zur Abbüßung. Der Oberamtmann riet ihm, doch an das Kreisgericht zu appellieren; der Doktor, der zugegen war, sagte: er wolle ihm ein Zeugnis geben, daß eine Gesängnissstrase ihm bei seiner Blutfülle und Korpulenz eine Krankheit zuziehe; beide aber bestanden darauf, daß er antrage, das Gesängnis möge in eine Gelostrase verwandelt werden. Luzian aber weigerte sich bessen und verlangte, nach seiner Zelle

geführt zu werden.

"Ich hab' immer glaubt," sagte Luzian, "mein' Sach' wird friminalisch. Wenn mein' Sach', wie ich seh, nicht vor das öffentliche Schlußgericht fommt, so will ich meine Strafe, und jetzt, ich kann nicht mehr warten, dis nach einem halben Jahr eine andere Resolution kommt. Ich steb mit einem Juß im Steigbügel, ich habe beim öffentlichen Versahren noch einmal vor aller Welt aussprechen wollen, was uns die Pfaffen anthun; damit sie alle, gute und schlechte, ausgeknüpft werden, wenn auch ein paar brave dabei sind; sie verdienen's doch, weil sie noch Gestliche bleiben; ich lass jest sein, ich bin der Mann nicht, der der Welt helsen kann. Zuerst muß ich jetzt noch ins Loch und dann 'nauß zum Loch."

Der Oberamtmann und ber Doftor führten nun Lugian felber in fein Gefänanis; fie blieben nur eine Weile bei ibm.

bann wurde die Thur geichloffen, und er war allein.

Bald nachdem er einige Stunden im Gefängnisse jaß, fam ihm dieses doch ganz anders vor, als er gedacht hatte. Eine seltsame Lust hatte ihn rasch zur Abbüßung der Strase greisen lassen; er war sein Lebenlang noch nie Tage und Wochen mit sich allein gewesen; er glaubte, alles musse in ihm bester gezichlichtet und geebnet werden, wenn er einmal so ungestört, von der ganzen Welt nichts wissend, in sich selbst hinabstiege; denn da drinnen war es bei alledem noch wirr und fraus. Auch empfand er eine eigentümliche Wollust darin, unverdiente Strase abzubüßen; das gab ihm noch mehr Recht, sein lebenlang gegen die Pfasserei zu tämpsen.

Wenn der Luzian von heute auf den der vergangenen Monate hätte zurückschauen und ihn lebendig in allem seinem Thun erhlichen können, er hätte fich gewundert über den, der jett zu solchen ganz ungewöhnlichen Gesuften und Behaben ge-

fommen war.

Rachbem er eine Weile auf der Pritiche geruht, erhob er sich ploglich, und fein Blid schweifte an den Banden umber, und — wie seltjame Berlangen steigen oft ploglich in der Seele

auf - er wollte in einen Spiegel schauen, um fein Aussehen ju betrachten. Lächelnd gewahrte er, daß diefes Ctud Sausrat nirgends an den tablen Wänden fich vorfand. Wozu follten auch die Gefangenen beffen bedürfen? Gie erscheinen vor niemand, fie können mit sich machen, was fie wollen. "Ich möcht' nur einmal ein anderer Mensch sein und mich von weitem baber tommen feben, wie ich da berumlaufe und mas für ein Bursch ich eigentlich bin, wie man mich ansieht, was man von mir bat, ob man mich gleich für einen ehrlichen Rerl hält, so bei den ersten paar Worten. Warum weiß ich jest, wie mein Margret aussieht und der Wendel und der Dottor und der Pfarrer, und wenn ich malen fonnt', tonnt' ich fie bahin malen; und mich felber hab' ich doch auch genug geschaut, und ich weiß doch nicht, wie ich ausseh'... Mein Berg und meine Gedanken fenne ich auch nicht fo, ich meine, ich fenne die von anderen Leuten viel besser, und doch tann und muß ich mich auf mich allein am besten verlassen . . . Was Reue! Es ift nichts nut, wenn man uns allfort fagt, das und das hättest du beffer machen muffen, oder wenn man sich selber vorschwatt, ich möcht' um so und so viel Jahr junger fein; nichts ba, an bem läßt fich nichts mehr besteln und machen, beut, beut ift gefattelt. Wenn Gott fagt: beute, fagt der Teufel: morgen, und der Bfaff fagt: geftern."

Diefe letten Worte sprach Lugian mit ben Lippen, aber ohne Stimme; es ichien faft, als bete er ein stilles Gebet.

Die schwer steigt sich's hinauf die Gedankenhöhen und hinab die Tiesen, wenn immer ein Gedanke sich auf den andern türmt und plöglich kollernd wegrollt. Es bedarf da eines sesten Steigers und keden Springers. Luzian schaute zu dem vergitterten Fenster hinaus und horchte auf die verschiedenen Sangesweisen der über und unter ihm Singekerkerten. Es kam ihm jest unfreundschaftslich vor, daß der Dottor und der Amtmann ihn so bald verslassen und seit so langer Zeit nicht wieder besucht hatten. Mußten sie nicht immer draußen auf Schritt und Tritt dran denken, daß er hier einsam eingekerkert sei? Konnten sie das nur einen Augenblick vergessen?

Urmer Menich, ber bu glaubst, bein Schidfal werde von einer andern Bruft in ber ganzen Ausbreitung seiner Folgen

getragen.

Es wird Abend, die Thur fnarrt, die Riegel werden heftig zugeschlagen, der Gefängniswärter tritt ein, ihm solgt Babi mit einem Hängekord am Urm. Sie sagte ihrem Bater einsach: "Guten Abend" und ließ keinerlei heftige Rundgebung merken; dann erzählte sie, daß Egidi mit seiner Frau und den Kindern

während des Vaters Ubwesenheit bei der Mutter wohne, sie selber bleibe nun beim Bater und habe durch den Dottor die Erlaubniß vom Oberamtmann bekommen, ihrem Bater Gesellschaft zu leiften.

"Wer hat bich an ben Dottor gewiesen?" fragte Lugian.

"Niemand, ich bin von selber zu ihm gangen, die Abne felig hat recht gehabt, er ift gespässig, aber boch ein grund: braver Menich, er ift gleich mit mir gum Oberamtmann."

Luzian fixierte seine Tochter icharf und gog babei die Brauen

Nach einer Beile jagte er wieder:

"Ja, du fannst doch aber nicht da schlafen?"

"D da ist schon für gesorgt; ich schlaf' bei des Wendels Maath, die beim Oberamtmann Dient, Die Madam bat mir's icon erlaubt."

Best fühlte Lugian doch, daß es Bergen außer uns gibt,

deren Bulsichlag der unsere ift.

Bon nun an war Babi fast den gangen Tag beim Bater, fie spann fleißig an ber Runtel, mahrend Lugian in ben Buchern las, die ihm ber Umtmann und ber Dottor gegeben hatten. Das Lefen ward ihm doch schwer; bas war tein Geschäft für ihn, morgens beim Aufsteben, mittags wieder und abends noch einmal. Er hielt es in einem Zuge kaum länger als eine halbe Stunde aus, und wenn er bann wieder begann, las er bas Alte noch einmal, weil es ihm vortam, als ob er's nicht recht verstanden babe.

"Es ist etwas anderes, wenn bas Lejen ein Schleck (Lederbiffen), als wie wenn es ein Geschäft ift. Bud, beswegen habe ich mich auch im stillen immer davor gefürchtet, einmal Land: tagsabgeordneter zu werden. Ich bin nicht so dumm, ich red' auch gern mit brein, wie man den Staat und Die Gemeinde und wie man die Gesetze einrichten soll; aber das fann ich nur, wenn ich den Tag über geschafft hab'. Wenn ich jo im Stände= haus, in dem großen Saal, bei den vielen Menschen vier, fünf, jechs Monate fiten und weiter nichts thun jollte, als ein' Tag wie den andern von neuen Gefeten, von den Finangen und von all dem hören und da mitreden: mir ging' ber Trumm (Faden) aus."

So jagte Lugian gu feiner Babi. Babi übernahm es nun oft, dem Bater vorzulesen. Gin Buch besonders mar es, das Luzian mächtig anzog und über das er viel sprach: es war das

Leben Benjamin Frankling und deffen tleine Auffate.

"Ich geb' das Dugend Evangelisten und die großen und tleinen Bropheten drein für den einzigen Mann," jagte Lugian einmal.

Der Dottor und der Oberamtmann tamen bisweilen ge-Muerbad, Dorfgeschichten. III. 16

meinsam, und ersterer noch öfter allein. Da gab es bann manche gute herzstärtende Gespräche, bei denen Bäbi still zuhorchte. Die Art des Doktors hatte etwas besonders Wohlthuendes. Man sah es wohl, auch der Oberamtmann bemühte sich, seine innere Leutseligkeit kund zu geben, aber er war und blieb doch etwas bocheinig, wie es der Doktor einmal nannte. Dieser dagegen war harmsos lustig, er hatte sich im Ton nicht erst herunter zu spannen; sein Benehmen gegen Bäbi war ein durchaus undes sanschens zwischen etwas zwischen ihnen vorgesallen wäre. In der That bestrachtete er die Sache als längst abgethan und erledigt, und eben dadurch gewann Bäbi eine gewisse verwandtschaftliche Zutrauslichteit zu ihm, wie zu einem Vetter. Das gestand sie ihm einmal, und er nannte sie seitdem nicht anders als "Jungser Bäsle".

Luzian betrachtete oft im stillen seine Tochter und den Urzt. Sollte sich da wirklich eine entschiedene Neigung sestjeten? Das kam ihm bei seinem Borbaben sehr in die Quere, und doch

griff er nicht ein.

Die Hälfte der Strafzeit war noch nicht um, als Luzian alle Bücher satt hatte und gar nichts Gedrucktes mehr lesen konnte. Er hatte zu viel Bücher auf einmal bekommen, das war gegen alle Gewohnheit von ehedem, und als ihm das eine nicht mundete, versuchte er es mit einem zweiten und so mit einem dritten; es gesang ihm dadurch nicht mehr, mit dem alten Appetit zu einem angebissenen zurückzukehren. Er blätterte darin, wollte da und dort einen Brocken holen und, legte endlich das

Ganze meg.

Es mar Babi auch lächerlich, wie vielleicht vielen anderen, aber Luzian ließ sich nicht davon abhalten; er fette sich zu feiner Tochter an die Kunkel und lernte mit ihr den Flachs spinnen. Das war eine kleine Arbeit und allerdings nicht geeignet für einen Mann von so fraftvollem Baue wie Lugian, aber es war doch eine Arbeit; man hatte dabei nicht mit dem Ropf zu thun wie immerfort beim Lefen. Babi fagte oft, fie thate fich Die Mugen ausschämen, wenn ein Menich fabe und mußte, daß ihr Bater an ber Runkel fitt und spinnt; aber Lugian gewann eine wirkliche Freude an diesem Thun, das ihm die Tage und Abende verfürzte, und wenn er fo bei feiner Tochter faß und mit ihr ipann, wie er es bald meisterlich verftand, jo konnte er auch viel beffer reden, als wenn er so arbeitsledig mar. In den Stunden, in welchen Bater und Tochter an einem Roden fpannen, mar es oft, als ob strablende Geelenfaden sich aus einem Ur: quell hervorzögen zu einem heiligen Gewebe.

Luzian ging so weit, daß er einmal zu Babi sagte: "Ich hab's gar nicht gewußt, daß du . . . nicht so dumm bist."

"Ja, ich hatt' follen ein Bub werden, ich wollt' der Welt

was aufzuraten geben," fagte Babi fed.

Diese Tage des Gefängnisses wurden so für Babi die seligsten. Wenn jemand die Treppe heraustam, oder sich irgend eine Thür im Gefängnisturm bewegte, ließ Bäbi nicht ab, die der Bater schuell von der Kunkel aufstand. Sie riß dann den Faden ab, damit niemand etwas von der gemeinsamen Arbeit merke. Nur die Mutter, die zum Besuche ihres Mannes kam, erfuhr von Luzians heimlicher Thätigkeit.

Auch ein neuer Besuch wiederholte sich bald täglich.

Es geschieht wohl oft, daß im Abscheiden aus altgewohnten Berhältniffen wir erst jest Personen und Beziehungen entdeden, die nun erst unserer Erkenntnis oder unserem Leben sich nahe stellen. Sine neue Hand saßt dich, und eine ungewohnte hält dich mit ungeahntem innigem Drucke. Wir scheiden aus dem alten Leben, das im lesten Momente ein unbekanntes neues

geworden.

Der Pfarrer Rollenkopf, dem Luzian nur einmal im Walde begegnet war, suchte diesen jest im Gefängnis auf. Mit ihm vereint wollte er eine neue Gemeinde um sich scharen und dem alten Kirchentum entgegentreten. Er sand ungeahnten Widersstand. Er hielt Luzian vor, daß damit nichts gethan sei, wenn er sich selbst von der Kirche lossage, das sei kaum ein Splitter, der sich von dem gewaltigen Baue losbrödele, der Bau selber spüre nichts davon, er stehe in sich sest; es gelte darum, den Bau von innen heraus zu sprengen durch Bildung von Genossenschaften. Luzian erwiderte:

"Das Menschengeschlecht hat's jest seit so und so viel taus send Jahren probiert mit dem Zusammenthun in Glaubensgemeinsschaften und Kirchen, und was ist dabei herauskommen? Ihr wisset's besser als ich. Jest mein' ich, probiert man's einmal so lang ohne Kirchen und Gemeinden; schlimmer kann's in keinem

Fall werben."

Als der Pfarrer ihm ein andermal eindringlich vorstellte, er möge doch der Hilfsosen, der Leidenden und Kranken gebenken, denen ein gesäuterter Glaube und die ewige Wahrheit im Worte Gottes Trost und Labung gewähre — entgegnete Luzian kurz:

"Arznei aus der Apotheke ist keine Kost für Gesunde." Richt immer jedoch war Luzian gegen Rollenkopf so scharfs schneidig gekehrt, vielmehr fühlte er sich meist angeglüht von dem edeln Feuereiser des jungen Mannes, dem noch dazu eine gewisse Schwermut anhastete, weil er sich Vorwürse darüber machte, daß er nicht früher und nicht freiwillig mit der Kirche gebrochen habe; er hatte dann seine Gemeinde, die ihm damals noch treu-

lich anhing, mit sich aus der Rirche geführt.

Aber nicht nur der Pfarrer, sondern im Berein mit ihm bisweilen auch noch der Oberamtmann und der Dottor ergingen sich bei Luzian im Gefängnisse in den tiefsten Erörterungen über Religion und Kirche. Der Ammann sagte einmal, es ließe sich ein neuer Phädon daraus gestalten, wenn man nur einen Schnellschreiber zur Hand hätte. Sehr oft verliefen sich die Gespräche in solche geschichtliche und philosophische Erörterungen, daß Luzian still zuhörend wenig thätigen Teil daran nahm. Bäbi hörte gleichfalls nit der größten Anstrengung zu, eroberte aber nicht viel dabei.

Luzian gewann eine innige Liebe zu Rollenkopf und sprach mit seiner Bäbi oft davon. Diese aber war still, denn mitten unter den religiösen Debatten war dem exkommunizierten Pfarrer ein neues Leben aufgegangen. Mit dem tiefsten Schreck bemerkte Bäbi an den Blicken Rollenkopfs und an einzelnen Borten, daß er ihr anders zugethan sei als ein Beichtvater einem Beichtlinde, und tropdem sie beide außerhalb der Kirche standen, sah sie in Rollenkopf doch stets den geweihten Priester.

Einst pagte Rollentopf die Zeit ab, als Babi aus dem Turm nach dem Umthause ging, und gestand ihr offen, daß er sie heiraten, und sie zur neukatholischen Psarrerin machen wolle. Babi glaubte, in den Boden zu sinken, und antwortete rasch:

"Ich heirat' gar nicht."

Sie eilte zu ihrer Freundin, der fie aber nicht zu bekennen

wagte, was ein Pfarrer ihr gejagt.

Wieder hatte Rollenkopf einmal den Heimgang Bäbi's ins Umthaus abgepaßt, aber auch der Doktor kam, und Beide begleiteten sie nun. Bäbi kam's gar wundersam vor, solche Herren zu Begleitern zu haben. Sie berichtete das des Wendels Agath', und diese sate: "Die beiden wollen dich heiraten und dein reiches Gut dazu; du bist auch eine recht anständige halbe Wittsfrau. Der Doktor sucht schon lange nach so einer, weil ihn die Mädle nicht mögen, und der Pfarrer braucht eine Keperin; aber ich hab' dir seit gestern zu sagen vergessen, daß des Paule's Vater gestorben ist."

"Das wird dem Paule doppelt weh thun, es muß einem schrecklich sein, wenn eines wegstirbt, mit dem man oft im Zank

und Sader gewesen ift."

Luzifer. 245

"Es gibt Leut', die anders denken," sagte Ugath', "denen ist's im Gegenteil gerade recht, wenn sie so einen Polterteusel los sind. Jest ist der Paule und sein Haus noch einmal soviel wert. Was meinst jest?"

"Ich heirat' gar nicht," erwiderte Babi.

Die kluge Tochter Wendels entgegnete: "Wenn das Wort eine Brud' fein follt', da ging' ich auch nicht darüber, die bricht ein."

Babi ging in ihre Kammer, und mas fie längst abgethan glaubte, ermachte aufs neue und preste ihr stille Thranen aus.

#### Die Befreiung.

Endlich fam der Tag der Befreiung; und als Luzian zum erstenmal auf der Straße mar, rectte er sich und sagte: "Guten Tag, Welt! bald b'hüt dich Gott."

Alle Welt, Gott gesegne bic, 3ch fabr' babin gen himmelrich;

jang es wieder in ihm.

Im Lamm war Egidi mit dem Juhrwerf, aber noch andere waren da, der Bendel und der Paule, der einen Flor um den Urm trug.

"Schwäher," sagte letterer, "ist's mahr, ihr wollet nach

Amerifa?"

"Ja!"

"Nehmet Ihr mich mit, wenn mich das Babi wieder mag?" Luzian schaute auf seine Tochter, die hoch erglühend die Nugen niederschlug.

"Wie?" fagte Luzian, "red' du, Babi, fag' Ja ober Nein."

Babi schwieg.

"Wenn du nicht Nein sagst, so nehm' ich's für Ja." Bäbi preßte die Lippen hestig zusammen, als fürchte sie, daß ihr Mund Nein spräche.

Paul löste die Lippen bald zu seligem Ruffe.

Auf der fröhlichen Heimfahrt ergählte nun Baule, wie sein Bater von dem Pfarrer umgarnet war und wie er auf dessen Betrieb die Brautichaft aufgefündigt hatte. Auch in ihm lebte der heftige Jorn gegen das Pfassentum, wenn er gleich noch lange nicht auf Luzians Standpunkt angelangt war.

Jest faste Lugian die hand feines Cobnes Egibi und fagte: "Komm ber, bu tannft mir eine große Wobltbat erzeigen, ich

bab' eine Bitte an dich; willft du?"

"Wenn's in meinen Kräften ift, ja."

"Run gut, gib mir den Victor mit, ich will ihn halten, wie wenn du es warft; ich will auch von dir was bei mir haben."

Egidi nidte bejahend, er konnte nicht reden. -

Wer am Himmelsbogen säße und mit einem Blick überichauen könnte das gewaltige Drängen und Treiben aus der alten Welt heraus nach einem Dasein, in welchem die Menschen frei ihr Leben gestalten, dem bote sich ein Anblick voll Jammer und voll Erhebung.

Den Ortspfarrer traf Luzian nicht mehr im Dorfe; er war wegen seiner besonderen Talente und seines Gifers zum Rektor eines neuerrichteten Anabenseminars für Priester, der "geistlichen Kadettenanstalt", wie sie in jenen Zeitungsberichten genannt war,

berufen worden.

In der Zeitung standen am selben Tage zwei große Bauerns güter mit Schiff und Geschirr ausgeboten: es waren die Luzians und Baules.

Mit tiefem Berzeleid fah Lugian fein forgfam gepflegtes Gut

zerschlagen in fremde Sande übergeben.

Als er Abschied nehmend mit seinem Basse zum Oberante mann kam, übergab ihm dieser ein Buch zum Andenken. Es war ein Wegweiser für deutsche Auswanderer.

"Ich habe auch einige Worte hineingeschrieben," jagte ber

Oberamtmann.

Luzian las dieselben, nickte mit dem Kopfe, reichte ihm die Sand und sagte: "Das ist ein schönes Gleichnis aus der Bibel; Gleichniste last' ich mir gefallen, wenn auch die Geschichte nicht wahr ist."

In dem Buche aber ftand:

Man soll nicht auswandern wie der eigensüchtige Rabe aus der Arche Roah, der draußen bleibt, wenn's nur ihm wohlergeht; man soll auswandern wie die ausgeschickte Taube, die heimkehrt mit dem Delzweig, verkündend: daß die Sündflut sich verlaufen hat.

-

## Berthold Ruerbachs

Sämtliche

# Schwarzwälder Dorfgeschichten.

Volksansgabe in zehn Bänden.

Bierter Band.



Stuffgarf. Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1884. Zweite Auflage der Gesamtreihe. (18. Auflage der Einzelbände.)

## Inhalt.

|                    |      |      |      |    |    |       |      |   |  |  |  | Sette |
|--------------------|------|------|------|----|----|-------|------|---|--|--|--|-------|
| Die Geschichte des | Diet | heli | n va | 11 | Bu | á) er | iber | g |  |  |  | 1     |
| Sopfen und Gerfte  |      |      |      |    |    |       |      |   |  |  |  | 173   |



### Die Geschichte

des

## Diethelm von Buchenberg.

(1852.)



#### Erftes Rapitel.

Bn dem freundlichen Studtchen G. war lebhaftes Markt: gemühl, und mitten durch das auf: und abwogende Menschen: gebränge bewegte sich, von zwei fetten, tief eingefreugten Rappen gezogen, ein Bernermägelein, auf beffen niedergelaffener Salb= tutiche ein breitschulteriger Mann faß. Der breitfrempige schwarze But mit handhoher Gilberschnalle im Samtbande, ber tragen= lofe, einreibige ichwarze Samtrod mit ben nabe gusammen= gerudten flachen filbernen Anöpfen, die rote Scharlachweste mit ben fugelförmig silbernen Anöpfen zeigten den reichen oberländischen Bauer. Er bielt mit beiden Sanden die Bferde straff im Zügel, die Peitsche stat neben ihm, und er rief nur manch= mal den zögernd Ausweichenden ein Aufg'schaut! oder einfach Die Pferde trugen die Ropfe mit dem meffing= beschlagenen Riemenzeug so stolz, als wüßten sie, welch ein Auf= feben fie erregten. Neben dem Manne faß ein junges Madchen, ebenfalls in oberländischer Tracht, die fich aber mehr im Schnitt als im Stoff zeigte; benn ber braune Spenger und die fcmarge Schurze maren von Ceide, nur die Saube mar noch in der landesüblichen Beife, und aus den schwarzen am Rinn gefnüpften Bandern fah ein blaffes langliches Geficht mit bunteln Angen.

Die Leute im Gedränge gafften alle nach dem Gefährte und dessen überaus stattlichen Insassen. Manche vergaßen darüber, auszuweichen, und mußten von Nachdarn angerusen werden, und bald da bald dort gab es ein hestigeres Gedränge, aber die Rappen standen jedesmal auf einen Bfiss ihres Herrn stille. Oftmals auch grüßte dieser einen Befannten und rief ihm zu: "Weißt schon, im Hirsch." In dem Marktgewühl stachen besonders die Schäfer hervor in ihren weißen, rotausgeschlagenen und mit roten Einnähten versehenen Zwillichröcen, auf denen noch, über die rechte Schulter gelegt, schärpenartig der lederne

Burt mit glanzenden Meffingringen prangte; ihre Sunde liefen bart neben ihnen, benn sie hatten sie an die vielgelentige Rette angekoppelt. Ueber bas bartlofe, runde Untlig bes Sahrenden judte oft ein Lächeln, benn er hörte bie Staunenben am Bege fragen: "Ber ift bas?" worauf bie Untwortenden immer ihre Bermunderung ausdrückten, daß man den nicht tenne: "Das ift ja der Diethelm von Buchenberg," hieß es dann, "ber hat mehr Rronenthaler, als die zwei Gaul' ziehen tonnen," und ein anderer fagte wieder: "Ich wollt', du und ich, wir hatten das mitein= ander im Bermogen, mas ber beut fur Woll' und Chafe ein: nimmt." "Benn ber Diethelm ba ift, gebt ber Darft erft an," jagte ein britter; "Die Englander marten alle auf ibn," rief ein vierter. Gin Mann, ber mit mehreren anderen eine gute Strede neben dem Bagen berging, berichtete: "Ich bin von Lepweiler, und ber Diethelm ift auch von da gebürtig. Er bat einen graufam mächtigen Familienanhang. Bor zwanzig Jahren find bas lauter Rrattenmacher (Rorbmacher) und Bettelleut' gewesen, und der Diethelm bat fie bingestellt, daß fie tapitalfest find. Ja, ja, jo ein Mann in ber Freundschaft, und fie ift gludlich."

Der Jahrende stieß manchmal die neben ihm Sigende an, daß sie auch hinhorche auf das, was man sage; die üble Nacherede im eigentlichsten Sinn des Wortes schien der Jahrende nicht zu vernehmen, denn es gab auch manche, die über die Ungebühr schimpften, mit Roß und Wagen mitten durch das Menschengedräng' zu fahren; andere machten darob Wiße, und einige gehobene Geldenseelen fluchten hinter dem Wagen drein und schalten auf die Polizei, die so etwas dulde. Ein Brezelverkaufer, der seinen Kram auf einem langen Stod ausgereiht trug, sagte geradezu: es sei nichts schlimmer, als wenn der Bauer auf den Gaul täme, der mache es ärger als die Herren.

Der Vielberusene suhr aber strahlenden Antlites wie ein Triumphierender dahin, und endlich war man beim Wirtshaus zum hirsch, das eine ganze Wagenburg umstellte, angelangt. Eine mächtige Glocke erschalte im Hausssur, die Frau Hirchwirtin oder, wie sie lieber genannt war, die Frau Postmeisterin, erschien selber, reichte Diethelm die Hand, hieß die "Jungfer Tochter", die als schlanke, biegsame Gestalt auf dem Wagen stand, willsommen, hals ihr absteigen und nahm ihr eine bunt gestickte Reisetasche ab. Der Haussnecht, der heute seinen großen Tag hatte, war doch bei der Hand, und während er die Aufbaltetten der Pserde löste, half ihm ein Schäfer dieselben außesträngen.

"Ift alles in Ordnung, Medard?" fragte Diethelm ben

Schäfer, indem er fich neben die Pferde stellte; der Schäfer besighte, eilte dem Madden nach und raunte ihm ichnell gu:

"Mein Munde (Raimund) ift auf Urlaub auch bier."

Das Madchen errötete und antwortete nichts, es band sich bie haube fester, indem es in bas Wirtshaus trat.

Der Schäfer Medard eilte zu seinem herrn zurud und sagte, daß er icon beim Ginfahren von einem händler darum

angehalten worden sein Stelluster vor einem Jaholer barum angehalten worden sei, wie teuer er verkause.
"Wie ich dir gesagt habe," erwiderte Diethelm ruhig, "fiedzehn Gulben das Paar und keinen roten Heller weniger. Sag' nur, dein Herr sei der Diethelm, und der laß nicht mit sich handeln. Wir nehmen unser Vieh wieder heim, es ist mir so lieb wie bar Geld."

Der Schäfer nickte, in seinem geröteten Antlige, das von einem langen zottigen Badenbarte eingefaßt mar, zuchte es; er ging bavon, wobei man ein hinken am rechten Fuße bemerkte.

Diethelm streichelte die Nappen und sobte sie, daß ihnen trot des schafen Fahrens tein Haar frumm geworden sei; er ließ sie deshalb nicht sogleich nach dem Stall bringen, sondern hielt sie noch auf, dis sich immer mehr Bekannte sammelten, die sein "Baronensuhrwert" lobten und teils geradezu, teils auf Umwegen seinen Neichtum hervorhoben. Diethelm hielt die Hand auf den Sattelgaul gelegt, er war im Stehen kleiner, als er auf dem Bagen erschienen war, er maß kaum etwas mehr als sechzehn Faust, wie die Nappen, und war auch so wohlgenahrt und breit wie sie. Er vernahm nun, wie das immer geht, von schlechten Marstaussüchten, das Lusgebot sei groß und die Nachfrage gering, da Händler und Fabrikanten den Preis sehr drückten und überhaupt dar Geld sehr knapp sei, weil alles auf Zeit kaufen wolle.

"Dann vertauf' ich gar nicht und kauf' selber," erwiderte Diethelm und schlug sich dabei auf den Bauch, um den er eine umfangreiche leere Gelogurt geschaaltt hatte. Mehrere boten ihm nun sogleich Wolle und Schase an, aber er lehnte für jetzt noch ab, und als man ihn aufsorderte, mit in die Stube zu gehen, schien er sich schwer von seinem Gesährte zu trennen, und aus seinen Mienen sprach nur halb der ihn bewegende Gedanke: "So wie man geht und steht, herumlausen, das hat kein Anziehen, da ist man wie jeder Hergelausene; ich wollt', ich könnt' mit meinen Rappen und meinem Kütschle in den Stuben herumsfahren, da zeigt sich doch auch gleich, wer man ist." Es war ein seltsames Lächeln, mit dem endlich Diethelm die Rappen in den Stall schiefte. Die stattliche Rotte, die ihn umgab,

tonnte er mit Jug als sein Geleite betrachten, und waren auch verkommene Leute darunter, ehemalige Schashalter, die jest als Unterhändler dienten, Schmaroger, deren ganzes Martigeschäft im Erhaschen eines Freitruntes bestand: bah! große Männer haben immer auch solche in ihrem Geleite, und Diethelm schritt

an der Spige feines Troffes breitspurig einber.

Der Reppenberger, ein hagerer Bauer im zertragenen, blauen Kittel, mit einem schmutzigen Wochenbarte auf dem listigen Gesichte, war ehemals selbst wohlhabend gewesen, batte sich im Schafhandel "verspekuliert" und war jett der gewandteste Unterhändler. Dieser wollte sich an die Seite Diet= belms brangen; er bot ibm eine Brife aus feiner großen birkenrindenen Dose und wollte ihm allerlei mitteilen, aber Diethelm vertröftete ihn mit herrischer Miene auf später und jog den Schultheiß von Rettinghausen, einen mehr ebenbürtigen Genoffen, an fich, und fo trat er in die Wirtsstube, wo jest im halben Morgen icon voller Mittag gehalten murde; benn an langer Tafel und an Seitentischen fagen Manner und Frauen und erlabten sich an Sauerkraut und Speck und gebeihlichem Unterlander Wein, und mas fie nicht aufspeiften, widelten fie in ein daneben gelegtes Papier und stedten es zu fich. Da und bort mar auch der Tifch zu einer Rechentafel geworden, und mit Areide murde ber Erlos zusammengerechnet, benn es war icon mehreres verkauft. Mancher vollgestopfte Dlund nickte Diethelm zu, und manche Sand legte die Gabel weg und ftredte fie ibm entaegen.

"Je später der Martt, je iconer die Leut'," rief ein Beiß:

topf Diethelm zu.

"Rommst spät."

"Bift alleine, oder haft die Frau bei dir?"

"Ift das zimpfere Madle dein' Frang?" (Frangista.)

Solche und viele andere Anreden bestürmten Diethelm von allen Seiten, und manche Gabel deutete nach ihm, und mancher Ropf drehte sich um, denn die, die ihn kannten, zeigten ihn den Fremden, und eine Weile war alle Aufmerksamkeit nach ihm gerichtet. Erregte der Duft der Speisen einen ungeahnten Hunger, so gab dieses allgemeine Ansehen eine andere Sättigung. Sine Kellnerin fragte Diethelm nach altem Brauch, was er besehle; aber die Wirtin, die eben durch die Stube ging, schnitt ihr das Wort ab und sagte:

"Der herr Diethelm fitt in die herrenftube, ber Abvokat Rothmann find auch ichon druben und unterhalten fich mit ber

Franz."

"Die Franz soll da herein kommen," entgegnete Diethelm und so laut, daß es alle hören konnten, "wenn der Abvokat Rothmann was von mir will, kann er zu mir kommen; ich lauf' ihm nicht nach, ich hab', gottlob! nichts mit ihm. Ich bleib' da

unter meinesgleichen."

Man sprach davon, daß es einen harten Wahlfampf geben werde, wenn Diethelm gegen den Rothmann als Mitwerber um die Ubgeordnetenstelle auftrete; Diethelm lehnte mit halber Miene jede Bewerbung ab und stimmte selber in das Lob Rothmanns ein, der als "fadengrader" Ehrenmann gepriesen und oft bei seinem Beinamen "der Schweizertell" genannt wurde, denn er hatte nicht nur zweimal auf den eidgenössischen Freischen Bereis gewonnen, sondern stand überhaupt in vielsachem Berkehr mit dem benachbarten Freistaate und war selber ein Charakter, als wäre er in der Republik ausgewachsen, schlicht, derb und unverbogen bei aller gelehrten Bildung.

Mls er jett in die außere Stube trat und seine hagere hohe Figu. alle überragte, ging ihm Diethelm zuerst entgegen und reichte ihm die hand, worauf fast alle Unwesenden nach-

einander ibm gutranten.

Der Reppenberger fam hastig, flopfte Diethelm auf die Schulter und sagte ihm ins Ohr: man rede schon überall davon, daß der Diethelm einkausen wolle, und just heute ließe sich ein gutes Geschäft machen. Der Krebssteinbauer da hinten aus dem Lenninger Thal, der dort an der Ecke sitze, den müsse man zuerst einfangen; er mache die anderen topfscheu und sprenge aus, der Diethelm thäte nur so, als wenn er einkausen wolle, der habe gewiß schon verkaust und stecke mit den Händlern unter einer Decke, und man könne überhaupt nicht wissen, was der vorhabe; der Steinbauer werde aber schon einen geringeren Preis angeben, als wosür man abgekaust habe, wenn er nur dar Geld triege, dasur wolle er schon als Unterhändler sorgen.

Diethelm fah bem Reppenberger fteif ins Genicht, als mußte er herausgraben, mas er von ihm bente; ichnell fagte er aber

gang laut:

"Es ist nur Spaß, daß ich einkaufen will, das Futter ist klemm, und ich brauch' Geld, ich hab's nicht in Säden stehen,

wie ihr meint."

Alles widersprach und schalt zutraulich auf ihn, daß so ein Mann sage, er brauche Geld; man wiffe ja, daß er Kapitale ausstehen habe, mehr als seinen Schuldnern lieb sei.

#### Zweites Rapitel.

Diethelm ging lächelnd die Stube auf und ab, sein Rleinthun hatte mehr genütt als alle Prablerei; er blieb bei dem Steinbauer stehen, gab ihm einen derben Schlag auf den Buckel und sagte:

"Die, Steinbauer, fennst mich noch?"

"Freilich, gruß Gott. Ich hab' nur warten wollen, bis ich geffen hab'."

"Rud' ein bigle zusammen, ich will mich zu bir segen.

Grang, da fomm' ber."

"Ift bas die Tochter?" fragte ber Steinbauer, etwas verwirrt an die Seite rudend; er erinnerte sich nicht, daß er fich

mit Diethelm duzte.

"Wenn du nicht so altbaden wärst, fönntest sie heiraten,"
entgegnete Diethelm. Der Kredesteinbauer grinste nun gar seltz jam und schwieg, er war überhaupt fein Freund vom vielen Reben und vorab beim Essen. Nur einmal wendete er sich um, und auf das Haupt Diethelms beutend, sagte er: "Auch grau geworden seit bem letten Jahr."

"Sa, ber Esel fommt heraus," sagte Diethelm lachend, ber Steinbauer ließ sich nicht zu ber boch rechtmäßig erwarteten höslichen Entgegnung herbei; er aß rubig weiter, als hätte er

nichts gejagt und nichts gebort.

Diethelm fannte die hinterhältige und selbst mit Worten farge Beije dieses Mannes wohl, und doch klammerte er sich an ihn und that gar zutraulich. Der Steinbauer ließ sich das gefallen, aber mit einer Miene, in der der Ausdruck lag: mein Geldbeutel ist fest zu, mir schwätzt keiner einen Kreuzer beraus,

wenn ich nicht mog.

Alls Diethelm sich einen Schoppen Bagenwein bestellte, schaute ber Steinbauer nur flüchtig nach ihm um, aber er sprach fein Wort ber Verwunderung und bes Lobes über die Sparssamteit Diethelms, und diesem erschien solch ein Benehmen noch saurer als der ungewohnte Halstrager. Diese in sich vermauerte Natur des Steinbauern, der über Thun und Lassen anderer fein Wort verlor und selber that, was ihm gutdünkte, ohne umzuschauen, was man dazu denke oder sage; diese verschlossene Sicherheit, die ihr Benehmen nicht anderte und, von hundert Augen bemerkt, dieselbe blieb, wie daheim auf dem einödigen Hose, — alles das erkannte Diethelm als Gegensat, und es reizte notwendig sein heraussforderndes Gebahren zum Kampse.

Er mochte aber den Steinbauern anzapfen, wie er wollte, höchstens ein "Freilich", ein "Jawohl" oder ein fopfschüttelndes Berneinen war aus ihm heraus zu bringen. Als Diethelm fragte, ob er auf des Steinbauern Stimme zählen könne, wenn er sich um die Abgeordnetenstelle bewerbe, ließ sich der Steinbauer endlich zu den vielen Worten herbei: "Ich wüßt' nicht, warum nicht." Run lachte Tiethelm über das ausgesprengte Berücht, daß er Landstand werden wolle; er denke nicht daran, bei diesen schlechten Zeiten könne man ein großes Unwesen nicht verlassen, da müsse man jede Stunde und jeden Kreuzer sparen, wenn man der rechte Mann bleiben wolle, es mögen andere Leute den Staat regieren, das gehe ihn nichts an.

Der Steinbauer widelte gelassen das übrig gebliebene Fleisch in ein Papier und stedte es zu sich, er hob und sentte nun mehrmals seine geschlossenen Lippen, sei es zum Nachtosten

bes Genoffenen oder dem Gehörten beiftimment.

Diethelm sette nun noch weiter auseinander, daß er sich nichts um die öffentlichen Angelegenheiten fümmern möge, und daß gilt jett wieder unter vielen Menschen, besonders aber bei den Bauern, als großer Ruhm. Als er aber darauf hinwieß, daß er in seinem Hauswesen vielerlei zu sorgen habe, sagte der Schultheiß von Rettinghausen: "Die Kläger haben kein' Not und die Brahler kein Brot."

Der Steinbauer erhielt sich noch immer in seiner unerschütterlichen Teilnahmlosigfeit, methodisch und langsam stopste er seine Pseise, schlug Feuer, öffnete den Deckel und verschloß den Zündschwamm und wollte nun ausstehen. Diethelm aber hielt ihn noch sein Schwager, der Schäuslerdavid, suche so verkausen wolle, sein Schwager, der Schäuslerdavid, suche so einen herrenmäßig gelegenen sür einen Ausständer. Der Steinbauer sagte, daß er zwar nicht verkausen wolle, aber wenn er ein rechtes Andot betäme, ließe sich davon reden. Nun hatte ihn Diethelm doch schäffiger, und indem er noch mehrmals von seinem Schwager, dem Schwisterdavid, und ihren gemeinsamen Beschäften sprach, tam er endlich ans Ziel, zu erklären, daß er allerdings willens sei, wenn die fremden Händler nicht höher hinausgehen, selber einzukausen. Der Steinbauer, dem es ersschlich Mühe machte, sein saures Dreinsehen auszugeben, ward plöszlich freundlicher, nahm ohne Widerrede das Glas an, das ihm Diethelm einschenke, und erklärte nun mit erstaunlicher Redseligteit, welch einen Ausbund von Wolle und Schasen er habe, wie die alle so wolltreu seien, ein Haar dem anderen gleiche und der Stapel vom besten Fluß und gleich rund sei,

wie "viel Leib" seine Schase hätten, daß er aber doch um einen annehmbaren Preis alles verkaufe, weil er fein Geld in der Schafhalterei habe. Er legte das Zeugnis seines Schultheißen vor, darin nach einem Formular bekundet war, wo seine Schase geweidet, und daß keine Krantheit dort und auch keine kranken darunter waren, und schloß endlich:

"Neunundneunzig Schäfer, hundert Betrüger, sagt man im Sprichwort, und es ist noch mehr als wahr. Drum will ich

nichts mehr davon."

Die Umsitzenden stimmten auch in die Alagen über die Schäfer ein, und jeder hatte zu erzählen, wie man seit des Erzwaters Jakob Zeiten, um ihrer sicher zu sein, ihnen einige Schafe als Sigentum bei der Herde halten muß, wie sie diese aber zu gewöhnen wissen, daß sie den anderen stets das beste Jutter wegfressen, wie sie den Hund abrichten, daß er nie ein Schäferschaf beißt, wie sie immer die besten und schönsten Lämmer haben und den Mutterschafen ihre nichtsnußigen unterschieben; kommt dann der Herr dazu, so heißt es, wie das auch bei der natürzlichen Mutter sein kann: es will noch nicht recht annehmen. Allersei Schelmenstreiche von Schöfern wurden erzählt, und das Gespräch schien sich saft ganz hierin zu verlieren, bis es Dietzhelm wieder auf den Handel brachte, aber er zuchte zusammen, als der Steinbauer, nachdem er das eingeschenkte Glas außgetrunken hatte, ruhig sagte, er handle nur um dar Geld.

"Bin ich dir nicht gut?" fragte Diethelm tropig.

"Du bist mir gut, und daß du mir's bleibst, ift bar Geld bas Beste," sagte der Steinbauer und schob seine Tabakspseise in den linken Mundwinkel, während er aus dem rechten den Rauch blies. Er sah dabei nochmal so listig aus.

"Ift dir mein Schwager, ber Schäuflerdavid, auch nicht

gut?" fragte Diethelm.

"Der Schäuflerdavid? freilich, ber ift auch gut; wenn er fich verburgt, tann ich bis Fastnacht mit bem Gelb warten."

Diethelm hob haftig beibe Uchfeln, wie wenn er etwas ab-

"Romm jest, wir wollen 'naus auf den Markt."

Der Steinbauer zog einen lebernen Geldbeutel, der dreifach verknüpft war, bezahlte, nahm feinen hoben Schwarzdornstod,

ber in der Ede lehnte, und ging mit Diethelm.

Auf dem Schafmartt ftand in einer Doppelreihe hurde an hurde, barin die Schafe eng zusammengedrängt teils lagen, teils ftanden und wiederfäuten, alle aber waren lautlos, und das allezeit blöde Dreinsehen der Schafe hatte fast noch etwas

Gesteigertes. Knaben mit flüssigem Zinnober in offenen Schüsseln liefen umher und gesellten sich zu Gruppen, wo mit lautem Geschrei und heftigen Gebärden gehandelt wurde. Händler stiegen in die Hurden, zogen den Schasen die Augenlider auf und schatten nach den Zähnen, andere bezeichneten mit einer in Zinnober eingetauchten Schablone die eingekauften und zählten dabei; dort sprang eine Herde lustig aus der geöffneten Hurde, sich in der wiedergewonnenen Freiheit überstürzend, überall war buntes, lebendiges Treiben. Der Schäfer Medard kam Dietzelm entgegen und sagte, daß er noch nicht verkauft, aber sicher Hossinung habe. Run einigte sich Diethelm schnell mit dem Steinbauer, kaufte ihm seine Zeithämmel (jährige) ab und nahm auch die Bracken dazu.

Er eilte mit dem Steinbauer in das Kaufhaus, ihnen vorauf lief das Gerücht, daß Diethelm bereits Schafe eingekauft habe und auch für die Wolle die besten Preise bezahle. Diethelm war aber noch nicht zum Wolleinkauf entschlössen, er hatte diesen Gedanken nur so in leichtfertiger Prahlerei hingeworsen, um zu verdecken, wie sehr es ihm zum Vertausen auf den Rägeln brenne; jest wurde ihm das Vorhaben immer genehmer, und mit seltsamem Blicke betrachtete er seinen Genossen mit dem mehr als mannsgroßen Stocke, mit dem schlichten Unzuge und der selbstzufriedenen Miene; der wünschte wohl nicht wie er, mit Wagen und Pferd in den Studen umberzusahren; wie weit zurück lag ihm jest die Zeit, wo auch er stolz sein sonnte, statt daß er jest, um sich nicht zu verraten, stolz thun mußte.

"haft fein Fuhrwert bei dir?" fragte Diethelm, worauf

ber Steinbauer erwiderte:

"Nein, ich bin noch gut zuweg, mit dem Fahren hat's

Beit, bis ich alt bin."

Im Kaufhause sah Diethelm, daß die verpslichteten Wollsseher seine Schepper (Bließe) gut aufgesetzt hatten, sie standen an guter Stelle, nicht zu hell und nicht zu dunkel; seine spasnische und seine Bastardwolle durste sich sehen lassen. Sein nächster Nachdar war der Steinbauer, der sich darüber beklagte, daß er einen schlechten Plaß habe; gerade neben der Feuerspriße und dem großen Wasserssehe, die unter der Treppe standen. Diethelm stand mit übereinandergeschlagenen Armen ruhig neben seiner Lammwolle, als hastigen Schrittes der Reppenberger kam. Alles Blut schoß Diethelm zu Kopfe, indem er dachte, daß er vielleicht auch einst als Unterhändler hier sich tummeln, sich abweisen und ansahren lassen müsse, während alles jetzt seine Rähe suchte und um seine Freundschaft buhlte. Diethelm war

entschlossen, mindestens vom Steinbauern noch die Wolle ein: zukaufen. 3mar hatte er Die Burgichaft bes Schwagers ju leichtfertig versprochen, aber ber Steinbauer muß ihm vorder= hand glauben, und dann will er noch heute all das Mitgebrachte und bas Erfaufte in der Stille verfilbern, es find bann brei Monate Zeit gewonnen, es gilt Lud auf und Lud zu zu machen, bis man ben rechten Schick trifft, und ber fann boch nicht ewig ausbleiben. Diethelm murde auch bier ichnell bandelseins mit dem Steinbauer, und als nun andere faben, daß diefer ihm bas Seinige übergab, bestürmten fie ihn ebenfalls mit Unerhietungen. Er wehrte anfangs ab; er wollte nicht weiter geben. Aber vielleicht läßt fich gerade jest ber rechte Schid machen, man barf ibn nicht aus der Sand laffen, mit fo viel Ware läßt fich mas Großes versuchen - Die Sand Diethelms murde brennend von bem öfteren Sandichlag, er mußte fast gar nicht mehr, wie viel er eingekauft hatte, und der Reppenberger brachte neue und immer beffere Gelegenheiten mit Zahlungsterminen auf Oftern oder noch weiter binaus. Die berauscht ging Diethelm von Stapel zu Stapel und wiederum binaus auf ben Schafmartt von Surde zu Surde; ihm mar's, als hatte alles Befittum ber Welt gesagt: ich will bein sein, du mußt mich nehmen.

Das Lärmen und Rennen um ihn ber, das ferne verworrene Braufen des städtischen Marktgemubls, aus dem bis: weilen einzelne Accorde der Mufit, die jest jum Tange aufivielte, wie aus dem Stimmengebrange berausschlüpften, alles bas machte einen finnverwirrenden Gindruck auf Diethelm; bald lächelte er jedem, und fein Untlig mar hochgerötet, bald murde er ichlaff und verdroffen, und alles Blut wich baraus gurud. Muf einem Bollfade, nicht weit von der großen Feuerspriße, die im Sofe ftand, faß er mit entblößtem Saupte und gefreugten Beinen, und fein Huge schaute hinein in die rote Schreibtafel, in die er sich seine Ginfaufe nach Sorte u. f. w. eingezeichnet batte, um ihn ber lagen in verschiedenen Bapieren Wollproben. Diethelm fuhr sich mit ber Sand über bas Saupt, und er meinte, er fpure es, wie ihm die haare jest ploglich grauer werden. Gben fam der Reppenberger wieder und brachte einen Mann, der eine überaus feine und haartreue Wolle habe, da sei jedes Härchen von unten bis oben gleich und alles im Bließ gemaschen. Diethelm nebelte es vor den Augen, und er ersuchte den Reppenberger, por allem einen guten Trunk Wein berbeizuschaffen: er fühlte fich fo matt, daß er auf keinem Beine mehr fteben fonnte, und besonders in den Anieen spürte er eine unerhörte Müdigfeit. Er gab ben Umftebenden wenig Befcheid

und ftarrte hinein in seine Schreibtafel und sprach mit ben Lippen lautlos die Zahlen vor fich bin. Bom Sauptturm ber Stadtfirche bliefen eben die Stadtzinkenisten den althergebrachten Mittagschoral; fie ftanden eben auf der Weftseite der Turm: galerie, und diese Bosaunen und Trompeten strömten ihre lang: gezogenen Tone gerade ju Saupten Diethelms nieder. Er judte zusammen und schaute auf, als hörte er die Bosaune des jungsten Gerichtes vom Simmel berab; er fuhr sich mit der breiten Sand langfam über das gange Geficht, dann ichaute er hell auf, ber Reppenberger rief ihm. Der herbeigebrachte Wein richtete ihn bald wieder auf, und nun galt es, die begonnene Rolle mutig fortzusepen. Die Stadtzinkenisten bliesen eben nach einer anderen Simmelsgegend, und die Rlange ichwebten wie verloren über dem lauten Marktgemühle. Einmal sprach er eifrig und gang allein mit einem fremden Sandler, und es verbreitete fich rafch die Sage, daß er im Auftrage Diefes, der noch gar nichts eingefauft batte, die Bandel abichließe. Diethelm mertte bald, daß fein Auftreten dem Martt eine gang andere Bendung gegeben batte: es famen icon Unterhändler, die fich im Auftrage Ungenannter nach dem Wiederverkaufe erkundigten. Gine Beile stockte er und gedachte, mit mäßigem Gewinn barauf einzugehen, aber der Reppenberger hatte recht: jest, im hoben Berkehr, wo alles im Trab geht, fann man nicht hufen und rudwarts fabren; wenn alles porbei ift, bann lagt fich ein guter Treffer machen, bann bat man die gange Geschichte allein in ber Sand, drum jest nur mutig vorwärts. Und immer neue Zahlen stellten sich in die Schreibtafel Diethelms, er batte ichon breimal die Schreibtafel in die Tasche gesteckt und die Sand darauf gelegt mit der Bersicherung, daß er sie nicht mehr berausthue, und wenn er die Sachen halb geschenft befame, er gebe nicht weiter ins Waffer, als er Boden habe; aber alles fchrie über seine Bescheidenheit, so ein Mann wie er fonne dreimal den Markt austaufen. Dieser Ruhm stachelte ihn immer wieder aufs neue, denn er sah, wie seine prahlerische Bescheidenheit ihm immer mehr Bertrauen an den hals warf. Der Gedante, wie febr er diefes Butrauen tausche und vielleicht gang betrüge, judte ihm wieder durch die Geele, aber jest fand er eine rafche Musbilfe: da ift ber Steinbauer, ber fo heilig thut, wie ein frisch vom Simmel geflogener Engel, und ohne Widerrede gibt er einen geringeren Preis an, als er befommt, und betrügt damit alle anderen. Aller Handel und Wandel ist auf Lug und Trug gestellt, ein bischen mehr, ein bischen weniger; und es tann ja wohl fein, es ift jo viel als ficher, daß fein Menfch einen heller verliert. — Die Leute zeigten einander, wie zuversichtlich und froh der Diethelm dreinsah, und beneideten ihn um den haupttreffer, den er beute mache.

#### Drittes Rapitel.

Wieder kehrte Diethelm mit großem Geleite in das Wirtshaus zuruck. Es waren nun wirklich seine Bafallen, denn ihn

umgaben alle die, benen er abgefauft batte.

Unter dem Thore begegnete er seiner Tochter, die mit einigen Madchen dort seiner harrte; sie fragte ihn, ob er nun mitgehe, ihr, wie er versprochen, einen Markkram zu kausen. Diethelm sagte, er habe keine Beit, und gab ihr zwei Kronen-

thaler, daß fie fich felber etwas faufe.

Mit dem Steinbauer mußte nun vor allem glatte Rech: nung gemacht werden. Diethelm nahm ihn zuerst allein vor, aber er mochte reben, mas er wollte, ber Steinbauer blieb bei seiner Aussage, er verlangte ein Bierteil bes Raufpreises als Anzahlung und binnen acht Tagen die Unterschrift bes Schäuflerdavid als Bürgen. Diethelm suchte bas Ungerechte diefer Bebingungen, die gar nicht festgestellt maren, barguthun; ber Steinbauer verzog feine Miene und blieb babei; felbft als Diethelm laut lachte und die Sache ins Scherzhafte ziehen wollte, blieb sein Widerpart ohne Teilnahme und war, was man so nennt, ein bestandener Bauer, ber sich nicht so leicht aus feinem Schritt bringen ließ. Schnell in Born überspringend, ichalt ibn Dietbelm einen Betrüger, ba er einen geringeren Raufpreis ange= geben habe, um die anderen zu hintergeben. Der Steinbauer leugnete dies und behauptete, er habe gur Ungabe Diethelms nur geschwiegen, er fonne aber jest auch reden und vielleicht mehr, als lieb fei.

"Bas meinst? mas?" fragte Diethelm haftig.

"Ich mein' gar nichts, ich will mein Geld, und da bleibt ein jeder, wer er ist."

"Baltft mich für ein Schuldenbäuerle?" fragte Diethelm

halbzornig.

"Nein, b'hüt Gott, ich fönnt' mit dir tauschen, wenn's drauf ankam'; aber weißt: zablen mit bar Geld, das zwingt die Welt. Du brauchst ja nur pfeifen, da bast's, und wenn ich mein' Sach' wieder an mich zieh', und das thu' ich, wenn du

mich nicht bar bezahlst, ich ließ' es aber nicht dabei, ich müßt'

por's Umt damit, so hart es mich ankommt."

Diethelm fühlte, was es beißt, sich in schwankender oder gar in verzweiselter Lage zu besinden, da muß man sich so zu sagen übers Ohr hauen lassen und thun, als ob nichts gesischehen wäre, nur um Aufsehen und genauere Nachforschung zu vermeiden.

"In einer Stunde haft all bein Geld," rief Diethelm ben

ihn ungerecht Bedrängenden überbietend.

"Co recht," sagte der Steinbauer, "wie viel Uhr ist jest? Drei? Um viere bin ich wieder da. B'hüt dich Gott und

gürn' nicht."

Die übrigen, die den gaben Steinbauer fo gufrieden bavon geben faben, maren ichnell befriedigt, und Diethelm brang felber brauf, daß fie megen "Leben und Sterben" eine Sandichrift von ihm nehmen mußten. Run eilte er ju bem Udvofat Roth= mann und verlangte von ihm ein Darleben für den Stein: bauer; ber Abvotat begludwunschte Diethelm gu feinen guten Gintaufen und ichloß eine eiferne Geldtifte, indem er fagte: "Das sind Pfleggelder, Ihr seid ja selber Baisenpfleger und wißt, daß ich solches Geld nicht ohne gerichtliche Bürgschaft verleiben darf." Diethelm ging um die Rifte berum wie die Rate um einen Burfthädler und fah mit Schmerzen bas alles verichließen, ohne Miau zu machen; er blieb noch eine Beile barm: los plaudernd bei dem Advokaten und that, als ob er nie ein Unliegen gehabt hatte, mit bem er abgewiesen worden mar. Er versicherte Rothmann, bag er weit davon entfernt fei, ibn aus ber Abgeordnetenstelle verdrängen zu wollen, ber Abvotat entgegnete, daß er Diethelm Glud muniche, wenn er als Randidat der sich so nennenden Konservativ Liberalen durchdringe, Die Berren möchten bann einmal ibre fogenannte Möglichkeits= politif versuchen, um ju erfahren, baß bas Schlechte leichter möglich fei, als bas einfach Rechte.

Diethelm zeigte fich eifrig in Darlegung feiner Gefinnungen, und boch bachte er jest an nichts weniger, als an bies.

Diffen und versteckt laufen überall und allzeit die verschies

benften Intereffen durcheinander.

Ms Diethelm das Haus verließ, traf er glücklich den Reppenberger vor demfelben; durch diefen ließ er nun ein gut Teil des Eingekauften unter der Hand zu bar Geld machen, mit der Bedingung, daß nicht hier unter den Augen der Marktaufseher, sondern morgen auf dem eine Stunde entlegenen Dorfe oder, noch besser, in seiner eigenen Heimat abgeliefert werde,

Bis dieses Geschäft abgemacht war, wollte sich Diethelm verborgen halten, und dazu gab es kein besieres Bersted, als der Tanzboden im Stern, wo eben die Musik aufspielte; dort würde ihn gewiß niemand suchen, und dorthin sollte Reppenberger mit

dem fremden Sändler tommen.

Es war, als ob doch etwas von dem Bunsche Diethelms, mit seinen zwei Rappen in den Stuben herum zu kutschieren, erfüllt wäre; denn kaum war er auf dem Tanzboden, wo sich eben in lärmender Pause die erhipten Paare verliesen, als alles ehrerbietig vor ihm auswich, und da und dort hörte er seinen Namen pispern. Einige ältere Leute, die ihm zutranken und stolz darauf schienen, daß er das Glas annahm, fragte er nach dem Reppenberger, den er zu suchen vorgab; sogleich erboten sich mehrere Trinkgeldsbedürstige, den Reppenberger aufzusuchen. Diethelm hatte abzuwehren, so gut er konnte, und glücklicherweise erlöste ihn ein junger, modisch gekleideter Mann, der mit vielen Bücklingen auf ihn zukam, sich als ältesten Sohn des Sternwirts vorstellte und Diethelm bat, in die Herrenstude zu kommen.

Die Welt dulbete es gar nicht mehr, auch wenn er es selbst gewollt bätte, daß er in niederem Bereiche verweilte. Dietzbelm betrachtete sich selbst, um zu erkunden, was denn an ihm sei, daß ihm jeder ungefragt eine höhere Stufe anwies. Er folgte dem jungen Manne, der äußerst ehrerbietig war, die Treppe binab, und als er eben die Alinke zur Herrenstube in der Hand batte, hörte er einen Soldaten unter der Hausthüre sagen: "Komm nur." Diethelm drehte sich um, die Stimme war ihm bekannt,

und ber Colbat fuhr fort:

"Tang' bu nur einmal, mahrend ber Zeit wird bein Bater um ein paar tausend Gulben reicher, und ich frieg' dich immer weniger."

"Ich weiß nicht, ob's recht ist," sagte eine Madchenftimme, und halb gezogen ericbien Franz auf ber Schwelle mit boch-

glühendem Untlige.

"Coll ich euch aufspielen?" rief Diethelm, sich umwendend. Der Solbat und Franz ließen por Schreck die Hände los.

Der Colbat faßte fich ichnell wieder und grußte Diethelm, Diefer aber faate:

"Du bist's? wie kommst du daher, Munde?"

"Ich hab' Urlaub genommen, und es freut mich, baß ich auch meinen alten Herrn feb"."

"Co? Willst eine Galbe trinfen?"

"Freilich."

"Sah, da hast Geld, trint eine," und Diethelm reichte mit

biesen Worten bem über und über errötenden Soldaten einen Sechsähner. Der Soldat, der nicht anders erwartet zu haben schien, als Diethelm würde ihn mit zum Bein nehmen, wußte nicht, sollte er die Hand zum Faustschlag ballen, oder zum Empfang der Gabe darreichen. Beides schien gleich mislich, ofsene Feindseligkeit wie die beabsichtigte Demütigung vor den Augen der Geliebten, es fand sich aber noch ein Ausweg, und lächelnd sagte der Soldat:

"Dant' gehorsamst, ich will warten, bis ich einmal ein' Halbe mit Cuch trint'; vorderhand hab' ich schon noch, um von meinem Gelb ein Glas auf Cuer Wohlsein zu trinten."

Dit einem Gemijch feltsamer Empfindungen reichte Diethelm dem Soldaten die Sand und ftand von dem Borhaben ab, dem Burichen auf strenge Deije ju zeigen, an welchen Plat er gebore; Dieje geschickte höfliche Wendung und ber Stolz, der barin lag, gefiel ihm. Das gestand sich Diethelm, aber nicht, daß er sich in diesem Augenblicke selber ju febr gedemutigt fühlte, um die Unterwürfigkeit anderer herauszufordern. Er jagte daber nichts weiter, wintte bem Goldaten einen Ubichied ju und verschwand mit Frang hinter der Thur der Herrenftube. Der Goldat ging im Sausflur auf und ab wie ein Wachtpoften, und feine Gedanken gingen mit ihm hin und her: follte er auch hinein in Die Berrenftube und fich auftischen laffen? Uber wer weiß, mogu bas führt? Es find viele Fälle möglich. Der Schluß blieb jenes lette Mittel, bas Gelehrten und Ungelehrten gleich genehm ift, nämlich: por allem und porderhand nichts thun - ba macht man nichts aut und nichts boje und fann getroften Mutes und rubigen Gemiffens die fommenden Greigniffe abwarten.

#### Biertes Rapitel.

Der Soldat ging nach dem Schafmarkt. Biele Hurden waren bereits leer, die noch zurückgebliebenen Schäfer hatten ihre Mäntel bereits lose zusammengerollt auf der Schulter hängen. Das Marktgewühl brauste und toste in der Ferne, hier aber war alles so still wie auf einsamer Höhe, an deren Juß ein wilderauschender Bach über Felsen braust; nur bisweilen hörte man das klagende Blöken eines Schases, dem ein Megger durch einen Schnitt ins Ohr das Kennzeichen seines Sigentums gab. Die also bezeichneten Schafe duckten die Köpfe und sahen traurig

und dumpf nieder, als wüßten sie, daß die Tage ihres Weidsganges gezählt sind. Bon einer Herde führte ein Metger eben einen Hammel weg, und das sonst so geduldige Tier war störrig und mußte mehr gezogen und geschoben werden, als daß es ging; es kümmerte sich wenig um Bellen und Beißen des Hundes und blötte nur kläglich. Der Soldat schaute dem allem mit dumpfer Verwunderung zu; er war selber Schäfer gewesen, und doch war ihm alles das wieder neu und fast seltsam. Er sah die Hurde seines Bruders, des Schäfers Medard, den wir beim Ausspannen geschen haben, und schon von sern zerrte der salbe Hund an der Kette, die am Gurte seines Hern besestigt war, und weckte diesen aus stillem Niederschauen, so daß er ausblickend ries:

"Saft fie gefunden?"

Der Soldat nickte mit dem Ropfe, und erst als er bei seinem Bruder war und den Hund gestreichelt hatte, erzählte er, wie er die Franz allein auf dem Markte getroffen, wie sie miteinander umhergeschlendert und eben zum Tanze gehen wollten, als Dietzbelm dazwischen kam und ihn so sonderbar davonschickte.

Der Schäfer dagegen berichtete, wie es ihm sei, als ob die ganze Welt aus dem Leim ginge: daheim habe der Meister so nötlich gethan, wie wenn alles bei ihm auf Spitz und Knopfstehe, und kaum auf den Markt gekommen, kause er wie besessen ein und thue, wie wenn er fragen möchte, was kostet das Schwabenländle? Er habe die Hämmel verkauft und könne den Herrn nirgends sinden, um ihm das Geld zu geben. Ueberzhaupt, erzählte er, sei der Meister seit kast einem Jahr zweierlei Menschen: dald streichte er einen wie mit Samtpsoten, bald sei er ein borstiger Jgel, dald lobe er alles, bald mache man ihm gar nichts recht. Die Bridder besprachen sich noch lange über das seltsame Wesen des Meisters, denn auch der Soldat hatte ehemals bei Diethelm als Schäfer gedient.

Als der Schäfer äußerte, daß Diethelm vielleicht um so größer thue, je kleiner er geworden sei, und vielleicht noch einen tüchtigen Raps mache, so lang man ihm traue, suhr der Soldat dagegen loß, als ob er selber beleidigt wäre, und es war noch mehr als daß: denn da gilt ja gar nichts mehr, wenn man gegen solch einen Mann nur so was denken darf: worauf der andere

lächelnd erwiderte:

"Büble, Büble, du wirst dein Lebtag nicht gescheit; du glaubst den Leuten, was sie dir vormachen. Laß sehen, was du für Tubak hast," schloß er und nahm dem Soldaten die Pfeise aus dem Mund und rauchte sie weiter; der Soldat sagte kein Wort dazu.

Es war ein seltsames Brüderpaar, das da bei einander saß. Medard hätte dem Alter nach der Vater Mundes sein können, aber ähnlich sahen sich die Brüder nicht. Medard hatte ein langes dürres Gesicht, das durch den zottigen Backenbart und die aufzgesträubten rötlichen Augendrauen Aehnlichkeit mit dem Schäferzhunde hatte, während Nunde kugelrund aussah und Angesicht und Hale von dunkelbrauner Farbe war; er hatte kohlschwarzes Haar und kleine, in fetten Augenlidern versteckte braune Augen, aus denen ein stilles sanstes Gemüt sprach. Nedard sah aus, als könnte er nie lachen, und Munde sah noch jest in seiner Betrühnts aus, als könnte Schmerz und Jorn keine Heimer Gesichtsausdruck finden.

Medard war gerade um fünf und zwanzig Jahre alter als fein Bruder, und diefe beiden und noch eine Schwefter, Die dem alten Bater in Buchenberg Saus hielt, waren von neun Rindern am Leben geblieben. Als der fleine Munde jo verspätet und plöglich geboren wurde, verließ Medard unter Berwünschungen bas väterliche Haus und betrat jechs volle Jahre dessen Schwelle nicht mehr. Es war nicht Aerger wegen des Erbes - da war ja nichts zu teilen - aber Diedard schämte und ärgerte fich über den nachgebornen Bruder, daß er von feinen Eltern gar nichts mehr wiffen wollte: er verdingte fich weit weg und kam erst nach sechs Jahren wieder, als er aus dem Buchthause ent= lassen wurde, wo er wegen einer Rauferei, in der er einen Nebenbuhler erschlagen, fünf Jahre gebüßt hatte. Es war ihm nun doch nichts übrig geblieben, als in das elterliche Haus jurudzukehren. Als er zum erstenmal wieder in des Baters Stube trat - die Mutter war icon feit jechs Jahren geftorben, und wie der Bater jagte, an den Folgen der Berbeimlichung ihrer Schwangerschaft, die fie vor bem erwachsenen Sohne ver= bergen wollte - ba mar's, als ob ber fleine Munde es bem Bruder wie mit Zauber angetban batte: er umtlammerte gleich beim Eintreten seine Fuße, und Medard ließ den schon ziemlich großen Bengel oft ftundenlang nicht vom Urm berunter und tollte mit ihm wie narrisch umber, die gange verhaltene Bruder= liebe schien auf einmal sich zu entfalten und eine Gubne für feine früher verübte Barte ju Tage ju fordern.

Diethelm that gerade um diese Zeit eine großartige Schäferei auf, und auf die Bitten des alten Schäferle und die Zureden seiner Frau nahm er den Medard in Dienst, der nun von Georgi bis Michaeli im freien Felde war und steis den Munde bei sich hatte und ihn mit einer Sorgfalt ohne Grenzen wartete und pssegte. Der alte Schäferle überließ ihm gern das Kind; er war

mit allem zufrieden, wenn er nur hinlänglich Tabak hatte, um seine Holzpfeise in beständigem Brand zu erhalten. Medard verssorgte ihn jest mit Tabak, während er sonst oft hatte durre Nußehlätter rauchen mullen.

Wenn Medard manchmal dachte, daß ihm das Kind fterben tonnte, fühlte er alle haare zu Berge steben. Stundenlang fonnte er in das braune Antlit und in die dunkeln Augen des Knaben schauen und sich nur ärgern, daß dieser ihn gewiß nicht so lieb habe, wie er ihn, es wenigstens nicht darthun konnte; dann tonnte er aber auch stundenlang vor sich hin lächeln über eine einfältige oder tluge Bemerkung des Munde. Auf den falben Schäferhund, den Bagauf, war Medard oft eifersuchtig, benn der Anabe war mit dem Hund so zutraulich und verschwendete an ihn jo viel Liebe, die doch ihm gebührte. An einer Sache batte aber Medard stets seine ungetrübte Freude. nämlich äußerst gelehrig in der Musik. Bielleicht ist es noch ein Ueberbleibsel aus den vertlungenen Schalmeienzeiten, daß die Schäfer in der Regel tunftfertige Pfeifer find, und Medard war hierin noch ein besonderer Meister. Er verstand nicht nur den notwendigen Signalpfiff, der dem Pagauf als Rommando galt, er konnte auch alle Bögel des Waldes nachahmen und hatte noch dazu eine unerschöpfliche Quelle von Lieder: und Tanzweisen, in denen er trillern konnte wie ein Kanarienvogel. Er lehrte nun den Munde diese Fertigkeit, und wenn der Anabe dann vor ihm stand und den Mund spigte und hellauf pfiff, umfaßte Medard mit beiden Sanden seine Schaferschippe und bohrte fie tief in den Boden vor Freude. Im Berbft lodte Medard andere Anaben ju fich aufs Weld, damit fie mit dem Munde fpielen, denn dieser fam ibm mandmal so trauria und nachsinnend vor, so verlassen wie ein Schäfchen, das von der Gerde genommen ist und das einsam in sich binein jammert. Da deuchte es dann Medard, als ob fein Munde über alle berriche, sie beugten sich ihm un= gebeißen, und alte Sagen famen ihm in den Sinn, wie ein Schäferknabe plöglich zu einem König geworden und eine schöne Bringessin im diamantenen Palaste jum Chegemahl erhielt. Er lächelte mohl über diefe Sagen, er mußte ja, daß daran tein mahres Wort fei, aber Munde mar gemiß zu etwas Großem geboren, wenn auch just nicht zu einem König; und dann wollte sich Medard in seinen alten Tagen das Gnadenbrot bei ihm ausbitten und unter der Stallthur ftebend gludlich fein, wenn sein Bruder in der Rutsche dahinfuhr oder auf einem schönen Apfelichimmel daherritt. Was läßt fich nicht alles ausbenfen brauken bei den ftill weidenden Tieren! Medard erschien fich oft ganze Wochen wie verzaubert; alles, was er that, kam ihm so vor, als wäre das nur für einstweilen, nur noch jett, in einer Stunde wird's anders: da kommt auf einmal ein groß Glück. Und manchmal konnte er es gar vicht fassen, daß der Munde noch so klein und jung sei und noch so lange zu wachsen habe, dis er ein großer Mann, mindestens ein reicher Graf sei. Natürlich sehlte es auch nicht an Zeiten, wo sich Medard vor die Stirn schlug und sich selber auslachte über all die Narreteien, die er im Kopse herumtrage; er war dann froh, daß niemand davon wußte, und schlug sich alles aus dem Sinn; aber inner-lich verborgen konnte er doch eine gewisse Hoffnung des Unserwarteten nicht ertöten, er wußte nicht was und wie, aber doch blied's.

MIS dem Diethelm seine Franz geboren war, hatte Medard dieser schon einen Shemann bestimmt, lange bevor sie ein Wort sprechen kounte.

Munde war acht Jahre alt geworden. Es war im hohen Sommer, im Thale war abgeweidet, und der Bferch begann noch nicht, Medard hatte seinen fämtlichen Schafen Schellen umge= hängt, und es ging nun auf den Trieb ins hohe Baldgebirge. Das Schellengeläute mahrte unaufhörlich vom Morgen bis zum Abend, benn die Schafe auf ber Beibe freffen beständig im Beben und fteben meift taum fo lange ftill, um bas Bras abzuraufen; Medard war immer in wundersamer Aufregung, und er dachte mit schweren Sinnen, daß dies der lette Sommer fei, in bem er ben Munde bei fich hatte; gu Oftern mußte diefer bei Strafe endlich in die Schule. "Gs ift vorher gegangen, es muß nachber auch geben," tröftete sich Mebard, wenn er überlegte, wie er diese Trennung ertragen werde. Un einem Mittag, an dem die Nebel nicht von Berg und Thal wichen, faß Medard am Waldrande, an dem ein schmaler Holzweg sich hinzog, und vor ihm, den jaben Berghang hinab, weideten bie Schafe; Munde ftand weiter unten, juft in ber Biegung des Beges in einer Brombecrhecke und erlabte fich an der saftigen Frucht. Bom Balbe oben vernahm man haden und Anaden ber holzhauer, und das Schellengeläute mar jo summend, daß Medard fast in Schlaf versinken wollte. Da hörte er über sich etwas poltern, er schaute rudwärts — hat sich ein Felsen aus seiner uralten Rube losgelöft? Da fommt es den Weg berab, ein in Schuß geratener lediger zweirädriger Karren, Medard ift gang erftarrt, er schaut auf und schaut hinab und ruft schnell: "Munde, geh' beiseite, Munde, um Gottes willen lug' auf!" Aber bas Rind borte nicht, und der Wagen ist icon fo nabe:

fommt er bei Munde an, stürzt er die Salde hinab und ger= schmettert bas Rind, es ift fein Stein am Wege, nichts, womit man einhalten fann. All' dies Schauen, Denken, Rufen mar das Werk eines Augenblickes, schon ift das zermalmende Rad nabe. Medard fann fich retten - aber bas Rind! Schnell ftredt Medard halb träumend, halb wiffend, mas er thut, den rechten Ruß weit vor, es knackt, ber Karren steht still . . . Die Leute, benen ber Karren entronnen mar, famen mit Geschrei binterbrein, fie fanden Medard mit zerknicktem Guße, leblos, fie marfen ichnell das Holz ab und luden Medard auf den Karren und führten ihn nach dem Dorf, wo er monatelang eingeschindelt lag. Um fo luftiger aber sprang Munde um ihn ber, und bas erquickte den Leidenden mehr, als all' die auten Trankden, die der alte Schäfer bereitete, und mehr als die sorgsame Abwartung ber Meistersfrau. Medard war nicht so großmütig, seinem Bruder nie zu sagen, was für ein Opfer er ihm gebracht. Das Rind verstand dessen Bedeutung noch nicht, und als er in spätern Nahren es erkannte, mar die That eine längst gewohnte, menia bebergigte, wenngleich Munde dem alteren Bruder mit findlicher Hingebung zugethan mar und es ihm nie in ben Sinn fam, eine Einsprache bagegen zu erheben, daß ihn Medard stets "Büble" hieß. Medard konnte, wenn auch mit einem lahmen Ruß, feinem Geschäfte nachgeben; die Rube, die es mit sich brachte, war ihm nun besonders genehm. Munde war in der Schule, und Medard blidte auf die Tage, da es ihm das Rind wie mit einem Zauber angethan hatte, mit verwundertem Lächeln jurud: und boch mar etwas eingetroffen, und wer mußte, mas noch baraus wird. Munde lebte im Saufe Diethelms wie bas eigene Rind, und es war nicht anders zu vermuten, als Diet= helm murde dem Munde gern feine Frang gur Fran geben, benn Diethelm mar wegen seiner Gutherzigkeit berühmt, die er allerbings zumeift nur auf feine Freundschaft (Bermandtichaft) anwendete. Munde mar und blieb eben der Schäferpring, wie ibn Medard oft im ftillen nannte. Bei all feiner Bartlichkeit für das fleine Brüderchen und deffen große Soffnungen berfäumte indeffen Medard doch seinen einstweiligen Vorteil nicht, er wollte für alle Fälle geborgen fein, er verstand es, wie man hier erst recht fagen tann, sein Schäfchen ins Trodene zu bringen und zwar mit fo verschlagener Lift, daß Diethelm das unbedingteste Bertrauen in ihn fette, obgleich er es ihm noch manch= mal vorrudte, daß er ein Sträfling fei. Mebard machte fich nicht im entfernteften ein Gemiffen baraus, bas Bertrauen Diet= belms zu mißbrauchen; benn das ift bas Unergrundliche in bes

Menschen Brust, daß oft Betrügerei neben Treuherzigkeit, Verstocktheit neben Zartsinn friedlich zu wohnen vermag. Us Munde konfirmiert war, wurde er Schäfer, aber der ältere Bruder gab seine Hoffnung noch nicht auf: Munde mußte einst die Fränz heiraten; und je mehr das Mädchen heranwuchs, um so größer wurde auch seine Liebe zu dem jungen Schäfer, immer hütete Medard den Bruder wie seinen Lugapsel und diente ihm, als wäre er sein angeborener Herr. Erst als Munde Soldat werden nußte und der Diethelm ihn nicht loskauste, saste Medard einen niefen Haß gegen seinen Meister; es genügte ihm nicht mehr an den gewohnten kleinen Beruntrenungen, er wünschte sich eine gewaltige That, um Jorn und Rache loszulassen; nur die Meisterin that ihm leid dabei, und wenn sie nicht wäre, sagte er ost, hätte er den Meister schon im Stall erwürgt.

Mis Medard jest ben Bericht seines Bruders horte, fagte er nichts, sondern ftieß nur ben Rauch ber Pfeife immer rajder heraus.

"Ich wollt'," ichloß ber Soldat, "ber Diethelm wurde über Nacht ein armer Mann, nachher fonnt' ich die Franz heiraten

ungefragt."

"Buble, du bist ein Narr," rief Medard, "du mußt sie haben mitsamt ihrem Geld, und mag sie noch so hoffärtig sein, und ein Nückel ist und bleibt sie; aber freilich da drüber darf man mit dir nicht reden. Wenn ich nur wüßt', wie's mit dem

Meister steht; sauber ist's nicht, bas glaub' mir."

Nun besprachen die Bruder bas Leben bes Meisters. Diet= belm war ehedem ein wohlhäbiger, ftill arbeitsamer Bauer ge= wefen, er war als Anecht nach Buchenberg gefommen und hatte Die reiche Witme, Die Schwefter bes Schäuflerdavids, gegen ben Willen ihres Bruders und ihrer ganzen Familie geheiratet. Stolz war er von je, und selbst seine vorherrschende Tugend, Die ihm einen großen Ramen machte, ichien bavon nicht frei. Damals, als Diethelm die reiche Witme beiratete, lebten feine Eltern noch, aber fie wie ihre andern feche Rinder, die teils Dienten, teils felber Familien gegrundet hatten, lebten in außerster Dürftigfeit. Das nahm nun ichnell ein Ende, benn mit reicher Sand feste Diethelm alle feine Ungehörigen in Bohlhabenheit und alles, mas Diethelmisch bieß, stand plöglich in Ehre und Unfeben. Satte Diethelm im allgemeinen eine freigebige Sand, jo mar fie es noch besonders für einen auffälligen 3med. Er fleidete nämlich gern die Urmen, und es war feine besondere Quit, daß alles stattlich daher fame; und murbe er auch oft von jolden mifbraucht, die fremder Gabe gar nicht bedurften, immer wieder fand ihn jeder bereitwillig und hilfreich. Benn unfer Meifter

noch Letweiler tam, ftand alles ftill, als erschiene ein höheres Wefen, und bie Lippen bewegten fich wie ju Segensfprüchen, benn fold einen Wohlthater batte man noch nie geseben, und Diethelm hatte nur abzuwehren, daß ihm nicht Rinder und Greise Die Bante tuften. Seine hilfreiche Mildthatigfeit mar aber auch ohne Grengen, und man fabelte allerlei über feine unermeklichen Reichtumer: er habe ein großes Los in einer fremden Lotteric gewonnen, er habe einen Schatz gefunden und bergleichen mehr. Diethelm gefiel fich in bem Ruhm feines Reichtums und feiner Bohlthätigkeit. In den besten, mannesträftigen Jahren, als er Schultheiß geworden mar, fiel es ihm auf einmal ein, daß er genug gearbeitet habe. Er verpachtete baber feine Meder und lief mußig und mit eingebildeten Rrantheiten im Dorf umber; aber auch dies Leben verleidete ihm nach wenigen Jahren, zumal er mit den Bachtbeständern vielerlei Quengeleien batte. Er wollte andern, mochte aber nicht mehr gurud, vertaufte nun trot beftigen Widerspruchs feiner Fran alle feine Meder, nur Die Wiesen behielt er und lebte von Binfen. Bald aber fing er einen kleinen Kornhandel an, der nicht ohne Gewinn mar, und nun ging er Tag und Racht auf fogenannte Spekulationen aus, die ihm auch meift glückten.

Dieses Berwenden der ganzen Lebensarbeit seiner Dorsbewohner als bloßen Wertgegenstandes hatte schon in sich etwas Heraussorderndes, Feindseliges. Der ewige Kampf zwischen den Hervorbringenden und denen, die solches mühsame Händewerk mit Reden und Schreiben zu eigenem Borteil verwenden, ist auf dem Lande naturgemäß ein Widerstreit gegen die Kornshändler, der sich je nach den Zeitsäuften zu ausgesprochenem Hande entwickelt. Das Borhalten des Gedankens von dem großen Westerkehre und daß die Thätigkeitsergebnisse von dem großen Westwerkehre und daß die Thätigkeitsergebnisse von dem großen Westwerkehre und daß die Thätigkeitsergebnisse von dem großen Westwerkehre und daß die Thätigkeitsergebnisse von dem großen des die inander angehören, will bei dem, dessen Auge auf der beschränkten Stätte seiner Arbeit hasten muß, nicht Eingang sinden; in dieser wie in mancher andern Beziehung arbeitet die Zeit noch überall an der Erhebung zum Gedanken der großen

Weltgeborigfeit.

Auch Diethelm erfuhr in seinem Thun mancherlei Haß, und statt ihn zu verlöhnen, reizte er ihn noch, indem er oft laut sagte: "Ihr arbeitet euch frumm und lahm, und ich schau' zum Fenster hinaus und hab' meine grünen Saffian-Pantöffele an, und verdien' dabei in einer Stunde mehr, als ihr in drei Monaten." Das war aber nicht immer der Fall, und in demsselben Jahre, als Diethelm in seinem Handel eine große Schlappe erlitt, wurde er auch nicht mehr zum Schultheiß gewählt, und

er begann nun das Schafhalten und den Wollhandel. Die Umsgegend von Buchenberg eignete sich allerdings dazu, die Schafe ihre sieben Monate auf dem Weidgang zu erhalten, aber auch Seuchen blieben nicht aus, die empfindliche Verluste mit sich führten.

Medard war gegen seinen Herrn voll Zorn und haß und wieder voll ergebener Abhängigkeit. Wenn er auch nun schon so viele Jahre bei ihm diente, ließ es ihn Diethelm gelegentlich doch noch immer fühlen, daß er ihn als Sträsling zu sich genommen, und behandelte ihn oft mit thrannischer Willtur, gegen die auch nicht der leiseste Widerspruch sich erbeben durfte. In der Seele des Schäfers setzte sich daher eine Bitterkeit sest, die ihn wünschen ließ, daß sein herr einmal zu Falle kommen oder in seine Hand geraten möge.

Munde dagegen war voll aufrichtiger Liebe gegen Diethelm, ber ihm bafür auch mit besonderer Freundlichkeit zugethan blieb.

#### Fünftes Rapitel.

Während die Brüder draußen vor dem Thor sich über das Leben ihres Meisters besprachen, saß dieser drin beim Sternenwirt im hintern Stübchen vor einer Flasche vom Besten, die der Sternenwirt zu Ebren seines Gastes auftischte und dabei seine Familienverhältnisse darlegte.

Halb klagend, halb ruhmredig ergählte er, wie sich die Zeiten andern: er selber sei noch Metger gewesen und habe dabei gewirtet, jest aber musse ein Wirt alle Sprachen kennen, und ein handwerk daneben zu treiben sei gar nicht denkbar; sein Wilhelm sei aber auch in Genf und "auf der Universität von

allen Rellnern, im Schwan in Frantfurt gewesen".

Diethelm zeigte sich diesen Mitteilungen besonders teilenehmend und aufmerksam, denn es ist dem bangenden Herzen oft nichts erwünschter, als durch Aufnahme fremden Schickals sein selbst zu vergessen. Während der Sternenwirt erzählte, hatte sich eine von dessen Töcktern und der Sohn angelegentlich mit Kränz beschästigt und waren oft in lauten Scherz ausgebrochen. Der Sternenwirt rückte nun, von der Teilnahme seines Zuhörers ermutigt, weiter heraus: wie glücklich ein vermögliches Mädchen mit seinem Wilhelm werden könne, er wolle den Engel in der obern Stadt kaufen und ausbauen und sei ohne Rühmens der

geschickteste Wirt. Diethelm nickte einverständlich und bemerkte nur, daß der Wilhelm noch jung sei und wohl noch ein paar Jährchen warten müsse, und der Wirt stieß eben mit ihm an, als der Reppenberger eintrat. Diethelm nahm ihn beiseite und vernahm, daß nichts zu verkausen sei und höchstens ums halbe Geld.

"Sag' nur, ich behalt' den Posten auch noch," rief Diethelm plöglich laut und sagte dann, daß es alle hören konnten, leichthin zu dem Wirt:

"Rannst mir nicht auf eine Stunde fünshundert Gulden

geben?"

"Auf eine Stunde kann's schon sein," erwiderte der Wirt, "es hat mir ein Händler tausend Gulden aufzubewahren gegeben. Nicht wahr, du bringst mir's gleich wieder? Von wegen, wenn's mein wär', könntest's behalten, so lang du willst, wär' mir sicherer als im Kasten. Es ist halb Silber und halb Papier. Was willst?"

"Die Thaler, der Steinbauer hört das Geld gern flappern,

er traut ibm eber."

Diethelm empfing ein graues Sädchen mit den Geldrollen, er übergab die fleine Last dem Reppenberger zum Tragen, bestahl der Fränz, ihn bier zu erwarten, und ging mit seinem Gesleite stolz durch das Marktgewühl. In der Post brach er alle Rollen auf und zählte und klimperte mit dem Gelde, das er dem Steinbauer einhändigte; das graue Sächen betrachtete er dann eine Weile still und steckte es endlich zu sich, wobei er es an Spottreden auf den Steinbauer nicht sehlen ließ; dieser zählte abers und abermals die Häuschen ab und hörte auf nichts.

Bor bem Hause atmete Diethelm tief auf und sagte bem Reppenberger, bag er taufend Gulben haben muffe, und wenn

er fie aus dem Beiligenkaften ftehlen follte.

"In dem Nest muß Geld sein, hilf's holen," ermahnte er den Reppenberger. Dieser wußte auch Rat: der Kastenverwalter batte einen großen Posten bereit, aber nur auf Hypothek oder Wechsel. Bon ersterer konnte bei Diethelm keine Rede mehr sein, er hatte nichts Unbewegliches als sein Haus und die Wiesen, und das war die letzte Sicherheit der Frau; und hätte er auch diese, wie er wohl wußte, zu einer Unterschrift bewegen können, er durste es für sich selbst nicht thun, denn mit Aufnahme einer Hypothek wäre all' sein Ansehen vernichtet; vor dem Wechsel aber hatte Diethelm eine Höllenschen, der Reppenberger mochte das einen albernen Bauernaberglauben schelten und darüber spötteln, wie er wollte. Bor der Thüre des Kastenverwalters

stand Diethelm mit Reppenberger wie angewurzelt; er lachte zwar, wenn Reppenberger das "haus Diethelm" aufforderte, zu versahren, wie ihm zukam, aber innerlich bebte ihm das herz; endlich mußte doch ein Entschluß gefaßt werden, und weil benn einmal das Unvermeidliche zu vollziehen mar, entlehnte Diethelm gleich noch ein zweites Taufend. Dennoch erhielt er nur mit großer Mühe sechshundert Gulben bar, das übrige mußte er in fremden Staatspapieren zu boben Tagespreisen annehmen. Noch nie gitterte die Sand Diethelms fo fehr, als da er ben Bechsel unterschrieb. Auf ber Strafe mar's ihm, als fabe es ihm jedermann an, daß er fich dazu verpflichtet hatte, nach drei Monaten in schmähliche Gefangenschaft zu geben; aber die Leute waren so ehrerbietig wie je, im Stern fand man es nicht im entferntesten vermunderlich, daß Diethelm auf die Minute sein Wort hielt; und als dieser dem Wirte die Staatspapiere auf: zubewahren gab, tam ein neuer Stolz über ihn: "Taufende handeln ja nur mit Kredit, warum soll ich es nicht auch? Ich tann auch mit einem Federstrich Summen bin- und berschieben."

Die Furcht vor einer Wechselschuld erschien ihm jett in der That nur als ein Aberglaube, und der Wein erfrischte ihm das herz wie noch nie. Auf die Bitten der Wirtsleute und der Fränz versprach er, über Nacht zu bleiben und den Honoratiorens ball zu besuchen. "Das haus Diethelm bleibt," sagte er halb selbstischien es wußte niemand, was er damit meinte. Er ging nun hinaus vor das Thor, um seinen Schäfern Bescheid

ju fagen und ber Mutter Nachricht zu geben.

So traf Diethelm die beiden Brüder mitten im Gespräch über ihn; er war voll guter Laune, als ihm Medard das Geld für die verkauften siedzig Baar hämmel übergad, händigte ihm ein namhaftes Trinkgeld ein und befahl ihm, ein Fuhrwerk zu nehmen und rasch nach Buchenberg zu fahren, dort der Meisterin Bescheid zu bringen und alles herzurichten zur Aufnahme der neuen Waren und Schafe. Bald suhr Medard mit seinem Bruder in die linde Nacht hinein, Buchenberg zu.

#### Sechstes Rapitel.

Diethelm wollte nun sogleich von dem Kastenverwalter den Wechsel auslösen, aber er überlegte, daß er dann ohne bar Geld sei, und noch nie hatte er solche Freude an diesem gehabt wie heute.

Das Marktgewühl verlief fich allmählich: Die großen Leiter= wagen, mit luftigen Bauern und Bäuerinnen voll besett, fonnten icon in ungehemmtem Schritte burch die Strafen beimwärts fahren, in den Krämerbuden wurde bereits eingepackt und gehämmert, und die Bferde der Uebernachtenden wurden gur Abendtrante an den Marttbrunnen geführt. Es war Diethelm, ber in Gedanken verloren allem guschaute, als bliebe er gum erften= mal in seinem Leben in einem fremden Orte über Nacht, und als sei er fern in der weiten Welt und diese Stadt ibm nicht wohlbekannt und beimisch. Er wartete noch, bis auch seine Rappen zur Trante geführt murden, bann ging er abermals nach dem Raufhause, um die Beforderung der eingetauften Borrate nach feinem Beimatsort anzuordnen. Als beganne bas eben am himmel aufflammende Abendrot zu tonen, fo mar's, als jest die Stadtzinkenisten den feierlichen Abendchoral vom Turme erschallen ließen. Diethelm achtete nicht lange barauf, und die Dedigkeit und Ruble, die jest in bem vor Stunden fo menschenvollen Raufbause berrichte, machte ihn eine Weile frofteln; aber er ließ es bennoch nicht an Umsicht fehlen, und ber Reppenberger versah sein Aufseheramt meisterlich. Fünf große Wagen fuhren nach Buchenberg, als Diethelm wieder in den Stern gu feiner Frang gurudtehrte und zu neuem Auffeben eine weitere Summe jum Aufbemahren übergab. Das Innere bes Saufes batte in wenigen Stunden ein gang anderes Unseben gewonnen, und in der Stube lacte ein Madden Diethelm aus, weil er es lange anstarrte und nicht erkennen wollte: es war Frang. die in dem weißen Rleide der Wirtstochter mit veränderter Haartracht in ber That gang unfenntlich mar. Diethelm icalt offen über diese Bermummung, denn teils regte fich der Bauernstolz in ihm, teils fühlte er auch wohl, wie ungemäß diese Erscheinungsart für die Frang mar. Der Wirt suchte ihn zu beidmidtigen, aber eine Stimme aus ber Ede rief:

"Der herr Diethelm hat gang recht: die gewohnte Tracht giert ben Bauersmann am beften und ist auch die nuplichfte,

weil sie nicht aus der Mode fommt."

Bu seinem Schred erfannte Diethelm ben Raftenverwalter, und boch that er rasch freundlich zu ihm und rühmte sich beim Glase fehr viel, wie stolz er barauf halte, ein schlichter, echter

Bantersmann zu fein.

"Dreiediger hut, dreifache Berficherung hat ehemals bei uns gegolten," sagte ein hagerer Stammgaft mit langer Pfeife, ber neben dem Kaftenverwalter saß und sich als Kaufmann Gäbler aus der Stadt zu erkennen gab. Und wo drei im Baterlande heutigestags beisammen sigen, sprechen fie über die fortschreitende Not und Berarmung bes mittleren Burger: und

Bauernstandes. Go auch bier.

Leicht aber nehmen folche Gefprache eine felbstifche Wendung, bie mehr oder minder ausdrudlich barauf hinausläuft, fich am eigenen Wohlgefühl zu erquiden. Diethelm verstand es babei meisterlich, eine bescheibene Großthuerei an ben Tag gu legen; und als der Raftenverwalter die fichern Sypotheten lobte, gab Diethelm zu versteben, daß er deren auch manche habe, daß er sie aber für ben handel nicht angreife. "Das mare ja," fagte er, "wie wenn man einen Balten aus bem hause nahme, um damit Feuer auf dem Herd zu machen." Der Kastenverwalter sand das klug und lobte das Hang Diethelm, und dieser fand ein eigenes Wohlgefühl barin, mit Prablereien um fich zu merfen. und fie dunkten ibn bald nichts als reine Dahrheit; denn es ift ja gleich, mas man besigen mag, wenn nur bie Menschen daran glauben: ber Glaube macht felig, und ber Glaube macht reich. Endlich rudte der Raufmann Gabler mit feinem eigent= lichen Borfate beraus, er mar Ugent einer Brandversicherungs: gesellschaft, und Diethelm sollte die eingekaufte Ware und all feinen Sausrat verfichern. Mit überlautem Wiberfpruch verneinte Diethelm biefe Zumutung und hatte bafür allerlei unhaltbare Grunde vorzubringen, die ber Raftenverwalter mit Siegesftolg widerlegte, wobei er mit besonderem Nachdrud wiederholte: baß nicht der Bauer Diethelm, fondern das handlungshaus Diethelm versichern muffe. Als endlich auch ber Sternenwirt beiftimmte, gab Diethelm nach, aber unweigerlich beharrte er gegen ben neuen Borfcblag: auch fein Leben zu versichern; ja, es mare vielleicht darob zu einem heftigen Streite mit dem Raften-verwalter gekommen, wenn nicht plöglich ein Zwischenfall ein: getreten mare, ber Diethelm im hellften Glange ftrahlen machte. Ein junger Mann trat ein und fragte nach Diethelm; Diefer ging auf ihn zu und begrüßte ihn mit hober Freude und zwang ihn, mit an ben Herrentisch zu figen. Nach vielem Widerstreben willfahrte ber junge Mann, ber ein Zeugweber aus ber Stadt war, und fo viel auch Diethelm abwehrte, bald fprach alles am Tifch nur Lob und Breis über ihn, benn ber junge Sandwerter; Rubler mit Namen, war Bräutigam mit ber Bruberstochter Diethelms aus Letweiler, und Diethelm allein war es, ber bas Madden ausstattete, so daß zu Neujahr die Bochzeit fein follte. Diethelm nidte bejahend, als ber Raufmann Gabler fagte : "Benn der Better Diethelm für Euch gut sagt, Rübler, könnt Ihr bei mir holen, was Ihr wollt." Immer aufs neue erhob sich das

Lob Diethelms, der mit fürstlicher Freigebigteit seinen Berwandten aushelse, und der Sternenwirt nannte ihn sogar einen Napoleon. Unsangs war Diethelm dieser Ruhm im Beisein zeines Gläubigers peinlich gewesen; als aber auch der Kastenverwalter einstimmte, war es ihm, als wachse er immer. Und als endlich der Beginn des Honoratiorenballs in der Post angefündigt war, trat Diethelm so breit in den Saal, daß die beiden Klügelthüren nicht vergebens ausgemacht waren.

Diethelm fühlte sich bei all seinem Stolz doch bald nicht recht wohl bei dieser Lustbarkeit. So genehm es ihm auch war, mit Beamten an einem Tisch zu sitzen, er machte sich doch bald zu dem alten Sternenwirt, der daheim in der untern Stube geblieben war, und hier ging ihm eine neue Hosssnung auf. Der Sternenwirt sagte offen, daß er und Diethelm teine Unterhändler brauchten, und erklärte geradezu, daß sein Wilhelm und die Fränz wohl für einander paßten; er verbreitete sich sehr über die wirkliche Tüchtigkeit eines klugen Bauernmädchens, und wie wohl angelegt hier eine reiche Mitgist sei. Diethelm gab nur abgebrochene Untworten und hielt dabei immer deratt inne, daß der Sternenwirt etwas einschieben mußte. Jmmer wohlgemuter und zutraulicher wurden die beiden Genossen, denn der Sternenwirt bewährte heute an sich seine Genossen, denn der Sternenwirt bewährte heute an sich seine alte wirtliche Ermahnung: "Der Wein hängt aneinander." Mit diesem Worte brachte er immer wieder volle Flaschen auf den Tisch.

Spät in der Nacht, als die Gäste sich bereits entsernt hatten, saßen Diethelm und Franz noch bei den Wirtsleuten, und es war ihnen allen so vertraut zu Mute, daß man sich gar nicht trennen mochte; und doch sprach man nichts von der neuen Familieneinigung, aber diese schien allen in der Seele

zu leben.

Um dieselbe Zeit saß in Buchenberg noch die Frau Diethelms harrend bei der einsamen Lampe. Es war eine Frau
von großer hagerer Gestalt und seinem, sast vogelartigem Gesichte, sie war ersichtlich älter als Diethelm; und wie sie jest
tief Utem holend vom Spinnen ausschaute und in die Lampe
hineinstarrte, sah man, daß ein schwerer Kummer sich in diesem
Untlize heimisch angesiedelt hatte. Sie hatte heute alle heimtehrenden Marktgänger nach ihrem Mann ausgefragt; die einen
gaben nur halben Bescheid, die anderen verfündeten Dinge, die
unglaublich waren. Freilich hielt Diethelm streng darauf, daß
sie feine volle Einsicht in seine Handelschaft hatte, so viel aber
wußte sie doch, daß er jest dar Geld brauchte, er sonnte also
unmöglich eingekaust haben. Mit den heimtehrenden Martt-

gangern, ihren mitgebrachten Lederspangen, Gewandstoffen, Rinderpfeifen und Kindertrompeten, mit der Mufterung der eingefauften Bferde und Rübe, por allem aber mit ber laimenden Laune ber Ungetrunkenen mar etwas von dem geräuschvollen Marktgemühl in das stille Dorf gedrungen, und die Heimgebliebenen saben bem verwunderlich zu; vor allen aber betrachtete die Grobbäuerin - wie Martha Diethelm noch immer nach ihrem ersten Manne genannt murbe - bas alles, als mare es etwas Unerhörtes. Da zeigten die einen die neuen Schube und Stiefel, die fie in der Sand trugen, und ließen um den Breis raten, oder fie übergaben den Kindern die für sie eingetauften, die damit davon rannten; andere ließen ihre neuen Sute muftern, die sie auf bem Ropfe trugen, mabrend fie die alten in der Sand hielten, und mancher Spagvogel stülpte den neuen Sut über den alten auf den Ropf. Der Schmied hatte feinen Beigdornstod quer über den Rücken gelegt und die Urme als haden darüber ge= schlungen, Martha wußte nicht, war es die Beinlaune ober Ernft, als er ihr berichtete: Der Diethelm fame gehnmal fo reich wieder heim. Als es wieder still im Dorfe murde, in den Säufern die Lichter erflammten und ein jedes im Rreife der Seinen erzählte, mas ihm am beutigen wichtigen Tage begegnet war, faß Martha noch immer im Dunkeln in ihrer Stube; ihr war so bang, fie mar wie festgezaubert, daß fie der Magd nicht nach Licht rufen tonnte; und als diese endlich von selbst damit tam, beiterte fie fich wieder auf: es war ja nichts geschehen, worüber fie zu bangen ein Recht hatte, und fie ließ fich gern von der Magd berichten, welche neue Kleider u. dgl. in das Dorf gekommen waren. Als endlich Schlafenszeit und noch immer fein Diethelm und feine ausdrückliche Nachricht von ihm tommen wollte, schickte fie die Magd zu Bett und feste fich an ihren Spinnroden, um fich wach zu halten. Die Wanduhr schlug neun, die an Retten bangenden Gewichte raffelten nieder und pochten an den Uhrenkasten. Martha erhob sich und zog die Uhr auf, sie erinnerte sich, wie in der ersten Zeit ihrer Che, als Diethelm noch "hauslich" war, er jeden Abend selbst zur bestimmten Stunde die Uhr aufgezogen; sie betrachtete das Zifferblatt: ba ftand mit großer Schrift ihr Name und ber Diet: belms, sowie die Jahreszahl ihrer Hochzeit in einem Blumen= franze. Damals als die Uhr zum erstenmal hier hing, war große Freude, und wie viel schwere Stunden hat sie seitdem geschlagen, und wie ift fie selbst ein Erinnerungszeichen bes Berfalls geworden, denn diefe einfache Uhr tostete breitausend Gulden: Diethelm hatte für feinen Schwager, der fich mit dem

Uhrenhandel beschäftigte, um diese Summe Bürgschaft geleistet, der Schwager war in der Fremde geblieben, und man konnte noch von Glück sagen, daß er seine Familie nachkommen ließ, nachdem man sie mehrere Jahre ernähren mußte.

Ach! Un alles knüpften sich traurige Erinnerungen.

Es war ftill ringsum, benn bas Saus Diethelms lag weitab vom Dorf auf einer Unbobe. Martha öffnete das Fenfter, hordte hinab und schaute binein in die sterngligernde Nacht, bann feste fie fich wieder zur machhaltenden Arbeit, und ihr ganges Leben jog an ihrem Sinnen vorüber. Jung verheiratet an einen grämlichen, bis jum hungerleiden geizigen Mann, der nicht umsonft der Grobbauer hieß, hatte fie ein schweres Los; fie gebar drei Rinder, von denen fie zwei begrub, und nur bas älteste, eine Tochter, mar ihr geblieben, als auch ihr Mann ftarb. Sie verfeindete fich mit ihrer gangen Familie, befonders aber mit ihrem Bruder, bem Edauflerdavid, als fie ihren überaus ichmuden Anecht, den Diethelm beiratete. Die Leute fagten, der Diethelm habe um die Tochter Marthas gefreit, die Mutter aber habe ihn für fich behalten. Bald nachdem die Tochter auf den Kohlenhof, zwei Stunden von Buchenberg, verheiratet war, feierte Martha ihre Hochzeit mit Diethelm. Diefer, obgleich zwölf Sahr junger, ichien überaus gludlich mit feiner ruftigen wohlhabigen Frau, er ehrte und erfreute fie, wo er es nur immer vermochte, und ichien fich noch immer fast als Knecht gu betrachten, benn er verfügte über nichts in Sans und Reld, ohne vorher die Frau darum zu befragen.

Buchenberg gehört noch zu jenen Dörfern, wo alles mit einander verwandt ift, weil die großen Bauern nur unter sich beiraten. Um fo gludlicher durfte fich Diethelm ichagen, vom fremden Anechte jum reich angeseffenen Sofbauern erhoben gu fein. Er ichien bas auch zu erkennen. Bald aber erhielt Martha Die Runde, wie er hinter ihrem Ruden über Großes verfügte und namhafte Summen feinen Bermandten schenkte. In felt= famer und doch jo häufig vortommender Bertehrtheit ging fie tage-, ja wochenlang mit tiefem, immer fich steigerndem Born in der Seele umber, und unversebens, bei den geringften Un= läffen, brach fie in Bermunichungen, in Schelten und Beinen aus, daß alles zu Grunde gerichtet werde. Die Erwartung, daß Diethelm endlich felber feine geheime Schuld bekennen murde, tonnte immer schwerer in Erfüllung geben, denn Diethelm fab nun auf einmal in feiner Frau ein verandertes gantisches Befen, fab sich für sein ganges Leben ans Unglück geschmiedet und freute fich im stillen doppelt, daß er in der Aufbilfe feiner Familie doch noch eine Freude habe, während ihm sonst nur Leid bevorstand. Er wußte doch jetzt, wosür er daß zu erdusden habe. Dem allzeit keisenden Wesen seiner Frau setzte er uns verdrückliches Stillschweigen gegenüber; und als er dies endlich brach, da die Frau ihn im Beisein des Metgers über den eigens mächtigen Vertauf eines Kälbchens hart anließ, ersuhr er endslich die lang verhaltene Ursache vom Vorn seiner Frau. Jetzt aber war der gerechte Grund ihres Unwillens längst in ihm versnichtet und abgebüßt, und mit schneidendem Spott erklärte er seiner Frau, daß er nicht, wie sie, kein Herz sich die ihm ans gehörige Kamilie habe.

So verkehrt es auch war, daß Dicthelm seiner Frau ein Berhältnis zum Borwurf machte, das doch nur um seinetwillen eingetreten war, so wirkte dies doch so erbitternd auf Martha, daß sie, ohne ein Bort zu sagen, mit hervorgequoslenen Augen, mit knirschenden Jähnen und zitternd gekraltten Fingern auf Diethelm eindrang, als wollte sie ihn in Stück zerreißen. Diethelm stand starr und regungssos dei diesem Anblicke. So hatte er sich nie gedacht, daß seine Frau werden könne. Als sie nun ihm ganz nahe war, verzerrten sich ihre Mienen zur grimmigsten Frage; aber sie legte nicht Hand an ihn, sondern stieß nur einen unartisulierten Schrei höchster Berachtung aus und verließ die Stube.

Von jenem Tage an und gerade aus dem Ausbruch von jo mächtigen Born- und Hakgedanken war eine feltsame und doch wieder fo leicht erflärliche Ginkehr in den Gemütern der beiden Chegatten vorgegangen. Diethelm erkannte und fprach es aus, daß er seiner Frau unrecht gethan, daß fie vollberechtigt sei, in ber Bermendung ihres Besitztumes barein zu reben. Er erklärte ihr nun die Hilflosigkeit seiner Angehörigen, und wie er sich schämen mußte, felber im Ueberfluffe gu leben, mabrend feine Nächsten barbten. Auch Martha erkannte bies, und baß fie un= gerecht gegen ihren Mann gewesen, aber ausdrücklich betennen fonnte fie bas nicht, obgleich fie oftmals auf Diethelms Gut= bergiakeit zu fprechen kam und dabei das gum Bergweifeln karge Wesen ihres verstorbenen Mannes erwähnte. Sie schickte nun selbst, so oft sich Gelegenheit gab, allerlei nach Letweiler, und Diethelm, nun vollkommen gedect, wollte allen feinen Angehörigen gründlich aufhelfen. Ein wirklich ungewöhnlich mächtiger Familienfinn, dabei aber auch die Luft, frei und offen über ein großes Besittum zu verfügen, und vor allem die Ehre und der Ruhm, der ihm dadurch ward, ließen ihn fast keine Grengen mehr fennen.

Das haus des Grobbauern, das ehedem von den Bettlern gemieden war, zeigte sich seit Diethelms Zeiten als die reichste Quelle der Wohlthaten, und es wurde viel gerühmt, daß Martha

nie einem Urmen eine abgerahmte Milch gab.

Gine Gigenschaft zeigte sich bei Diethelm in allem; es mar eine unerfättliche Ehrbegierde; er batte lieber bas tieffte hausliche Elend ertragen, ehe er davon etwas in der Welt verlauten und fo feine Chre bloßstellen ließ. 2113 nun nach fünf Jahren tinder= loser Che die kleine Frang geboren wurde, war er voll steten Rubels, und an dem Rinde ichien immermabrend fein ganges Leben zu hängen. Mus dem Bespräche der beiden Schäfer ift uns noch erinnerlich, welch eine feltfame Lebenswendung Diet= belm einschlug, und wie bald feine Grur mehr bavon übrig mar, daß er einst das Besittum feiner Frau wie ein Dienstbote betrachtet hatte. Er schien fortan teine Rube mehr in seinem Sause und in seinem gangen Leben zu haben; es fam bierüber zu beftigen Erörterungen, und Diethelm behauptete ein für allemal, er habe es verfaumt, seine jungen Jahre ju genießen, und muffe bas jest nachholen. Bon jener Zeit an fab Martha, welch ein Leben ihr geworden mar, fie ließ alles ohne Widerrede geschehen, ben Güterverfauf, ben Fruchthandel, Die Schafhalterei; fie hatte einen . Mann, ber fie bes Reichtums wegen geheiratet und ber nun, beffen gewohnt, ihrer taum mehr achtete und feine Freude außer bem Sause suchte. Das war aber nicht immer ber Fall, benn Diethelm batte Zeiten, ba er voll Chrerbietung gegen feine Frau war und fie scherzweise Meisterin nannte, und die Frau hatte bei all' ihrem vergrämten Wefen boch oft Mitleiden mit dem Mann, der vielleicht mit einer jungen minder begüterten Frau gludlicher geworden mare. Co lebten dieje Leute ichon zweiundzwanzig Jahre in der Che und hatten noch ihre Ginigung nicht gefunden, und doch ftrebte eigentlich im Innerften ein jedes, bem andern zu Gefallen zu leben; und war auch viel Streit und Bant zwischen ihnen: mar bas eine vom andern entfernt, gedachten fie mit inniger Gehnfucht einander, und die Frau bejonders mar bann bestrebt, gegen jedermann ihren Diethelm gu Un Frang, wenn sie zu Haus war und nicht nach ihrer Gewohnheit den Bater überall geleitete, hatte fie teine Stube: benn bas Mabden batte bas boffartige Wefen ihres Baters geerbt; Großthun, Die Welt in Reid von fich reben maden, war ihr ewiges Dichten und Trachten, und fie schalt wie Diethelm die Grämlichfeit und das Schwarzsehen der Mutter eine Alterafrantheit, Die fie hochftens bemitleidete.

Martha faß jest allein, rudwarts ichauend in die Ber:

gangenheit und vorwärts nach ihrer einzigen Sehnsucht: dem Tod. Da hörte sie einen Magen die Straße dabersahren, eine Männerstimme rusen, und mit der Freude eines Mädchens, das den Bräutigam erwartet, rief sie zum Fenster hinaus in die Racht: "Willfommen, Diethelm!" Es antwortete niemand, sie steckte schnell die Ampel in die Laterne, eilte hinab, und als sie die Ankommenden sah, schrie sie jammernd laut auf.

"Bas habt Ihr, Meifterin?" fragte ber Schäfer, bem fein

Bruder voraufgegangen mar.

"Was will ber Landjäger?" fragte die Frau.

"Das ist kein Landjager, das ist ja mein Munde," ant: wortete der Schäfer, und Munde faßte die Hand der Frau, die

gitternd und falt war.

Alls Medard in der Stube die Borgänge in der Stadt erzählte, preßte die Frau die Lippen, und ihre vogelartige Nase wurde freideweiß; sie sprach kein Wort und schüttelte nur mehrmals mit dem Kopf. Alls sie endlich in ihrer Kammer allein war, warf sie sich auf die Kissen und weinte hinein und schrie die Worte: "Ausborger! Vergantet! Lehweiler Lump." Dann richtete sie sich wieder schnell auf, riß die Kissen vom Bett und schrie wie rasend: "Das alles wird versteigert, alles. Aufs Stroh, aufs Stroh bringst du mich." Sie warf sich auf das Stroh und weinte lange, dis sie endlich einschlief.

#### Siebentes Rapitel.

Bon Trompeten- und Bosaunenschall erwedt, schlug Diethelm am Morgen die Augen auf; es schien ihm fast, als ob es die Stadtzinkenisten gerade auf ihn abgesehen bätten, und ihm war jett so schwer, als ob die ganze Last des Erkauften leibhasig auf ihm läge: er überschaute jett nochmals die Zahlen in seiner roten Schreibtasel und erkannte, daß er mehr eingethan, als ins Mäß will. Zett galt es aber mutig einzusteben. Fränz war sehr mißsaunisch, sie hatte sich in den vornehmen Aleidern doch ausnehmend gefallen und kam sich wie erniedrigt vor in der gewohnten Tracht. Sie mußte nun den Bater zu dem Kausmann Gäbler begleiten, wo man seines blaues Tuch zu einem Mantel für die Mutter einkausse, und von den Zureden Gäblers unterstützt, ließ sie nicht ab, dis auch für sie mehrere städtische Kleider eingekauft wurden. Gäbler war überaus freundlich und

sagte, Dicthelm habe mit Recht ben Ruhm, daß gut mit ihm handeln sei und er etwas an sich verdienen lasse. Als Diethelm die Ware bezahlen wollte, lehnte Gäbler dies mit dem höslichen Beisat ab, solche Kunden müsse man festhalten, denen stelle man Jahresrechnung, und Diethelm lächelte in sich hinein; so slein auch diese Summe war, es zeigte sich doch wieder, wie die ganze Welt ihm ihr Besitzthum aufdrang und Bertrauen in ihn batte. Warum sollte er das selbst nicht baben?

Gäbler rief Diethelm noch auf der Straße nach, daß er in den nächsten Tagen mit dem Brandschauungs-Kommissar nach Buchenberg fäme, um alles aufzunehmen und zu versichern, und er hoffe, daß das Beispiel ihm mehr Kunden im Oberlaude versichaffen solle. Diethelm hatte das eingekaufte Manteltuch im Urm, jest ließ er es plöglich fallen, und als er sich darnach bückte, stürzte er nach der ganzen Körperlänge auf den Boden. Franz und der herzugeeilte Gäbler hoben ihn rasch auf, und Diethelm behanptete mit schmerzverbissenen Antliee, daß er über

einen Pflafterftein geftrauchelt fei.

Der Abschied von den Birtsleuten im Stern hatte etwas erzwungen Heiteres, der Sternenwirt sagte noch bei der letzten Handreichung: "Es bleibt also, wie wir abgeredet." Diethelm nickte bejahend. Mit einem besondern Behagen legte er dann das Manteltuch in die Autschentruhe, er konnte seiner Frau damit doch beweisen, wie er ihrer gedacht; und erst, als er schon suhrfertig oben saß, kam Fränz mit hochglühenden Wangen und verweinten Augen. Die beiden Wegsahrenden sprachen kein Wort miteinander, und Diethelm schaute immer rechts und links nach den Häusern; sein Blick haftete besonders auf jenem Täfelchen, darauf im schwarzen Felde zwei rote hände ineinander vers

schlungen waren.

Erft vor der Stadt nahm Diethelm die Beitsche auf und schlug fluchend und im heftigsten Born auf die beiden Rappen, daß sie in wildem Trab dahin rannten. Es war ein schöner beller Augustmorgen, die Leute am Wege arbeiteten, als wäre nicht gestern Markttag gewesen, und mancher schwere Garben-wagen, der langsam des Weges daherkam, hatte kaum Zeit, dem pfeilschnellen Gefährte auszuweichen, und mancher im Felde drohte mit dem Garbenknebel, mancher Bauer sluche mit geballter Faust binter Diethelm drein, denn er war beim raschen Ausweichen in einen ausgeschichteten Steinhausen am Wege oder gar in den Weggraben gefahren und konnte nun lange nicht mehr vom Fleck, während Diethelm rasch aus den Augen verschwand. Un der ersten Anhöhe begegnete Diethelm einem leeren Wagen; er

hielt an und erfuhr auf die Frage: woher? daß dies der Anecht des Steinbauern war, der ihm Wolle zugeführt hatte.

"Saft ein Trinfgeld bekommen?" fragte Diethelm.

"Buft' nicht von wem. Die Frau hat fich gar nicht jeben laffen, ein Schäfer und ein Soldat haben die Ballen abgenommen."

In einem Gemisch von Demut und Stolz sagte Diethelm, in die Tasche greifend: "Ich bin der Diethelm, bin selber Anecht gewesen und weiß, was ein Trinkgeld ist. Mein' Frau ist krank. Sah" (da), und er warf buchstäblich das Geld auf die Straße

und fuhr davon.

Diethelm schimpfte gegen Frang über die Mutter, die ibn gemiß wieder "mit ihrem Grudgen in der gangen Belt verbrüllt habe", und Frang hatte barauf nichts zu erwidern, als daß bas Berbleiben in der Stadt ja fo icon gewesen fei. Trop der Er= mahnung biefes Saumniffes bachte feines von beiden baran, wie es Pflicht gewesen ware, alsbald felbst heim zu eilen und die Uebernahme und Ginraumung felbst anzuordnen, statt fie ber Mutter über ben Sals ju ichiden. Frang und Diethelm maren wie zwei Menschen, die, ohne es sich offen zu gestehen, daß sie ein Unrecht begangen, und doch deffen bewußt, gegen den los: fahren, deffen Leiden ihnen den Spiegel ihres Thuns vorhalt. Diethelm ichwur, daß er nun der Mutter bas Manteltuch gar nicht gebe, fie habe es nicht verdient, und nur hierin beschwich= tigte Frang und beutete auf die Rranflichkeit und baraus folgen: des grämliches Wesen der Mutter bin. Run waren sie wieder beide wohlgemut, denn sie konnten jeden vorkommenden Borwurf mit mitleidigem Uchselzuden von sich weisen.

Um Walbrande in der Mitte des Weges erhob sich eine Stanbwolfe, und als die Fahrenden näher kamen, zeigte sich eine große Herde Schafe. Der Schäfer kannte Diethelm und sagte, daß er am Abend in Buchenberg sein werde, und lobte überaus die eingekaufte Herde. Diethelm empfahl ihm, ruhigen Trieb zu

halten, und warf auch ihm ein Geloftud gu.

"Das ist alles unser," sagte Diethelm bann mit triumphierender Miene zu Fränz, und mit Stolz wies er weiter hinaus,
wo wieder eine Herde in einer Staubwolke sich zeigte, und es
war ihm, als ob nirgends Raum genug wäre und auf allen
Begen sich sein Reichtum ausbreitete, mit dem er Hohes, Unübersehbares erobern wollte. Mit Behagen erzählte er zum hundertstenmal der Fränz, wie er vor dreißig Jahren mit dem Stab
in der Hand und neun Kreuzer in der Tasche nach Buchenberg
gekommen sei, und wie er jeht austrete und noch höher hinaus

musse. "Und alles nur für dich und für die Meinigen in Letzweiler," schloß er und redete nun Franz ins Gewissen, daß sie den Schäfer Munde, der jest daheim gewiß auf sie warte, einz für allemal aufgeben musse. Franz erklärte sich hierzu bereitwillig, sie spottete über die Liebschaft mit Munde als über ein Kinderzipiel, nannte ihn ein an Pfennigwirtschaft gewöhntes Schäferle und sagte geradezu, daß sie nur noch in reichen Verhältnissen leben und sich nicht abplagen möge, wie eine Viehmagd.

An der sogenannten talten Herberge auf der Anhöbe stanzen noch drei beladene Wollwagen. Diethelm stieg ab und hörte, daß diese Fuhren für ihn seien; er ließ nun den Fuhrleuten auftischen nach Herzensluft, beschenkte die Armen und Wanderburschen, die sich wie gerusen eingestellt hatten, und gedärdete sich überhaupt, als ob er einen großen Schaß gesunden und Geld für ihn gar keinen Wert habe. Er freute sich des dankenden Lodes von den Fuhrleuten und horchte aus dem Versichlage hinaus nach der großen Stude, denn er wußte wohl, daß die Leute dort den Auf im Lande machen. Es war aber nicht allein dieser Ruhm, der ihn erfreute: er hatte seine Lust an der Freigebigkeit selbst; dieses Aussehen der Beschenkten durch die Gabe, dieses Erleuchten des Autlizes gleich dem glänzenden Aussprossen unsprossen von Aufprossen einer Pflanze nach erfrischendem Regen, das that ihm im Junersten wohl.

Sinnliche Naturen, das heißt solche, die mit mächtigen Trieben ausgestattet sind, neigen auch leicht zu Freigebigkeit und Wohlthätigkeit: das Mitgefühl ist rasch erregbar, und jener dunkle Zusammenhang mit der Außenwelt offenbart sich in Leid und Lust. Was man die Gutherzigkeit nennt und mit Recht hoch hält, wird durch solchen Ursprung nicht ausgelöst, die Sonne freier Erkenntnis färbt die Frucht, der aus dunklem Grunde der

Saft zuströmt.

Diethelm empfand eine wahre Glückseligkeit in der Unsichauung und in dem Gedanken, wie viele er labte und erauidte.

Der Bein mundete vortrefflich, und da einmal aus Bersehen ausgespannt war und die Frau zu hause gewiß kein Essen bereitet hatte, ließ es sich Diethelm, trogdem es noch so früh am Tag war, trefslich schmecken; zankte nun die Frau daheim, so hatte er doch vorgesorgt, und der Wein gab Mut zu allem. Der Birt äußerte in redseliger Beise seine Freude über die Einkehr Diethelms und erzählte, wie es ihn schon lang verdrossen habe, daß er immer ohne anzukehren vorbeigesahren sei. "Freilich," setzte er hinzu, "früher hat das haus kein Unsehen gehabt, aber

jest, feitbem ich neu gebaut habe, besuchen mich die Gerrichaften aus ber Ctabt."

"Saft deswegen neugebaut?"

"Nein, ich hab' muffen, ich bin ja abgebrannt."

"Go?" fagte Diethelm und fturzte ein volles Glas hinab. "Bift verfichert gewesen?"

"Darüber fonnt' ich nicht klagen, der Kaufmann Gabler auf bem Markt hat mir den Schemel unterm Tisch vergutet."

Diethelm schwieg mahrend der weitläufigen Erzählung von dem Brand und dem Neubau. Er hörte mißtrauisch die ganze Darlegung von der Antlage auf Brandstiftung und der volltommenen Freisprechung von derselben, und so heiter er in das Birtshaus eingetreten war, ebenso mißmutig verließ er dasselbe: der Mann und all seine Habe, alle die Tische, Stühle, Thüren erschienen ihm so verbrecherisch, das ganze Haus so unheimlich, als spräche aus jedem Stein und Balten das Verbrechen, das es gegründet haben sollte.

Mls flöhe er vor einer verzauberten Behausung, die ihn festbannen wollte, machte sich Diethelm davon, und die Leute schauten ihm verwundert nach, als er in gestrecktem Galopp über die

Sochebene davonjagte.

Uls es wieder bergab ging, hemmte Diethelm fein Rad, und Die Rappen stemmten sich rechts und links, und Diethelm fuhr immer bin und ber, um baburch eine Schlängelung bes Wagens ju gewinnen; ba frachte es ploglich, ber Sattelgaul fturgte und riß Diethelm mit fich vom Wagen berab, baß Frang laut aufichrie. Berbeieilende Wegtnechte halfen bald wieder auf, Diet= belm hatte fich nicht beschädigt, nur hinkte er am linken Guß. Die gerbrochene Deichfel murde gufammengebunden, und die wild gewordenen Pferde an der hand führend, ging Diethelm mit ber Frang neben ihnen ber. Gine gute Strecke gingen fie laut: los babin, jest hielt Diethelm an, nahm feufgend ben but ab, seine Haare schienen in der That seit zwei Tagen febr gebleicht ju haben, und an das staubbededte Pferd gelehnt, fagte er mit gitternder Stimme: ,Frang, ich that fterben, ich that mir felber ben Tod an, wenn ich auf meine alten Tage in Not tam'; wenn ich laufen mußt' und nicht mehr fahren fonnt'. Gud, ich mein', ich geh fnietief im Boden, jo fchwer wird mir's. Wenn ich fo weit 'runtertame - nein, es barf nicht fein. 3ch bin nicht allein, ein ganges Dorf fturzt mit mir. Benn ich niemand mehr mas schenken fonnt' - lieber mocht' ich geftor= ben fein."

Frang troftete, so gut fie fonnte, und nannte diefe Schwer:

mut nur eine Folge des Schreckens. In Unterthailsingen, faum noch eine Stunde von Buchenberg, war Diethelm eigentlich schon zu Hause, denn hier hatte er einen Weidgang für vierhundert Schase gepachtet. Un der Schmiede wurde nun die zerbrochene Deichsel wieder sestigtetet, und der Wein im Wirtshaus sestigte sast ebenso das geknickte Gemüt Diethelms, ja, er fühlte sich so frisch gestimmt, als ginge es zu einer besondern Festlichseit, und in seltsamer Laune schickte er nach dem Bader und ließ sich von ihm mitten in der Woche die Bartstoppeln abnehmen.

### Achtes Rapitel.

Mit Aufschen erregendem Wagengerassel suhr Diethelm in Buchenberg ein; aber es schaute niemand nach ihm, benn eben läutete die große Glocke, die sogenannte alte Kathrin', die nur bei Sterbefällen und in Feuersgesahr allein angezogen wurde. Diethelm fühlte, wie dieser Klang ihm den Atem stellte. Wär's möglich, daß seine Frau sich ein Leid angethan? Er mußte die Leute auf der Straße für die arme Seele beten lassen und konnte nicht fragen.

"Wer ist gestorben?" fragte er beim Wirtshause zum Baloborn anbaltend und erhielt zur Antwort, daß man dem alten Küfernichel zum Berscheiden läute. Diethelm knallte mit der Beitsche. Es war nicht der Mübe wert, um den alten Mann

fo viel Aufhebens zu machen.

Heitern Sinnes fuhr er das Dorf hinaus nach seinem Gehöfte. Im hellen Mittagsglanze lagen Haus und Scheuer und
Ställe stattlich da. Das Haus, mit der Giebelseite nach der
Straße gekehrt, von den Grundmauern bis zum Dach um und
um mit graugewordenen Schindeln vertäfelt, die als Wetterpanzer dienten, öffnete jest so zu sagen seinen Mund und erhielt große Brocken; denn in dem Bordaue am Dache standen
zwei Männer und zogen an der Nadwinde die Wollballen herein,
die von unten hinausgeschrotet wurden. Aus dem Schornstein
stieg kein mittäglicher Nauch auf, und es war nun doppelt gut,
daß in der kalten Herberge vorgesorgt war. Während er den
kleinen Hügel hinansubr, überlegte Diethelm, wie er dem keisenden Wesen der Frau begegnen solle, und es blieb schließlich dabei,
daß er zu allem lächeln und geheimnisvoll thun musse, als ob
er einen großen Gewinn in der Tasche und einen noch größern

in Aussicht habe. Alls er anhielt und abstieg, ließ sich niemand feben. Diethelm führte felbit die Pferde in den Stall und icidte durch Frang bas Manteltuch ber Mutter; bann ging er an der Stubenthur vorbei, drin er laut weinen hörte, binauf auf den Speicher, und als er bier mit Medard ganfte, weil er die verschiedenen Corten untereinander gelegt, erwiderte diefer tropia, bas gange Geschäft sei eigentlich nicht seine Sache, er fei Schafer und nicht Raufmannstiener. Bu jeder andern Beit batte Diethelm auf folde tropige Urt tapfer ausgeschirrt, beute aber brummte er nur por fich bin: "Wart' nur, trummer Spigbub", und fprach fein lautes Bort. Er wollte es vor allem vermeiden, por den vielen ein= und ausgehenden Fremden im Saufe irgend Bant laut werden zu laffen; benn es tonnte babei manches zu Tage fommen, mas beffer verborgen blieb, auch wußte er, wie große Stude jeine Frau auf ben Schafer und beffen gange Sippschaft hielt. Als er wieder die Stiege herab fam, ftand bie Frau am Berd und gundete ein Feuer an. Er reichte ihr die Sand und fragte:

"Warum haft denn bis jest fein Feuer angemacht?"

"Ich hab' warten wollen, bis du's selber anzündest," erzwiderte die Frau in schmollendem Tone. Diethelm stand erstarrt und biß auf die Lippen. Was meinte die Frau mit diesen Worten? Wie konnte sie ahnen, daß heute schon zum zweitenzmal ein solcher Gedanke ihm wie ein brennender Junke in die Seele siel? Die Frau aber schien diese Worte nur unbedacht als scharfe Widerrede gesprochen zu haben; denn, ohne weiter darauf einzugeben, schalt sie die Franz:

"Mas laufst so 'rum wie ein Schlittengaul? Zieh beine Sonntagstleider aus. Es ist ja Sünd' und Schad. Wirst doch nicht so daheim 'rumlaufen wollen? Bei rechtschaffenen Bauerseleuten ist's immer so gewesen: wenn man heimfommt, zieht man seine Werktagstleider an und legt die guten ordentlich in den Schrank. Aus dem Weg! Darist mir nichts anrühren. Fahr in der Welt herum oder zum Teusel, wohin du magit."

Der Zorn gegen ben Bater ging wie schon so oft auch biesmal an bem Kind aus; benn einerseits hatte Martha nicht ben vollen Mut gegen ihren Mann, anderseits wußte sie, daß eine Krantung ber Franz ihm doppelt weh thue. Franz wollte laut ausweinen, aber Diethelm beschwichtigte sie und sagte:

"Die Mutter hat recht, gang recht hat sie, aber heut ist eine Ausnahme, heut kommen noch viele Leut', und da darf man nicht so verhudelt 'rumlausen."

"Und ich? ich fann das Uschenputtel fein?" frug die Mutter.

"Du mußt dich auch besser anthun. Wie gefällt dir das Manteltuch? Frau, du wirst dein' Freud' haben an dem Marktgang," sagte Diethelm mit zutraulicher Stimme, mahrend er klein Holz häckelte, eine Ausmerksamkeit, die er seit den ersten

Jahren der Che nicht mehr gehabt hatte.

Der Hausfriede war nun notdurftig hergestellt, und Diethelm mußte bei Tische thun, als ob er noch nirgends gespeist habe; er würgte jeden Bissen mit Mühe hinab, und sein ganzes Heimwesen erschien ihm auf einmal so büster: wie war's draußen in der Welt so hell und freundlich und alles so zuvorkommend, und hier mußte er immer thun, als ob er das Gnadenbrot esse. Die freie Stimmung, die er aus der Ferne mitgebracht, war plöglich gesängnisdumpf, und als er wieder hinabtam und seine Halblutsche sah, meinte er, er müsse gleich wieder anspannen und sort, immer weiter: auf der kalten Herberge, im Stern, in der Post, überall war's viel besser, sonniger und lustiger.

Bagen an Wagen famen angefahren, Berden hielten unten am Wege und blötten fo fläglich, und Diethelm war's wieder, als ob ihn all das neue Besitztum erdrücke; er hatte außer Medard noch zwei Schäfer in Dienst genommen, und noch hatte jeder mehr als die gewohnte Bahl vierhundert zu hüten. Aber er that freundlich und wohlgemut, er half felber die Ballen oben in der Luke einziehen, und einmal schrie alles laut auf, benn Diethelm hatte sich zu weit hinausgewagt, er bing frei in ber Luft am Geil, es war ihm, als schwebte er über dem Ab= arund: er wußte nicht, sollte er festhalten oder freiwillig binab: fturgen, daß er zerschmettere und alles auf einmal aus fei; aber unwillfürlich hielt er fest, und besonders der Geistesgegenwart und dem entschiedenen Rommando des Schäfersoldaten Munde war es zu danken, daß vor lauter Staunen über den möglichen Unfall derselbe nicht in der That eintraf. Die Männer unten ließen leise die Laft wieder herabgleiten, und Diethelm ftand schwankend auf dem Boden und fühlte, wie er aus Not und Tod plöglich wieder ins Leben gestellt mar. Die Gefahr, in der Diethelm geschwebt, batte ploklich wieder all' die Liebe Marthas zu ihm geweckt, sie umbalfte ihn laut weinend und dankte Gott für seine Rettung. Bor einer Stunde noch voll Jahgorn und giftiger Berwünschungen, verfiel fie jest in die gang entgegen= gefette Stimmung, daß fie ihren Diethelm "vertindelte", fo daß Diefer einst von folder altmutterlichen Behandlungsart gefagt hatte: "es fehle weiter nichts, als daß ihm seine Frau noch Rindchensbrei toche." Martha duldete es nicht mehr, daß Diet= belm irgend Sand anlege; fie beforgte felber die Empfangnahme alles Eingekauften, Diethelm mußte in der Stube sitzen, und wie er draußen lärmen und rufen hörte, tam er sich vor, als wäre er im Fieber gefangen und alles stürmte auf ihn ein, und er konnte sich nicht wehren und mußte still alles mit sich ge-

icheben laffen.

Endlich waren die leeren Wagen abgefahren, die Berden in den weitläufigen, an das haus angebauten Ställen untergebracht, es war Abend, und Diethelm fühlte fich fo wohl babeim, daß ihm die vergangenen Tage und das hinaussehnen wie ein Traum erschienen. Bier allein mar Friede und Glüdfeligkeit. Er ließ den Munde in die Stube rufen, dankte ihm fur feine ent= ichiedene Silfe und ichentte ihm einen Kronenthaler. Munde nahm zaghaft das bargebotene Geld, aber er nahm es boch, und faft ftolperte er über Frang, die am Spinnroden faß, und verließ ohne ein Wort die Stube. Diethelm mar fo hingegeben, daß er fast geneigt mar, seiner Frau die ganze Lage seiner Berhältnisse zu offenbaren; aber er hielt noch zeitig genug an sich und erflärte ihr nur, daß er entschloffen fei, nur noch diesmal die Sandelichaft zu treiben, bann wolle er wieder hier oder anderswo sich Aeder kaufen und rubig bauern, wie ehedem. Diese tröftliche Aussicht, die das Untlig der Frau fast verjüngte, erfüllte Diethelm felbft mit einer heitern Gemutsruhe, und in ihm fprach's: es muß alles wieder aut werden, Gott barf eine fo schone Butunft nicht zu Schanden werden laffen . . . Gine andachtige Stille berrichte in ber Stube, und Diethelm zog bie Uhr auf, bas war bas Zeichen, bag es Zeit zum Schlafengeben fei.

#### Reuntes Rapitel.

Fränz allein war voll Unruhe und Widerstreit. Es war ein seltsam geartetes Kind, wie es in einer Ehe, die so oft von Zwietracht zerstört war, kaum anders erwachsen konnte. Als sie noch Kind war, scheuten sich die Eltern ansangs noch, irgend einen Zerfall vor ihr laut werden zu lassen; nach und nach aber verlor sich diese Zurüchaltung, ja, die hässigen Reden des einen und des andern wurden immer an das Kind gerichtet, da hieße es oft: "Das Bermögen kommt alles von deinem Bater her, darum darf er's verlumpen", und anderseitst: "Dein' Mutter kann in ihren jungen Tagen nichts als gruchzen und slennen."

und das Kind stand dazwischen, wie wenn wilde Bogel ihm ums haupt schwirrten, und wußte nicht, wie ihm geschab. Wenn der Zwiespalt aufs außerste gediehen mar, und boch wieder ein jedes innerlich fühlte, wie fehr es an das andere gebunden mar, und nur den Weg zu dieser Meußerung nicht finden konnte, dann haschte ein jedes nach dem Rind und schwur auf sein Saupt: "Wenn du nicht warst, dann mare ich schon lang ins Baffer gesprungen, oder ich batte mich an einen Baum gehangt," u. dal. Bei diesen Reden stand das Kind wie ein Lamm ba, und wie es die großen braunen Augen aufichlug, fprachen Worte und Gedanten daraus, die niemand versteben fonnte und wollte. Bisweilen murde auch Frang jum Friedensboten gemacht und von der Mutter nach dem Wirtshaus zum Waldhorn oder in ben Stall geschickt, bem Bater leise zu fagen, wenn er alles wolle aus fein laffen, moge er zum Effen tommen; oder auch umgekehrt: der Bater schickte Frang nach der Mutter, Die fich in ber Regel in das Saus des alten Schäferle, gum Bater von Medard und Munde, flüchtete. Natürlich konnte hierbei von Kinderzucht gar teine Rede sein, und es war nur dem guten Naturell bes Maddens ju banten, bag es nicht miderspenftig und böhnisch aegen bie Eltern mar. Die Ramerabschaft mit Munde, der ein aufgeweckter und außerst gartsinniger Anabe war, trug viel bazu bei, eine gewisse Milde in bas berrische und heftige Befen des Maddens zu bringen. Als Frang gur Jungfrau zu reifen begann, mar fie oft unbegreiflich schwermutig und ftill. In jener Beit begann aber ber Fruchthandel und bald darauf die Schafhalterei Diethelms; er nahm nun das Rind fo oft als möglich mit auf feine Fahrten, und von da an lernte Frang das Leben außer dem Saufe als das allein schöne ansehen und murde Meisterin einer weltläufigen Berstellungekunft; benn wenn man ben Diethelm erinnerte, ju welcher Stellung er, ber frühere Anecht, gefommen mar, verfehlte er nicht, sein häusliches Glud zu preisen. Schon mit ihrem fünfzehnten Jahre mertte Frang die bald offenen, bald perstedteren Werbungen um fie, und sie verstand es, Dieselben binguhalten, mabrend sie dabeim den getreuen Munde am Bandel führte und ihn in der That von Bergen lieb hatte. Denn Frang mar bei alledem doch fein durchaus verdorbenes Befen, fie war gutherzig und arbeitsam, nach Laune oft bis jum Uebermaß, fie hatte Die Luft, ju ichenken, wie ihr Bater; nur erschien ihr das, mas man als Liebe pries, oft wie ein Boffensviel, fie fab es ja jo por sich bei ihren Eltern; fie glaubte nicht an einen Frieden, und alles war nur der Welt wegen, bamit die braugen nichts merten. Wenn Bant und Saber mijden ben Eltern war, erging es ihr fast noch am besten, ba wurde fie von jedem gehaischelt und durfte thun, was fie wollte: und wenn bann eine Berfohnung ftattgefunden hatte, in der fich jedes bestrebte, bem andern besonders liebreich zu fein, hatte fie gerne por Berachtung die Bunge gegen beide berausgestredt: fie wußte ja wohl, daß feine Friedsamfeit von Dauer mar. Frang mar in ber That, wie fie icon Medard auf bem Markt genannt hatte, ein Rudel. Gin Oberbeutider weiß gleich, mas es beißen will, und es wird ihm boch ichwer, dies zu erklaren; benn bamit, baß es ein Befen voll Tuden und Ruden bezeichnet, ist noch nicht alles erschöpft, ist ja damit noch nicht bargethan, bag man bem Rudel auch gut fein muß, man mag wollen oder nicht. Der Rückel fann bis zu einem gemiffen Grad aufrichtig treubergig fein, er fann es manchen Menichen anthun, daß fie ihm ju Willen leben muffen, und wenn fie fich taufendmal barüber argern, und bann hat ber Rudel seine besondere Freude, mit den Menichen gu fpielen, fie gegen: einander zu begen, und wenn die Sandel ausgebrochen find, daneben zu fteben, als ob er fein Bafferlein truben fonne. Das einzige Bestreben ber Frang mar nur, recht balb aus bem Saus und in recht icone reiche Berhaltniffe binein gu fommen. Bon den landlichen Bewerbern, die fie ebedem faum angeseben batte, zeigte fich auffallenderweise seit einem Jahre keiner mehr, und Frang, die vielgemanderte, fagte fich auch, daß fie keine Luft habe, auf einem einsamen Bauernbof ihr Leben gu verbringen, wo man froh ift, wenn eine Samenbandlerin tommt und einem von der Welt berichtet. "Engelwirtin! das ift das Rechte, aber nur bald, nur fort aus bem Saus," jagte fich Grang, mabrend fie ftill frann.

So verließ Franz auch jett wieder die Stube, und ohne sich deutlich zu machen, was sie wollte, ging sie vor das Haus, um vielleicht noch Munde zu sehen, der fast über sie gestolpert war, als er den Kronenthaler empfing. Die Liebe des schönen jungen Burschen, der sie mit den Augen verschlingen wollte, that ihr wohl; sie zeigte doch, was sie noch vermöge, und wie sie, wenn sie nur wollte, an jedem Finger einen nach sich ziehen könnte. Um Stall hörte sie drin sprechen, das war die Stimme Mundes, der in Verwünschungen seinem Bruder slagte, daß er nicht den Mut gehabt habe, dem Meister das Geldzgeschenk vor die Füße zu wersen; er betrachte ihn noch immer als Meister und wolle es auch wegen der Franz nicht mit ihm verderben. Medard tröstete, so gut er konnte, und schalt über die Meisters.

leute, die ju Grund geben mußten, und eben jog er über Frang los und fagte, daß in ihr feine getreue Aber fei; da trat grang unter die Stallthur, und als hatte fie nichts gebort, rief fie bem Munde zu, fie wolle ihm noch "b'huts Gott" fagen, weil er wohl morgen früh abreife. Rasch trat Munde heraus und hielt gitternd die Sand der Frang in seinen beiden Sanden, er wollte eben sprechen, als man vom Saufe ber Schritte vernahm, und halb widerwillig zog er die Frang mit sich fort in den Grasgarten binter ben Schafstall. Richtig fam Diethelm nochmals und icharfte bem Medard ein, ja niemals bei Licht heu vom Boden berabzubolen, es lage jett ein ganges Bermogen auf bem erften Speicher. Medard mußte ihm noch die Laternen zeigen, damit er wiffe, daß keine beschädigt sei, und er befahl ihm, sie morgenden Tages mit Drahtgitter überziehen zu laffen; dann fehrte Diethelm wieder ins Saus zurud. Unterdeffen mar Munde in feliger Liebe bei Frang, fie nedte ibn damit, daß fie mabricheinlich Engelwirtin in G. werde, aber Munde schalt sie über diese Neckerei und glaubte nicht daran. 2113 fie ihm fagte, daß fie gang gewiß nach ber Sauptstadt fame, um bort bas Rochen und Näben zu lernen. war Munde voll Jubels und gab Franz genau an, wo fie ihm Nachricht geben könne, und Franz nedte ihn nicht mehr mit ber Engelwirtin. Als fie ihm endlich ben letten Ruß gab und verschwand, rief ihr noch Munde nach "aber nur für beut."

Franz tehrte wohlgemut ins haus zurud. Wenn alle Strange

reißen, bleibt ihr noch der Munde, beffen mar sie gewiß.

Ms Munde neben seinem Bruder in der Stallkammer lag, sagte dieser: "Und ich wette meinen Kopf, der Diethelm will das Haus ansteden, um wieder reich zu werden, drum ist er so ein Laternenvisitator; aber unich betrügt er nicht."

"Sei still, das darfft nicht reden, oder ich muß dir aufs

Maul fclagen," rief Munde in größter Seftigfeit.

"Du mir? Buble, wer bist denn du?" rief Medard und paff! hatte der Bruder einen Schlag weg, aber er steckte ihn ruhig ein, und ohne ein Wort zu sagen, stand er auf und machte sich mitten in der Nacht auf den Weg nach der Garnison.

### Zehntes Kapitel.

Cine feste Friedsamkeit lag in dem Wesen Diethelms, als er am andern Morgen in seinen berühmten grünen Saffians pantoffeln im sonnigen Hofraum umberspazierte. Die Nacht, por der es ihm so seltsam bange war, ist gludlich vorüber, nnd fo wird auch alles Sorgen und Zagen ein heiteres Ende nebmen, es gilt nur rubig ftillhalten und die gunftige Gelegen= beit erfaffen. Gin bedeutungsvolles Unzeichen fundigte fich eben jett an. Der Mekger, mit dem Diethelm vorgestern nicht handels: eins werden konnte, kam gerade den Sügel beran, batte allerlei Ausreden, wie er zufällig baber tomme, und begann nochmals einen geringen Raufpreis anzubieten, aber Diethelm war flug genug, die Raufluft bes Metgers zu erseben, und fagte ftolz und fest: wenn nichts mehr geredet werde, halte er fein Wort und bleibe es bei dem auf dem Markte Besprochenen, wo nicht, wenn er nicht, bevor die Berde den Berg binab ift, in die Sand ein= fclage, verlange er für jeden Sammel einen Gulben mehr. Der Metger schlug ein, und Diethelm batte schon am früben Morgen breibundert hammel verkauft und babei eine namhafte Summe gewonnen. Diethelm ging mit bem Metger ins Reld und übergab ihm die gesondert gehaltene Berde, die fogleich nach der Sauptstadt getrieben murbe, und eben als er noch im Wirtshaus faß und bort bie bare Bezahlung empfing, tam ein Wagen angefahren, und in die Stube trat bald barauf ber Raufmann Gabler mit noch zwei Männern, die Diethelm als Oberfeuerschau porgestellt wurden. Diethelm war sichtlich betroffen, aber schnell fagte er mit Entschiedenheit; daß er es mit dem Bersichern nicht fo ernst gemeint babe, sein Saus lage so einobig, und er konne icon felber jebe Feuersaefahr abwenden und fei überhaupt ent= ichloffen, die erworbenen Borrate bald wieder loszuschlagen. Der Raufmann Gabler miberfprach beftig, und bie Teuerschaumanner, ber Metger und felbft ber Balbhornwirt redeten Diethelm gu, er moge boch versichern, ba fei man für alle Gefahren geborgen, und ber Bins fei fo gering. Gabler faßte ichnell ben Balbhornwirt beim Wort und hatte ihn bald gewonnen. Während nun die Fahrnis im Wirtsbaus aufgenommen wurde, eilte Diet: helm heim, um seine Frau gutlich vorzubereiten. Er übergab ihr zuerft das eingenommene Geld für die hämmel und zeigte ihr jum erstenmal in feiner roten Schreibtafel ben Gintaufspreis und ließ fie ben Gewinft felber ausrechnen. Die Fran nichte gu= frieden und verschloß eben bas Gelb in ihren Schrant, als Diethelm von der bald ankommenden Teuerschau und der Fahrnisversicherung sprach. Wie gewaltsam gepackt, kehrte sich Martha um und sah ihrem Manne, der am Fenster stand, starr ins Geficht, bann feste fie fich rasch auf einen Stuhl, legte bie Banbe gefaltet in ben Schof und jammerte vor fich nieder: "Ift's fo weit?"

"Bas meinft? Bas haft?" fragte Diethelm.

"Mußt du angunden?" fragte Martha, ohne aufzuschauen,

und wild auffahrend erwiderte Diethelm:

"Weib, daß du mich für so schlecht haltst, hatt' ich doch nie geglaubt. Gud, aber nein, du traust mir ja nicht aufs Wort. Gud, mich soll die Sonn', wie sie jest am himmel steht, nie mehr bescheinen, nie mehr warm machen, wenn ich nur einen Gedauten an so was hab'."

Und plöglich fühlte Diethelm, wie es ihm frostig den Rücken binablief, als wären die Sonnenstrablen auf einmal eiskalt, er schaute sich um und verschloß lächelnd das Fenster, das er in der Hetigkeit aufgestoßen hatte, so daß durch die offen stehende Thür ein Luftzug strömte.

"Berzeih mir, was ich gesagt hab', und glaub mir, ich hab's nie gedacht," sagte die Frau ausstehend, "ich will nur ein biste Ordnung machen, daß nicht alles so unters über sich aussieht,

wenn die herren tommen."

Raich veränderte sich der leidmütige Ausdruck ihres Gesichts, und es war leicht zu erfennen, daß sie mit Stolz daran dachte, welche Augen die fremden herren machen würden, wenn sie über Kisten und Kasten kämen. Festen Schrittes verließ Martha die Stube.

Diethelm stand wie gebannt an das Fenstersims gelehnt, er rieb sich die plöglich so trocken und kalt gewordenen Hände und fühlte mit Behagen, wie die Sonne ihm den Rücken durchwärmte. Durch seinen Sinn zog die gräßliche Anmutung, die ihn auf dem Marktplate in G. zum erstenmale getrossen und niedergeworsen hatte, dann auf der kalten Herberge so verlockend und doch widerlich und jetzt daheim so vorwurssvoll an ihn gekommen war. Wie kann nur ein Mensch daran denken und gar ihm solches zumuten? Und doch — drängt ihn nicht alles mit Gewalt dazu, und ist das nicht die setzt Rettung, wenn er sich in seinen Aussichten betrogen und die Ware ihm auf dem Halse liegen bleibt?

Diethelm war's, als ob die Maner, daran er sich lehnte, plöglich morsch würde und zurückwiche, und ein Schwindel ersfaßte ihn wie gestern, als er oben in freier Luft zwischen himmel und Erde schwebte. Diethelm schob die Ursache hiervon auf die brennenden Sonnenstrahlen, die, wie zu Zeugen angerusen, ihm heiß auf haupt und Rücken brannten. Wie mit traulichem Gruß an alle seine habe ging er durch Stube und Kammern, durch Ställe und Scheunen; er gedachte der Zeiten, wie er als armer Bursch hierher gekommen war und nichts sein genannt, als was

er auf dem Leibe trug, und wie er so glücklich war, als das ganze Haus mit allem, was darin war, sein Besitzum wurde; jedes Messer, jede Sense, jedes Feldgerät bewillkommte er damals mit freudigem Blick, das war jetzt alles sein eigen. Das ist doch ein ander Leben, in der Welt zu Haus zu sein, teil zu haben an ihr. Es war ihm damals, als hätte er an dem Hause und dem, was es erfüllte, einen neuen Leib gewonnen. Wer dars daran denken, das alles in Staub zu verwandeln? Ist das nicht wie ein Selbstword? Freilich sind das nur leblose Dinge, die man neu viel schöner und besser saben kann; aber es sind doch nicht die alten, treu gewohnten . . . Und wenn man sich nicht anders belsen kann und alles verbrennen muß, dann ist noch Zeit genug, daran zu denken, dann drückt man die Augen zu und thut's — aber jetzt, jetzt darf man nicht daran denken . . .

Co ging Diethelm in Gedanten bin und her und mußte gerufen werden, benn er hatte nichts davon gemerkt, daß die Feuerbeschau ichon in ber Wohnstube versammelt war. Rochmals lebnte er die Versicherung ab und sagte: auch seine Frau wünsche sie nicht; aber Martha widersprach, und nun ging's im Geleite nochmals treppauf und treppab, und alles wurde aufgezeichnet und gewertet. Diethelm that oft Einspruch, daß man ihn zu boch einschäte, und ließ sich nur von dem Baldbornwirt beschwich: tigen, ber ibm die Rüplichkeit biervon immer mehr barlegte; Diethelm fab ichnell, daß die Unbefangenheit, mit der er Ginsprace erhoben, ihm für jest und später sehr gut zu statten täme, und als es nun endlich an die Wollvorräte und die Zahl der Berde tam, gab er felbft einen hohen Wert an, der in Betracht feines früheren Widerstrebens ohne Ginspruch angenommen wurde. Die Berficherungssumme belief fich gegen zwanzigtaufend Gulden, und Diethelm ichmungelte, als die Teuerbeschauer ruhmend fagten: man febe es einem befcheibenen Bauernhause gar nicht an, mas darin stede, besonders die Aussteuer der Frang durfe fich feben laffen. Staunend gab man Diethelm verneinende Untwort, als er zulett einen großen Bad Papiere holte, mehrere davon vorzeigte und die prablerische Frage stellte, ob man auch Staatspapiere und Unterpfandsicheine nach dem vollen Wert versichere. Für jo reich hatte ben Diethelm doch niemand gebalten.

Scherzhaft fragte er noch zulest: "Wie hoch habt ihr die Banduhr dort angeschlagen? die kostet mich keinen Heller mehr und keinen weniger als achttausend Gulden."

Er ergahlte nun unter Lachen, wie ihn fein Schwager betrogen, und da er die Summe fast um das Dreifache zu hoch angegeben, vermied er es, dem Blide feiner Frau zu begegnen, der, wie er zu spuren glaubte, zurechtweisend auf ihm rubte.

Endlich murde das Täfelchen mit den zwei roten Sanden in Ermangelung eines Fensterladens auf die Sausthur genagelt. Martha faß daneben auf der fteinernen Sausbank. Diethelm ftand bei ihr. 2113 der erfte hammerschlag geführt wurde, fagte

fie leise por sich bin:

"Mir ift's, wie wenn ich ben Nagel in meinen Sarg ichlagen borte." Diethelm blidte fie nur scharf an, und ob diefer Rede erzürnt, blieb er nicht zu Saufe, sondern ging mit den Mannern hinab in das Waldhorn und blieb dort den ganzen Tag bis tief in die Nacht. Als die feinwolligen Schafe, die man nicht im Pferch übernachten ließ, am Abend heimkamen, ichauten fie, den Bliden ihres Führers folgend, verwundert nach dem hellfarbigen Täfelchen über ber Sausthur. Beute fam Diethelm nicht zur Laternenvisitation, und noch spät in der Racht trug Medard seine geringe Habe zu seinem Bater in das Dorf und übergab ihm noch ein Backlein Tabak und einen Teil des Trinkgeldes, das er auf dem Kirchheimer Wollmarkt erhalten hatte. Der alte Schäferle, ein schweigsames, durres Mannchen, nicte froh, er bedurfte zu seinem Lebensunterhalt fast nichts als ein paar Areuzer zu Tabak, und ein Trinkgeld ließ er nicht gern altbacken werden. Bom Waldhorn herab tonte durch das ftille Dorf Lachen und lautes Sin= und Herreden. Als der alte Schäferle in die Wirtsftube trat, wurde er mit großem Salloh empfangen, und Diethelm ließ ihm fogleich einen Schoppen ein= schenken, denn alles um ihn ber follte luftig fein, wie er's felber war. Er hatte beute wieder seinen Sauptspaß, er gab dem Lehrer und vielen anderen schwere Rechenerempel auf, Rätsel= rechnungen, die niemand herausbrachte; und wenn alles ringsum ihn lobte und ihm huldigte, rühmte er den alten Ropfrechner in Letweiler, von dem er das gelernt, und die Bewunderung und die Schmeichelreden aller gingen Diethelm mit bem Beine leicht ein. Als man spät in der Nacht, nicht eben sicher auf ben Beinen, aufftand, machte ein Wigwort bes alten Schaferle noch auf der Strafe viel Gelächter, benn er hatte gefagt: "Diethelm, dir schadet ein Brand (Rausch) nichts, du bift ja in der Brandversiderung."

Diethelm lachte laut und murbe auf einmal nüchtern, und

auf dem gangen Beimweg verließ ihn das Wort nicht.

Es war nun so bellgemut dabeim, daß Diethelm nur mit Schmerz baran bachte, auf Geschäftsreifen in ber Ferne fich tummeln zu muffen. In der That tamen jest auch, von Reppen=

berger und anderen angewiesen, mehrere Sändler, befahen die Borrate Diethelms, konnten aber nicht handelseins mit ihm werden; und die Mahnung, wie sehr die Wolle durch langes Lagern an Aussehen und Gewicht verliere, wies Diethelm leicht von sich, es war ihm zur Gewißheit geworden, daß der gute Schick, auf den er harrte und hoffte, nicht ausbleibe; er glaubte an ihn wie an eine Berheißung und fast noch mehr als an eine folde. Es fiel ihm dabei gar nicht ein, rudwärts dem Urgrund Diefer Zuversicht nachzuspuren und mit einem allgemeinen Troft beschwichtigte er bas Grubeln, wenn er fich ausbenten wollte, in welcher Weise benn sein zufünftiges Glüd eintreten solle. Diethelm war jest auffallend weichmutig und gutherzig gegen jedermann und faßte auch immer beffere Borfage für tommende Tage; und folch ein Mann, fagte er fich dann oft, folch ein Mann barf nicht untergeben, wenn noch Gerechtigkeit bei Gott und im Simmel ift. Dhne es auffällig zu machen, ging Diet: helm öfters in die Rirche, und im Wirtshaus zum Waldhorn unterhielt er fich viel mit bem Pfarrer, und diefer fagte oft gu den Wirtsleuten und zu anderen: er habe den Diethelm gar nicht fo gefannt, unter feinem ftarkthuerifden Gebaren rube ein bemutsvolles und gläubiges Gemut, und babei fei er ein guter politischer Ropf. Diethelm war fein Liberaler, er mar zu fehr monarchischer Natur und dünkte sich zu erhaben über alle unter fich, als bag er eine Gleichberechtigung anerkannt hatte; nur in Sachen ber Wahlen wich er bavon ab: bie Ehre, von fo vielen erwählt zu werben, duntte ihn fast noch größer, als von ber hoben Regierung ernannt zu werden. Manche schalten jest sogar auf Martha, Die mit ihrem gantischen und schwermutigen Befen ben braven Mann oft aus bem Sause treibe; es muß aber zur Ehre Diethelms gefagt werden, daß er immer entschiedene Ginsprache that, wenn er berartiges merkte. Er hielt es für eine Berfündigung, durch Ungerechtigfeit gegen andere erhoben zu werden; aber fo fehr war er bereits in innern Wirrwarr ge: raten, daß er diese einfache Chrlichfeit für ein befonderes Opfer hielt, wofür ihm ber Gotteslohn nicht ausbleiben durfe. Diet: belm hielt sich überhaupt viel im Waldhorn auf und fartelte. hier war gewiffermaßen sein zweites heimwesen und ein noch viel willfährigeres als das eigentliche. Diethelm hatte eine Hypothek auf dem Wirtshause, und der ohnedies geschmeidige und schmeichlerische Wirt war sein Neffe, dem er zum Ankauf biefes Saufes verholfen hatte; natürlich alfo, daß Diethelm hier unbedingte Botmäßigkeit fand, wie sonst nirgends; und er ließ sich diese gern gefallen. Im Waldhorn wartete er nun jedesmal ven Postboten ab; die Quittung für eine drängende Schuld, die er mit der erworbenen baren Summe getilgt hatte, blieb nicht aus, aber auch andere Briefe kamen, in die er nur kurze Blicke warf und die er auf dem Heimwege in kleinen Stücken verzetette, welche der Herbstwind lustig davon trug. Ganz buchtäblich schlig er alle Sorgen in den Wind, und wenn die Frau, die wohl tieser sah, mit ihm alles besprechen wollte, hatte er hunderterlei Ausreden und versicherte Martha, sie solle nur auf ihre Sache sehen, er werde die seinigte schon ausseinander haspeln. Martha war wie alle Frauen vornehmlich aufs Erhalten bedacht, und diese durch die kleinlichen Hanterungen des Lebens der dingte Tugend erschien Diethelm in seinen weit ausgereisenden erobernden Planen als engberzig. Martha war schon zufrieden, daß er ihrem Drängen nachgab, sich nicht zum Abgeordneten wählen zu lassen, was er eigentlich nie recht im Sinn gehabt; nur that er jest, als ob er damit seinen liebsten Wunsch opfere.

Frang bestürmte den Bater, sie, wie er versprochen, nach ber Stadt zu bringen; die Mutter aber widersette fich unnach: giebig diesem Vorhaben. Frang schwieg und that, als ob fie nicht mehr daran bachte; je mehr ce aber Berbst wurde, im Dorfe die Dreschzeit begann und die Bege so grundlos murben, daß man oft ganze Bochen taum ins Dorf hinab tam, um fo mächtiger murbe bie Sehnsucht ber Frang nach dem Stadtleben; fie war wie ein Wandervogel, der gewaltsam zurückgehalten wird vom Buge. Trot bes Widerspruchs der Mutter mußte fie es dahin zu bringen, daß sie den Bater auf einer Fahrt nach der Umtsstadt begleiten durfte, und als Diethelm hier nicht, wie er gehofft hatte, Raufluftige für feine Borrate fand, mard es ihr nicht schwer, ihn zu bestimmen, mit ihr nach der Sauptstadt gu fahren. Die ein Bogel, ber angftvoll von Zweig zu Zweig hupft, bald ausschaut, bald ruft: so manderte bier Diethelm bin und ger und verftand fich endlich zu dem schweren Entschluß, felber Anerbietungen zu machen und durch Zwischenhändler verbreiten zu laffen. Der Erfolg war aber ein geringer. Diethelm brachte nichts mit nach Saufe als Aussichten auf ben Berkauf ber Staatspapiere, die er zu einem fehr niedrigen Tagespreis abgeben sollte; Franz aber brachte er nicht wieder, denn fie blieb im Rautenfrang, in dem Wirtsbaufe, mo Diethelm ftets feine Einkehr hatte, um bier die Roch: und größere Wirtschaftstunft zu erlernen.

In Buchenberg ging es nun gar ftill her, wenn nicht bann und wann Fuhren mit Seu ankamen, von bem immer neue Borrate gur Ueberwinterung ber Schafe gekauft werben mußten. Diethelm batte eine mabre Raufwut; wo nur irgend etwas gu haben mar, eignete er fich's an, bezahlte anfangs bar, geriet aber auch nach und nach ins Borgen und behaftete fich mit einer Ungabl fogenannter fleiner Alettenschulden, fo daß bas einsame Saus von Drängern aller Urt überlaufen murde, die besonders die befümmerte Frau peinigten; denn Diethelm blieb jest mehr als je und gang ohne Grund tagelang aus dem haufe, nur um der Anschauung des auf ihn hereinbrechenden großen Unglücks und den kleinen Bedrängnissen zu entgehen. Er ärgerte fich jest über viele Menschen und fah erst jest, wie er es hatte geschehen laffen, bag er von jedem ausgeraubt murbe, ber etwas an ihn zu fordern hatte. Menschen, die ihm sonst brav und rechtschaffen erschienen waren, erfannte er nun in ihrer offen: fundigen Schlechtigfeit und hatte vielerlei Streit und Gerichts: gange. Noch bojer hatte es Martha dabeim. Leute, die fie jonft nicht lang bei fich geduldet hatte, jagen jest oft tagelang auf ber Dfenbant, benn fie ließen fich nicht bamit abweisen, baß Diethelm nicht zu Saufe fei; fie wollten feine Rudfunft abwarten, und Martha, die vor Born und Rummer fast vergeben wollte, mußte noch freundlich thun, mußte biefen Leuten zu effen und ju trinten geben und fich fast entschuldigen, wenn fie etwas fur fich bereitete, benn fie fab nicht undeutlich die höhnisch frechen Blide, als ob fie vom Gigentum frember Menfchen lebte. Gie fürchtete fich, die Stube ju verlaffen, benn fie mußte, wie binter ihrem Ruden über ben Berfall Diefes Saufes gesprochen murbe und wie bald die Runde hiervon landauf und landab fich aus: breiten wurde. Dit war es Martha, als jollte fie bas gange Baus mit allem, mas darin ift, verlaffen und davon rennen; es war ja himmelichreiend, wie ihr einziges Rind fie fo heimtudisch perlaffen hatte und wie ihr Mann fie dem Glende und ber Schande preisgab, mabrend er luftig lebte. Dennoch mar fie wie festgebannt an das Saus, und endlich griff fie ihren letten Bort an : es war dies eine nicht unbeträchtliche Summe, Die fie verborgen hatte und die man erst nach ihrem Tode hatte finden follen. Mit diefer erledigte fie fich nun der Klettenschulden, und Diethelm mar bei feiner Beimtehr überaus wohlgemut, als er foldes vernahm. Uls fie ihm ben Reft übergab, jagte fie:

"Nur um Gottes willen keine Schulden. Schau, wenn so Gläubiger über einen kommen, ist's grad wie beim Dreschen. Unfangs, wenn die Dreschstegel auf die volle Spreite fallen, da geht's langsam, und man hört's nur wenig, je leerer aber das Korn wird, da geht's immer lauter und schneller. Ber-

ftehft mich?"

"Wohl, du bist gescheit. Aber hast nicht noch mehr so

geheime Bündel?"

Martha verneinte, Diethelm aber glaubte es ihr nicht und war wieder voll Liebe gegen sie, wie in der ersten Zeit ihrer She, so daß sie gar nicht dazu kam, gegen ihn den Gram und Zorn über seine Fahrlässigkeit auszulassen. Er vertröstete sie auf den großen Schick, der unsehlbar nächstens eintresse, und half nun selber für die laufenden Ausgaben Leinwandballen verkaufen, von denen Martha aus Zorn gegen Franz schon mehrere verssilbert hatte.

Eines Tages kehrte Diethelm nach einer vergeblichen Umsfahrt von mehreren Tagen wieder heimwärts, da sah er am Wege im Wald an einem ausgebauenen Baumstumpf eine große Schichte von Kienholz. Rajch, ohne sich klar zu machen, was er wollte, hielt er an, sprang ab, raffte einen Urm voll auf, riß den Sig ab, öffnete das Kutschentrucke, verschloß das Kienholz in dasselbe und fuhr rasch davon; bald aber stieg er wieder ab und wusch sich die harzigen hände im Schnee.

Geltsam! MIB er heute beimfam, fragte ihn Martha:

"Saft nichts im Rutschentrudle?"

"Barum fragst?" erwiderte Diethelm erschreckt. "Ich weiß nicht, warum, ich mein' nur so." "Es ist nichts darin," schloß Diethelm fest.

Spät in der Nacht, als alles im Sause schlief, schlich Diet= belm noch einmal hinab, laufchte, ob Medard in feiner Stalltammer ichlief, ging bann nach ber Scheune, öffnete ben Rutidenfit, nahm das Rienholz heraus, trug es die Leiter hinauf nach dem Seuboden und versteckte es unter einem Dachstuhlbalten. Aber kaum war er wieder die Halfte der Leiter berab, als ihm gerade dieses Berfteck besonders gefährlich erschien; er kehrte wieder um und fand am Ende nichts Befferes, als das Rienholz wieder in den Autschensit zu verschließen, er faßte dabei den Borfat: bei der nächsten Ausfahrt diefes willfährige Brennmaterial wieder auf die Strafe zu schleudern. Er schauderte por fich felber, indem er dachte, mas ihm durch den Ginn gegangen war, und die Sand auf das Rienholz legend, schwur er vor sich hin, in stiller verborgener Nacht, jede Bersuchung von sich abzuthun, und wie aus einem muften Traume erwacht, frob, daß es nur ein Traum mar, schlief er ruhig und fest.

Um andern Tag, es lag ein leichter Schnee auf dem Felde, fuhr Diethelm in Ungelegenheit seines Waisenpflegeramtes wieder nach der Stadt. Er wollte unterwegs das Kienholz wieder wegwerfen, und zweimal hielt er an und öffnete den Kutschensus,

als jedesmal Leute baberkamen, jo bag er in seinem seltsamen Thun gestört murde und wieder davon fuhr. Es war ihm, als ob er auf lauter Feuer fite, aber bald lachte er über diefe alberne Furcht und wollte fich nun gerade zwingen, fie zu überwinden, und heiteren Blickes fuhr er in die Stadt ein. Um Stern mußte er nicht, follte er besondere Achtsamkeit empfehlen, da er etwas im Rutichenfit habe; aber das tonnte aufmertfam machen, er mußte Red' und Untwort darüber geben, darum mar's beffer, er schwieg gang, und fo blieb's babei. 2118 er auf bem Baisenamte war, fühlte er mitten in den Verhandlungen plöglich einen jaben beißen Schred; er glaubte, er habe ben Rutichenfit nicht recht verschlossen, es war ihm fast sicher, daß er offen war: wenn nun jemand darüber fam und ben wunderlichen Schat fand, mas tonnte das für Gerede geben, welche Uhnungen mußten in den Menschen auffteigen. Dhne nachzuseben, unterschrieb Dietbelm alles, was man ihm vorlegte, und eilte nach dem Wirtshaus; feine Bermutung hatte ihn betrogen, der Rutschenfit mar mohl verschlossen, aber er magte es nicht, ihn jest zu öffnen und nach

bem verräterischen Inhalt zu ichauen.

Als Diethelm hierauf an dem Raufladen Gablers vorüber= fam, rief ihm diefer zu und übergab ihm mit einigen halb höflichen Worten die Rechnung für die eigenen Gintaufe und für die des Zeugwebers Rübler. Diethelm versprach, zu Reujahr zu bezahlen, und Gabler fagte, er verlasse fich barauf. Ueber: haupt ichien es Diethelm, als ob alle Menschen ein verändertes Benehmen gegen ihn hatten, felbst ber Sternenwirt mar mortfarg und ging feinem Geschäfte nach, mahrend er fonst unger= trennlich bei Diethelm faß und mit ibm über allerlei aus Begen: wart und Zufunft plauderte. Was hatten denn die Menschen, baß fie auf einmal fo gang anders waren? War denn Diethelm nicht noch immer derfelbe, ber er von je gewesen? Damals am Markttag erglänzte ihm jedes Angesicht und strecte sich ihm jede Sand entgegen. Bas ging benn jest vor? Der Beugmeber Rubler, ber "den Berrn Better und Kamilienfürsten" aufsuchte und fich ihm zu Besorgungen erbot, fonnte nicht begreifen, warum Diethelm über die gange Belt fluchte und immer fagte, ber fei ein Narr, der nur eine Stunde einem Menschen glaube. Woher es fam, bas mußte Diethelm nicht, aber offenbar ichien es ihm, daß man Schlimmes von ibm bachte und feine Ehre angegriffen fei, daß etwas wie eine Berfcmorung aller Menfchen gegen ihn in der Luft schwebe. Das von Zweifel und Bangen gepeinigte Herz verlangt besonders huldreiche Zuneigung der Welt, und gerade da bleibt sie aus, und das dufter blidende Auge des Bedrängten sah Unfreundlichkeit der Menschen, wo sonft gar

nichts gesehen murde.

Diethelm beauftragte Kübler, eine geweihte Kerze, ein vierzundzwanzig Stunden haltiges sogenanntes Taglicht, zu kaufen für den verstorbenen Bater des Waisentindes, in dessen Ungelegenheiten er eben in der Stadt war. Kaum war Kübler weggegangen, als ein Brieschen vom Kastenverwalter kam, der Diethelm daran erinnerte, daß er das Geld, das in sechs Wochen fällig war, bereits anderweit versagt hätte. "Der hat auch was," knirschte Diethelm, den Brief in die Tasche stedend, und hätte er in diesem Augenblicke ein Verbrechen an der ganzen Welt begehen können — es wäre ihm eine Lust gewesen. Er hielt noch die Hand auf dem Briefe des Kastenverwalters, als Kübler kam, aber er brachte statt einer Kerze ein Gebund, das vier solcher enthielt.

"Ich hab nur eine gewollt, aber es ift so auch recht," sagte Diethelm und hielt in zitternder Hand die Kerzen. Es war

ihm, als mußte er damit fengen und brennen.

## Elftes Rapitel.

Der Schnee wirbelte um ihn her, und Diethelm fuhr durch die Nacht dahin heimwärts, seine Wangen glühten, und die Schneeslocken, die darauf sielen, konnten die Glut nicht löschen. Um ersten Berg hielt er an, öffnete den Kutschensiß, aber nicht um seinen Inhalt, verborgen vor jedem Späherauge, zu zersstreuen; er legte drei der geweihten Kerzen noch zu dem Kienholz. Er fühlte einen Stich durchs Herz, und doch bewegte ihn ein freudiger ersindungsreicher Gedanke: diese Kerzen brennen eine volle Tags und Nachtlänge, mit ihnen läßt sich verdachtlos etwas bewirken.

Im Schritt ben Berg hinansahrend, überdachte Diethelm sein ganzes vergangenes Leben. Er spürte ein Juken in den Augen, als er der unsäglich vielen Freuden gedachte, die er seinen Estern und allen seinen Angehörigen bereitet hatte; und plöglich stand es vor ihm, daß sein Bruderskind in Elend verkomme, wenn er nicht dem Kübler zur Ansässignachung verhelse. Alles, was er thue, sei ja zum Guten. Und jest war es, als sähe er seine Fränz, wie sie unter den Menschen herumgestoßen würde, die kein Erbarmen haben, und sich selber sah er sterbenskrank und in Not und verlassen. Es muß sein . . .

Beute fehrte Diethelm freiwillig auf ber falten Berberge ein. Es war ihm bier nicht mehr wie in einem verzauberten Saufe zu Mute: alles hatte einen freundlichen Unichein, und bas behäbige und wohlgemute Wefen des Wirtes sprach es deutlich aus, daß man nach einer solchen That wieder frischauf leben tann. Diethelm suchte fich immer mehr einzureden, bag ber boje Leumund die Bahrheit verfünde und diefer Wirt ein Brandstifter fei. Go faß Diethelm in fich gefehrt und mit glangenden Augen umichauend, als ein alter Befannter, der Reppenberger, eintrat und seinen Gludsftern pries, daß er ihm einen Deg eripare, ben er eben zu Diethelm machen wollte. Er berichtete, wie er endlich einen willigen Räufer gefunden, ber ben gesamten Wollvorrat zu einem Breife übernehme, bei dem für Diethelm noch ein mäßiger Gewinn sich ergab. Reppenberger batte ein fo lebendiges Mundftud und mußte es durch Weinzufuhr immer neu zu beleben, daß er gar nicht mertte, wie gerftreut und stotternd Diethelm stets antwortete, wenn er nicht lautlos barein ftarrte, als hatte er gar nichts gehört. Denn Diethelm mar es in der That, als treibe der Teufel sein Spiel mit ihm. Raum gibt er ihm die Rergen in die Sand und erregt in ihm die erfinbungsreichen Gedanken: ba tommt die Versuchung und will alles zum leeren Possenspiel und zu nichte machen. Ist darum alles Bedenken und alles innere Zagen überwunden, damit alles ein eitles Spiel um nichts sei? Das Herz, das einmal den sesten Willen zur bofen That gefaßt, fieht leicht diese icon als in fich vollbracht an, und wie mit bamonischer Gewalt mird es immer wieder dazu gedrängt, und alle Ablentungen erscheinen nicht als bas, mas fie find, sondern als Sinderniffe, die übersprungen und besiegt werden muffen. Denn das ift das unergrundliche Duntel, daß das innere Sinnen, sei es gut oder bofe, alle Bortommniffe wie eine leibliche Speise verwandelt und fich gleich macht. Was vor furzem noch in Kämpfen und Bedenken als freier Entschluß sich darstellte, vertehrt sich in unabänderliche Notwendigkeit, und wie in einen Zauberfreis gebannt, aus dem nichts mehr zu weden vermag, erfüllt fich bas Gefchid.

Darum mutete diese sonst frohe Kunde Diethelm jest mit Betrübnis an, und er knirschte innerlich vor Zorn, wie ihm die Rechtsertigung vor sich genommen war, da sonst kein anderer Ausweg blieb. Wie zum Hohn öffnete ihm jest die schlechte Welt einen Ausweg, den er doch nicht mehr einschlagen konnte. Einen großen Schick wollte er machen, und was soll jest ein kleiner Gewinn? Der spielte ihm die Möglichkeit einer völligen Rettung aus der Hand und überließ ihn fort und fort den

taufend kleinen Plackereien, deren Ende gar nicht abzusehen mar. Darum muß geschehen, mas beschlossen ift . . .

Als erriete er Diethelms Gedanten, fagte ber Reppen-

berger jest:

"Gud einmal den Wirt an. Sitt er nicht da so unschuldig und fromm wie der heilig Feierabend, und doch weiß er, was er gethan hat, und hat sein Haus angezündet und beim Brandlöschen sich einen nassen Finger gemacht und alles abgewischt, was angekreidet gewesen ist. Jest hat er ein neues Haus und bar Geld statt Schulden."

"Wer weiß, wie es ihm zu Mut ift," sagte Diethelm, fich mit ber hand hin und her burch das halstuch streifend, als

wollten die Worte nicht heraus.

Der Reppenberger lachte laut und fagte:

"Hab' ichon gehört, daß du fromm geworden feift, aber glaub' mir, wenn alle Leute, die was Ungrades gethan haben, trumm gingen, da könnt' sich ein Aufrechter ums Geld seben laffen."

"Ich will nichts mehr davon hören," sagte Diethelm streng verweisend und sprach nun von dem Berkauf, zu dem er sich willsährig zeigte. Er wußte nicht recht, warum er das that, aber so viel war ihm klar, er mußte scheindar darauf eingehen, um nicht Berdacht auf sich zu lenken. Auf diese Rücksicht wollte er fortan alle Klugheit verwenden, und er war im Jnnern stolz darauf, wie weit er es bereits in der Berstellungskunst gebracht hatte. Diethelm nahm den Reppenberger mit nach Buchenberg, und da der abgehauste Mann keinen Mantel hatte, gab er ihm eine Pferdedecke, in die sich derselbe behaglich wickelte. Diethelm aber fröstelte es bei dem Gedanken, daß auch er einst wie dieser einer geliehenen Pferdedecke sich freuen könne, und wie er Peitsche und Leitseil in die Hand nahm, sprach es in ihm: darum muß geholsen werden, so lang ich das noch festhalte.

Der Reppenberger entschlief bald, aber Diethelm wurde von mühsamen Gedanken wach gehalten. Zum Scheine verkausen und vor den Leuten sich höchlich darob sreuen, aber vor der Ublieferung noch alles in die Luft sprengen und mit der hohen Bersicherungssumme sich wieder frisch flott machen — das war die Bestimmung, die endlich so fest stand, als wäre sie gar nicht die Geburt seines eigenen Entschlusses; und so ruhig ward er dabei, daß er die Peitsche neben sich steckte und die des Beges gewohnten Pferde laufen ließ und in Schlaf versant wie ein Kind nach dem Nachtgebet. In Unterthailsingen vor dem Wirtshaus hielten die Pferde an, und Diethelm erwachte;

taumelnd schaute er auf und mußte sich besinnen, wo er war, und im ersten Augenblid erschien die weißverhüllte Gestalt neben ihm wie ein Gespenst. Im Dorfe schlief alles, und niemand bemerkte das Anhalten eines Juhrwerfs, nur Reppenberger erwachte, als Diethelm mit einem plöglichen Ruck im gestreckten Trab bavonsubr.

"Wenn ich nur so ein Rutschle hatt' wie du," fagte ber Reppenberger, "wenn ich meine siebzig Jahre da hüben so 'rum= fahren fonnt', fonnten fie meinetwegen in ber andern Belt mit mir machen, was sie wollen." Und wie nun Diethelm immer weiter fein Glud preisen borte, und wie der Reppenberger ergablte, welch ein elendes Leben er führe, empfand Diethelm immer mehr ein Boblgefühl, daß er den Mut und ben rechten Weg gefunden habe, sich eine beitere, forgenfreie Butunft gu sichern. 213 ber Reppenberger feine Pfeife geftopft hatte und jett Teuer folug, fiel Diethelm im Unschauen ber fpringenden Funten der Traum ein, den er soeben gehabt: er ging über eine große weite Beide, und es regnete Funten, fie flogen ibm ins Geficht und auf den blauen Mantel, aber fie gundeten nicht, und er ging barunter hinweg, als waren es Schneefloden, und weiter hinaus in der Ebene standen Juntensäulen und strömten auf und nieder, und plöglich ftand fein Bater vor ihm und fagte lächelnd: es regnet Gold - ba bielten die Bferbe an, dabin mar das Traumgeficht.

Traume gelten zwar nichts, fagte fich Diethelm, aber biefer

hat doch eine gute Vorbedeutung.

Um Waldhorn in Buchenberg stieg der Reppenberger ab, und lustig knallend suhr Diethelm nach seinem Haus und erzählte der Frau, daß der gute Schick nun in diesen Tagen einztrete und alle Wolle so viel als verkauft sei.

"Gott Lob und Dant!" rief die Frau, die Hände ineinander schlagend, "ich hab' dir's nicht sagen wollen, daß mir's immer gewesen ist, wie wenn die Deck' und alles, was darauf

ift, mir auf dem Ropf liege."

"Mir auch," sagte Diethelm zutraulich, und schnell dachte er jest in dieser heitern, arglosen Stimmung Vorsorge zu treffen und er suhr sort: "Ich hab' immer Bangen gehabt, es geht einmal ein Feuer aus, und der Teusel hat doch sein Spiel, und wenn auch das Sach' versichert ist, was nust das, wenn eins von uns umfäm', und da hab' ich mir schon oft gedacht, da zu dem Fenster 'nausspringen thut man sich teinen Schaden, weil der Dunghausen da ist."

"Red' fo mas nicht; das heißt Gott versuchen," wehrte

die Frau ab, und Diethelm erklärte, daß das nur ein vorübers gehender Gedanke war; innerlich aber fühlte er sich erleichtert, jeiner Frau den Weg gezeigt zu haben, wenn er sie nicht vorher aus dem Hause bringen konnte; denn durch ihn allein, von keiner andern Menschensele gekannt, sollte die That geschehen.

Seute machte Diethelm feinen Versuch mehr, den Inhalt des Kutschensiges zu verstreuen, er freute sich des fallenden Schnees, der die Halbkutsche in der Scheune ließ und den Schlitten gur

Bermendung brachte.

Am Morgen fühlte Diethelm noch einmal ein Bangen über seinen Borsat, und doch war's ihm, als hätte er jemand das Bersprechen gegeben, ihn zu vollführen. Sen wollte er die geweihte Kerze in das Pfarrhaus schicken, als seine Bruderstochter aus Letweiler ankam. Noch bevor sie ein Wort reden konnte, weinte sie laut und erklärte endlich, daß man in G. sage, Diethelm werde ihr teine Aussteuer geben, die Hochzeit nicht stattsinden und sie im Elend bleiben. Man konnte nicht herausbringen, woher das Gerücht gekommen war, und das Mädchen, das immer auf der Bank siehe blieb und nicht aufstand, schwur, daß sie sich ein Leid anthue, wenn das Gerücht wahr sei. Diethelm stand lange still vor dem Mädchen, derücht wahr sei. Diethelm stand lange still vor dem Mädchen, bertrachtete es scharf, so daß es die Augen niederschlug, und sich auf die Brust schlagend, daß es dröhnte, schwur Diethelm: "Gud, mir soll die Kerze da auf der Seele verdrennen, wenn du nicht alles von mir bekommst, wie ich's versprochen habe."

Er ging mehrmals mit schweren Schritten bie Stube auf und ab und stand wieder por bem Madchen still und sagte:

"Warum hast du denn ein jo schlechtes Rleid an? Hast feine besseren?"

"Freilich, ich hab' ja die zwei, die Ihr mir geschenkt habt,

aber ich will fie sparen."

"Du weißt ja," fuhr Diethelm auf, "ich kann nicht leiben, wenn eines von den meinigen so verlumpt daher kommt. Mein' Frau muß dir von der Franz ein anderes Kleid geben. So darst du nicht durch das Dorf. Ich will der Welt zeigen, wer ich bin."

But gegen die Welt, die seinen Chrennamen so grunde los angriff, und ein freudiger Hohn, daß er es in der Gewalt habe, Rache zu nehmen, alle bosen Nachreden zu Schanden zu machen, kochten in seinem Herzen. Er stand gerechtsertigt vor sich da, das Schlechteste zu thun; traute man ihm ja das Schlechteste zu, und niemand hatte ein Recht oder einen Grund dafür. Das Mädchen, das sich wohl auf einen scharfen Zank gefaßt

gemacht hatte, schaute mit gefalteten händen wie anbetend zu Diethelm auf, der ihm liebreich die Wangen streichelte, denn ein freudiger Gedanke erhob ihn; sichtbarlich zeigte es sich ihm: er mußte die That thun, um die Stütze seiner Familie zu retten. Die ganze Macht seiner Familienliebe erwachte in ihm: nicht für sich, für alle seine Angehörigen mußte er der bleiben, der er war, alles Verdammungswürdige in seiner That war nur

verkannte Tugend.

Medard fam in die Stube und berichtete die Zahl der Lämmer, die in diesen Tagen sich zahlreich eingestellt hatten, indem er dabei bemerkte, der Meister möge doch auch wieder einmal in den Stall kommen und nachschauen. Diethelm wies den Medard mit strengem Blid ab und sagte, er habe jest anderes zu thun; als er aber dem stechenden Blid Medards begegnete, sügte er hinzu: Ich kommen lassen dürse, was als Fahrlässigteit gegen sein Eigentum erscheinen könne. Sonst hatte er im Winter immer seine besondere Freude an den Schasen gehabt; im Sommer sind sie auf der Weide, dem Auge entrück, im Winter aber gibt es oft täglich Junge, und stundens lang hatte Diethelm im warmen Schassause, und stundens leng hatte Diethelm im warmen Schassaus gesessen. Als er jest dahin kam, drängten sich alle Schase auf ihn zu, so daß ihm ganz ängstlich zu Mut wurde, er zählte die Lämmer kaum und machte sich wieder davon.

# Zwölftes Kapitel.

Auch im Schickfal der Menschen gibt es veränderliches Aprilwetter, wenn neue Keime aufgehen. Ein Brief des von Reppenberger bestellten Käufers meldete einen Berschub seiner Untunst auf mehrere Wochen und ersuchte Diethelm, wenn er früher verkausen wolle, mit Proben nach der Hauptstadt zu tommen. Diethelm ließ sich aber dadurch nicht abhalten, im Waldhorn prahlerisch seine günstigen Aussichten zu verkünden. Er lief dann hin und her und hatte für alles die genaueste Fürsorge, und doch war ihm jedes Thun nur wie ein Nedengeschäft, wie ein gewaltsamer Zeitvertreib, die es an die einzige wirkliche That ging. Als ihn der Waldhornwirt aufsorderte, mit auf die Jagd zu gehen, schlug er es ab, und doch war sein Antlit froh gespannt, denn er erinnerte sich des

bedeutenden Bulvervorrates, den er im Sause hatte und der fich nun auch zu schicklicher Berwendung eignete. 213 Diet= belm beim Nachbausegeben in der Nacht an der Kirche porüberfam, erschrad er ploglich, ba er hellen Schein burch bie hoben Rirchenfenfter blinken fab. Sat bas eine Borbebeutung, bag bie Rirche brennt? Schon wollte Diethelm laut rufen, als es ihm einfiel, daß das ja die Weihkerze mar, die er felbst aus der Stadt mitgebracht; auf die Minute bin ift berechnet, wie lang Dieses Licht brennt, und ist es nieder und findet feine Nahrung feiner Flamme mehr, bann erlifcht es, findet es aber neue weithinziehende, bann . . . Alls Diethelm fich endlich von ben Anieen aufrichtete, sab er wie verwirrt an sich herab, er fonnte sich nicht erinnern, wie er niedergefniet mar, es mußte bas gegen seinen Willen geschehen sein. Sastig verscharrte er die Spuren seiner Aniee im Schnee, und wie er weiter schritt, verscharrte er jede Fußstapfe zur Untenntlichkeit, und boch magte er es nicht, geradenweges beimzugeben; bald ängstigte ibn ber Bebanke, bag er entbeckt und verraten fei, bald hatte er eine Ungst vor seinem eigenen Saufe, als ob die toten Bande wüßten, daß er sie in Usche verwandeln wolle, und vorzeitig zusammenstürzen und ihn unter ihrem Schutte begraben. Gine ruhelose Gewalt trieb Diethelm immer weiter, als mußte er entflieben und binter sich laffen alles, mas ibn kennt und nennt; Die Verwandten werden sich schon ber Martha und ber Frang annehmen, wenn nur er nicht mehr da war, nur webe that es ibm, daß er ihnen nicht Lebewohl gesagt, und Thränen traten ibm in die Augen über seinen eigenen so jahen Tod. den er boch suchen mußte.

In dieser Nacht kämpfte zum lettenmal der gute Geist Diethelms mit seinen schlimmen Vorsätzen in gewaltigem Ringen, und eine überraschende Wendung seines Denkens löste auf einmal allen Hader; dir bleibt nichts, als dich selbst umbringen, das ist eine schwere Sünde — oder Brandstiften, das ist auch ein Verbrechen, aber minder, und du hast schon genug gelitten für das, was du thun wolltest, du hast beine Strase vorweg empfangen, jest mußt du's auch thun, und du rettest dich und all die deinen.

Un der Gemarkung von Unterthaikfingen kehrte Diethelm um und kam, man kann fast sagen, als hartgefrorener Missethäter heim.

Drei Tage ging Diethelm einsam und in sich gekehrt ums her; er verstopste jede Luke und jeden Spalt auf dem Speicher und sagte sich innerlich Wort für Wort alles vor, was er zur gefahrlofen Bollbringung zu thun habe; benn er gewahrte, wie fein Atem ichneller ging bei bem Gebanten an bie endliche Ausführung, er wollte fich vor fich felbst ficher stellen, um mit Umficht und ohne Leidenschaft und Saft, Die leicht bas Wich=

tigfte überfieht, ju Berte gu geben.

Um britten Ubend fam ein Bote vom Rohlenhof mit der Nadricht, daß die Rohlenhofbäuerin, die Tochter Marthas erfter Che, frant fei und nach ber Mutter verlange. Diethelm er: faßte bies ichnell als eine erwunschte Wendung und drang in feine Frau, daß fie fogleich abreife; er mußte aber allerlei Musreben, baß er fie nicht felbft führte, er wollte bem Medard ben Schlitten mit den beiden Rappen übergeben, aber diefer flagte über Schmerzen in feinem gebrochenen Bein, und der Baldbornwirt war gern bereit, die Base ju führen. Diethelm empfahl ihm, bald zurudzutehren, ba er morgen auch verreifen muffe.

Als das Fuhrwert mit Schellengeflingel davon rollte, bob Diethelm die Urme boch empor und redte fich wie gum Mus:

bolen für eine ichwere Arbeit.

Spat in ber Racht, als alles ichlief, ging Diethelm ohne Licht hinab in die Scheune, öffnete ben Rutichenfig, nahm bie Rergen forgfältig beraus, that bas Rienholg in einen Sad, ben er fich über ben Ruden band, und ftieg auf ber Scheunenleiter hinauf nach dem Speicher. In der Mitte der gradaufstehenden Leiter, die er boch taufendmal auf- und abgestiegen mar, überfam ihn plöglich ein Schwindel, daß er nicht vor und nicht rudwarts fonnte; er hing wieder wie über einem Abgrund zwischen Leben und Tod, und fast schrie er laut auf nach Gilfe, aber noch hatte er Besinnung genug, ju überlegen, daß er sich damit ins Clend fturze, und mit letter Rraft in fich hineinfluchend, ftemmte er fich an und fletterte bebend von Sproffe gu Sproffe und ftand endlich feuchend auf dem obern Boden. Er legte jest alles nieder, mo er ftand, ja, felbft die Bulverfadchen that er aus der Tasche. Er öffnete einen Laden, um das Mond: licht hereindringen zu laffen, und faß lange ausruhend auf einem Bollballen. Endlich verteilte er das Rienholz in einzelne Schichten, die er gwischen die Ballen legte, babei fprach er fast laut vor sich bin: "Dorthin die eine, dort die andere Rerze und die dritte gwifchen die aufgehobenen Bretter, daß fein Licht nach außen scheint. Ich muß sie fürzen, sie durfen nur zwölf Stunden brennen." — Jest hatte er Kienholz zwischen zwei Ballen geworfen, aber es fiel so dumpf, er griff hinab, und n Schrei des Entsetens ertonte, Diethelm hatte einen haarigen

opf erfaßt; er gitterte, baß die Bretter unter ihm brohnten,

eine frallige Sand faßte nach feinem Munde; "Der Teufel! der Teufel!" fcbrie Diethelm und fant lautlos zu Boden.

"Meifter, Meifter, ich bin's," rief jest eine Stimme, und Diethelm feste fich auf. Dar bas nicht die Stimme bes Schafers Medard? Bunderbar ichnell mar Diethelm gefaßt.

"Was thust du da? du hast stehlen wollen, du Bucht=

bausler?" rief Diethelm.

"Und wenn auch, mas barnach?" erwiderte Medard fpottifch,

"die Brandfaffe bezahlt's doch."

Rasch schnellte Diethelm empor, und mit den Worten: "Ich erwurge bich, bu frummer Halunt," warf er fich auf Medard, schleuderte ihn nieder und fniete ihm auf die Bruft.

"Ich will ja nichts fagen, laffet nur los," rief Medard mit halberstidter Stimme, und Diethelm gewahrte ploBlid, daß er zum Mörder hatte werden wollen, und ließ ab. Wie anders war plötlich alles geworden, er hatte einen Mitwisser seiner That und war allezeit in der Sand eines Fremden.

"Gud," fagte er, und ihn felber ichauderte vor dem, mas er sagte, "ich bin einmal so weit, zurud tann ich nicht mehr, aber ich fann weiter geben, ich muß es, wenn du mir nicht

eine Sicherheit gibst, daß du nie - nie was redest."

"Es gibt nur eine Sicherheit, nur eine einzige," erwiderte

Medard, ,und die ist fester als taufend Cide."

"Beraus, Beraus! Bas ift's?" fagte Diethelm, Die Bande bes am Boden Liegenden festhaltend, und dieser erwiderte:

"Der Munde beiratet Gure Frang, und wenn mein Bruder all' das Sach friegt, da ift die beste Sicherheit, daß ich nie mas red'."

Diethelm prefte vor Born die Bande des Medard qu= fammen, daß diefer laut aufschrie, aber allmählich ließ er boch locterer und fagte endlich:

"Meinetwegen, ja, ja, es foll so fein; aber bu mußt mit-

thun und du mußt angunden, wenn ich nicht da bin."

"Das nicht," erwiderte Medard, "aber mit thu' ich, und wir ichaffen noch ein aut Teil fort, eh' es losgeht."

"Saft benn gestoblen?"

"Was fraget Ihr jest barnach? bas ift jest alles laute Schwefelhölzle, und ich weiß noch mas, mas Ihr vergeffen habt; ich tomm' morgen ins Spripenhäusle, ich will helfen die Spripe vom Rädergestell auf den Schlitten bringen, und da will ich nur zwei Schrauben an ber Sprite losmachen, bann mag man löschen."

"Du bift nicht bumm, bu bift gescheit," fagte Diethelm,

und mit diesen Worten war der Friede zwischen den beiden geschlossen. Diethelm sührte den Knecht, den in der That sein tranker Juß von dem Falle sehr schmerzte, sorglich die Treppe

binab und gab ibm Branntwein gum Ginreiben.

Medard sprach viel davon, wie albern es wäre, wenn man nicht noch so viel als möglich bei Seite schaffe, aber Diethelm wehrte streng ab, er hatte das Bort auf der Junge, aber er schämte sich, es zu bekennen, daß er nicht auch noch zum gemeinen Dieb werden wolle; er fühlte voraus den höhnischen Spott seines Genossen und wies nur auf die Gefahr hin, die solches Beiseiteschlerpen, ohne daß man's ahne, mit sich sührt. Medard hatte wohl zu verteidigende Einwände, und Diethelm sühlte sich geneigt, streng zu besehlen, daß alles nach seiner wohlbedachten Unordnung ausgesührt werde; aber indem er den Besehl aussprach, verwandelte er ihn in eine Bitte, und es klang sak wehmütig, wie er den Medard bat, um seiner Beruhigung willen nichts hinterrücks zu thun und alle seine Unsprungen auszusühren.

Medard hatte fich mahrenddeffen gemächlich Anie und Wade

eingerieben, und als jest Diethelm ichloß:

"Wir find boch eigentlich gang gleich, ich thu' alles wegen meinen Berwandten, und bu thuft alles wegen beinem Bruder,"

ba ichaute Medard grinfend auf und jagte:

"Aber mein Bruder ist jest Guer einziger und nächster Berwandter; Gure Letweiler Krattenmacher haben schon genug gefriegt, und für den Munde thun wir alles, und ihm muß alles bleiben."

Diethelm biß sich die Lippe blutig über diese freche Rede, die ihm ins innerste Gerz griff, aber er schwieg; er sah, wie der kede Bursche ihn jest schon zu meistern begann, und schaute mit Grauen in die Zukunft. Er saste einen tödlichen Haß gegen den Gesellen und stampste auf den Boden vor Zorn und Reue, daß er ihn nicht erdrosselt hatte. Jest war das nicht mehr möglich, von der Stude auß hätten die Dienstleute im Rebendau den Hisferuf gehört. Welch ein außgespitzter Bösewicht war es, an den er zeitlebens gesesselt war, auch nicht einen Augenblick hatte der sich besonnen, die That zu vollsühren, während er selbst doch so gräßlich mit sich gerungen hatte. Diethelm knirschte in sich hinein, da er die Unterthänigkeit gewahr wurde, in die sein immer noch weichmütiges Naturell gegensüber diesem versteisten, hartgesottenen Bösewicht geriet; äußerslich aber war er freundlich und zuthulich und nichte zu dem Borschlage Medards, man müsse vom obern und zweiten Boden

Bretter ausheben, daß die Flamme rafch einen Durchzug fande.

bevor sie hinausschlage.

Schwer ist oft die Berzweislung, die einen Menschen heimssucht, der einsam den Weg des Verbrechens wandelt; aber einen Genossen haben ist höhere Pein: man kann den eignen Mund hüten, daß er nicht rede, die eignen Mienen, daß sie nicht zucken, und es kann Tage geben, wo man alles vergist und sich ausredet, was geschehen ist; in einem Genossen aber spricht bei jeder Begegnung die That sich aus, ohne Wort, ohne Wink; und weilt er fern, wer behütet den Mund, wer wahrt die Mienen, daß sie nicht den Uhnungslosen ins Verderben reißen?

Das erkannte Diethelm, da er wieder allein war und es ihm vortam, als knistere es schon in den Wänden. Als der Hahn krähte, erwachte Diethelm und ballte die Fäuste; der Gebanke schnelke ihn empor, daß nichts übrig bleibe, als den verstätherischen Genossen aus dem Wege zu schaffen, der ihn gewiß schon seit Jahren betrogen und mit zu seinem Elend verholsen, aber er bezwang sich und — so seltsam geartet ist das Menschenzberz — das Diethelm aus dieser Selbstbeherrschung einen friedlichen Trost schöpfte: die That, die er begehen wollte, erschien unschuldvoll, sast ein Kinderspiel, da er das schwere Verbrechen, den Mord, von sich wies.

Mit ruhigem Gewiffen ichlief Diethelm abermals ein.

## Dreizehntes Rapitel.

Es läßt sich kaum sagen, was in dem beiderseitigen Blick lag, als sich Diethelm und Medard am Morgen zum erstenmal im Tageslicht begegneten, nur mit Blipesschnelle streisten sich ihre Blicke, dann schaute jeder vor sich nieder. Medard aber war wieder schnell gesaßt, griff in die Tasche und sagte, die Messingschrauben zeigend, mit triumphiernder Miene: "Da, die hab' ich heut schon geholt."

"Bergrab fie," sagte Diethelm und winkte bem Medard nach bem Stalle und fuhr hier fort: "Du sagst doch beinem

Bater nichts?"

"Nein, das ist nichts für einen Sympathiedoktor. Der Ofen muß aber heut geheizt werden, benn brennt's an einem andern Ort, da merken sie, daß die Schrauben und Kloben

fehlen. Das Flugseuer kann nicht zunden, die Dacher sind mit Schnee bedeckt. Aber Meister," suhr Medard fort, das Wort ging ihm schwer heraus, "wie ist's denn? wollen wir die Schaf' nicht an feinen Ort thun? Ihr wisset ja wohl, die sind blitzbumm und können das Fünkeln nicht leiden und laufen grad drein 'nein!"

"Das geht nicht, bas könnt' den Leuten verdächtig vortommen, es muß alles bleiben, wie es ift. Ich fag' bir's noch

einmal, es muß alles bleiben, wie es ift."

So schloß Diethelm und ging nach dem Hause. Hinter ihm drein aber streckte Medard die Zunge heraus und fluchte vor sich hin: "Du verdammter Scheinheiliger, wart', du Waisenpslegerle, popple du nur die ganze Welt an und thu', wie wenn du kein Tierle beseidigen könntest, dich hab' ich; ich halt' dich am Strick um den Hals, du sollst mir's tener bezahlen, daß du die unschuldigen Schase verbrennst, du sollst mir nimmer Mäh machen und nicht muchen, wenn ich dich angudt." In der Seele dieses Menschen, bereit zum Verbrechen, empörte sich noch das Mitzesühl für die Tiere, die er jahrauß, jahrein hütete, und dieses Mitzesühl verwandelte sich in neuen gistigen Haß gegen Dietzbelm, und dieser war ihm so erlabend, daß er sich auf die Vollsührung der That wie aus eine Lustbarkeit freute.

Diethelm aber, der nach dem Hause ging, lächelte vor sich hin; die Messingschrauben wurden zu sicheren Handhaben gegen Medard. Die Zerstörung der Feuerspriße, das war eine That, mit der er Medard gesangen halten konnte, er selber konnte jede Beteiligung leugnen, er konnte mindestens damit drohen, und wenn die Sache heraustam, so wälzte dieser Vorgang allen Versdacht auf Medard. Es galt nun behutsam in dem Mitwissendes Waldhornwirts und vielleicht bei einem andern sestzustellen, daß und wie Medard beim Ueberheben der Spriße auf den Schlitten geholsen habe, und dann mußte Diethelm unter der Hand merten lassen, daß er mit Medard unzustrieden sei und ihn aus dem Haus thun wolle. Uber alles nur sein behutsam. "Du meinst, du hast mich, und ich hab' dich im Sach,"

"Du meinst, du hast mich, und ich hab' dich im Sach,"
sprach Diethelm in sich hinein und freute sich seiner klugen Benutung der Umstände. So hegten diese beiden Menschen, die
so einig schienen, im Innersten den tiessten Haß gegeneinander,
und während sie noch gemeinsam die That zu vollbringen hatten
und noch nicht der Beute habhast waren, dachte ein jeder schon
daran, wie er dem andern den Genuß verkummere und ihn
gesangen halte.

Unter der Thur traf Diethelm einen Boten vom Rohlenhof

mit der Nachricht von Martha, daß ihr noch mancherlei geschickt werden solle, da sie die Kranke noch mehrere Tage nicht verlassen könne. Der Bote sah verwundert auf Diethelm, dem die Krankeheit seiner Stiestochter gar nicht zu Herzen zu gehen schien, sa in seinem Gesichte drückte sich sogar eine Freude aus, und der Bote, ein armer alter Hänsler, dachte darüber nach, wie hart der Reichtum die Menschen mache, denn die Freude in dem Gesichte Diethelms konnte gewiß nur von der Aussicht auf die Erbschaft werden. Diethelm bachte aber an nichts weniger als an die Erbschaft, er war froh, daß seine Frau noch länger wegblieb; in der nächsten Nacht mußte die unterbrochene Vorbereitung vollssührt und alles rasch zu Ende gebracht werden. Er ließ daher seiner Frau sagen, sie möge ruhig bei ihrer Tochter bleiben,

da er ohnedies morgen verreise.

Im Waldborn mar beute Diethelm besonders aufgeräumt, und als der Wirt sein Geschick lobte, das ihn immer mit un= perhofftem und neuem Glud überhäufe, nidte Diethelm ftill. Er freute fich, daß man an den großen Gewinn glaubte, ben er aus dem Vertauf feiner Vorrate mache. Das ließ gewiß nie einen Berdacht auffommen, geschehe, mas da wolle. Dennoch erzitterte Diethelm innerlich, als ber Better Balbhornwirt ergablte: "Dent' nur, mas beut geschehen ift. Die wir beute Die Spripe abbeben, ift ein Rudel Schulbuben brum 'rum, ber Schmied jagt fie fort, aber die find wieder ba wie Bienen auf einem blühenden Repsfeld. Und wie jest ber Schmied eine Beitide nimmt und unter die Buben einhauen will, da ruft ber alt Schäferle: ,Laß fein, bei jo etwas barf man fich nicht versundigen, und die Rinder konnen nichts dafür; fie boren immer bavon und feben bas gange Jahr bie Spripe nicht, und ba find sie gewunderig frob, wenn sie das einmal am hellen Tag und in der Rube feben.' Ronnet Guch denten, Better, mas auf die Red' fur ein Geschnatter und Getrappel ift, und wo man hinguat, hangt fo ein junger Malefigbub, und mit Müh und Not werden wir fertig, ohne fo einem die Finger abzutreten. Die wir eben fortwollen und ber Schmied bas Thor in der Sand hat, um juguschließen, da hören wir, wie die Spripe von felber zweimal pumpt, grad, als ob man's hüben und drüben beben that. Da ruft ber alt Schaferle: "höret ihr? Ch' drei Tage vergeben, brennt's im Ort." Der Schmied ift fo bos, daß er die Thur guschlägt und fast den alten Schäferle bagwischen flemmt. Dein Anecht, bes Schäferles Medard, hat fich geschämt, daß sein alter Bater fo bummes Beug ichmätt, und ift bavon, und die Schulbuben rennen burchs

Dorf und schreien überall: "In drei Tagen brennt's. Dem alten Schäferle sollte man seine dummen Prophezeiungen verbieten, aber hier fürchtet sich alles vor ihm und — sollt' man's meinen, wo man hört, glauben die Leut' alle an die Prophezeiungen, und da sind die Leut' hier noch stolz auf ihren Ort. Bei uns daheim in Lehweiler sände man keine zwei alten Beiber, die so was glauben thäten, und der Ort liegt doch nicht an der Landstraß' wie Buchenberg."

Diethelm griff aus dieser langen Mitteilung gern den lette angeregten Gegenstand auf; der alte Wettkampf, der in Spott und Nederei überall zwischen einem Dorf und dem andern rege ist, hatte ihn schon viel erlustigt, aber keiner der anwesenden Buchenberger ging heute darauf ein, und Diethelm schien es fast, als ob er Mißtrauen errege, weil er von dem Schred-

gespenst gar nicht rede, er fagte daher überlenkend:

"Der alt Schäferle hat nichts Besonderes prophezeit. Jedessmal, wenn man was an den Sprigen zu thun hat, hält man das für ein Wahrzeichen, daß eine Feuersbrunst auskommt, und da ist's am gescheitesten, man macht den Aberglauben zu Schanden und gibt doppelt acht, daß kein Unglück auskommt."

Alles ichwieg. Nur ein fremder Mann, ber auf ber Dien:

bank faß, fagte halblaut vor fich bin:

"Abbrennen ist nicht immer ein Unglück, im Gegenteil —"
"Ber ist der Lump?" fragte Dietbelm seinen Better, und dieser erwiderte:

"Ein fremder Spindelnhändler. Ich hatt' gute Luft und

that den Rerl die Stiege 'nabmerfen."

"Thu's nicht," beschwichtigte Diethelm, "das gibt ein unnötiges Geschrei in die Welt." Er beredete nun seinen Better, am morgenden Tage mit ihm nach ber Sauptstadt zu reisen, wohin er mit Proben feiner Bollvorrate geben und bann feine Frang abholen wolle, die ibm geschrieben habe, daß fie nicht mehr in der Stadt bleibe. Gerade der Baldhornwirt war ihm stets ber liebste Genoffe, er mar balb Ramerad, balb abhangiger Untergebener, und draußen, mo man biefes lette Berhältnis nicht fannte, mar Diethelm immer besonders boch angesehen, wenn der stattliche Waldhornwirt ihn überall mit unterwürfiger Chrerbietung behandelte und binter feinem Ruden fein Lob verfündete. Der Waldhornwirt mar ichlau genug, diese unaus: gesprochene Bafallenlast zu ertennen; er that oft, als ob er fich Davon losmachen wolle, um den Better zu allerlei Rachgiebigkeiten und Borteilen zu bewegen. Dies gelang ihm auch heute, benn Diethelm versprach eine Entschädigung für jegliche Berfaumnis.

In neuer verzweissungsvoller Bein ging Diethelm wieder heimwärts. War es denn nicht, als ob plöglich seine innersten geheim gehaltenen Gedanken sich von unsichtbarem Munde versbreitet hätten, so daß jett alles im Dorse von einer Feuersbrunst sprach, an die man soust das ganze Jahr nicht dachte? Wäre es nicht das Beste, alles zu verschieben und zu hintertreiben, bis die Prophezeiung vergessen ist? Aber wer weiß, wann die Krau wieder aus dem Hause sein wird?

Im Stall traf Diethelm ben Medard, ber ein großes Seil mit Karrensalbe einschmierte, und auf seine verwunderte Frage erhielt er die Antwort, daß dieses das Seil aus der Radwinde sei, das, mit Fett getränkt, als Lunte dienen musse, um das Feuer blitsschnell in den Nebenbau auf den Heuboden zu leiten. Diethelm konnte nicht umhin, auch diese erfinderische Klugheit zu loben; dennoch sprach er davon, die Sache noch zu verschieben, da man an die dumme Prophezeiung glaube; Medard aber erwiderte:

"Just beswegen muffen wir gleich losschießen. Weil alle bavon ichwätzen, ist jeder vorsorglich und glaubt niemand dran, und geschieht jett was, da heißt's: das hat sein muffen, das bat fein Mensch gethan, es hat sein muffen, weil's prophezeit

geweien ift."

Wie doch alles auch seine Kehrseite hat, das ersuhr jest Diethelm; die Wendung, die Medard der Sache gab, war doch überaus sinnreich und fein berechnet, und doch war Diethelm schwer beklommen, schwerer als je; ihm war's, als ware die That nicht mehr sein, sie war in fremde Hand gegeben und

mußte geschehen, sei er nun willfährig ober nicht.

Fast die ganze Nacht bindurch war Diethelm mit Medard beschäftigt, alles herzurichten. Die Mäuse liesen ohne Scheu wie toll hin und her, als ahnten sie den Untergang des Hauses. Diethelm zitterten oft die Hände, aber Medard war voll heiterer Laune, und wenn es Diethelm versäumte, lobte er sich selbst über hundert kleine Ersindungen, die er noch machte und kneiste sich selbst in die Wangen. Diethelm schauderte, als Medard über die geweihten Kerzen im Kirchentone einen wild närrischen Feuersegen sprach.

Als ber Morgen graute und ein lustiger Bind pfiff, entsundeten sie die Kerzen und verschlossen alles sorgfältig, daß fein Lichtschein nach außen dringe. Diethelm sagte nun, daß

er verreise.

"Bis wann fommst du wieder?" fragte Medard. Betroffen sah Diethelm drein, daß ihn sein Knecht duzte, aber er hielt an sich und erwiderte:

"Bis gegen Abend."

"Drum," erwiderte Medard, "wenn du nicht auch da bist, wenn es losgeht, zeig' ich dich an, so wahr die Lichter da brennen; oder nimm mich mit, ich will nicht allein da sein, daß alles auf mich kommt."

Diethelm bebte vor Wut, er sah, in welche Hände er gegeben war, er griff sich hin und her am Hals, denn er fühlte, wie es ihm die Kehle zuschnürte; endlich brachte er unter Zähnetlappern die Worte bervor:

"Kannst dich brauf verlassen, daß ich abends wieder ba

bin, bu haft mein' Sand brauf."

Raum hatte Diethelm die Hand Medards gefaßt, als er ihm einen Stoß vor die Bruft gab, daß er niederfiel, und jest fniete er auf ihn und band ihm mit dem Halltuch die Hände zusammen, aber Medard biß ihm in den Ürm, schnell raufte Diethelm eine Hand voll Wolle aus einem daneben stehenden Sack, stopste sie Medard in den Mund, band ihm die Füße mit Stricken zusammen, betrachtete ihn einen Augenblick mit gehobenem Fuß, als wollte er ihn zertreten, und eilte hinab, alles sorgfältig binter sich verschließend.

Bor bem haufe rief er absichtlich laut nach Medard, aber die Magd tam und half ihm die Bferde eingeschirren; und so schnell als der Wind, der den Schnee auswirbelte, jagte Diet-

helm davon.

# Vierzehntes Kapitel.

Im Rautentranz in der Hauptstadt lebte indes Fränz auch nicht so vergnügt, wie sie es gehofft hatte. Das Wirtshaus war sast wie eine kleine Stadt für sich; der gepflasterte Hof war so groß wie der Marktplatz eines kleinen Städtchens, bequem konnten zwei Frachtsuhren darin wenden, und in den Scheunen und Ställen war allzeit ein reges Leben; Frachtsuhren, Stellwagen, Botenwagen, Reiter und Fußgänger von allen Gegenden des Landes gingen hier ab und zu, und jeder wußte so vollkommen Bescheid im Hause, daß das rührig bunte Treiben sich doch wieder wie eine stille Regelmäßigkeit darstellte. Wären nicht Gasröhren durch das Haus geleitet gewesen, man bätte in ihm nicht geglaubt, daß man sich mitten in der Hauptstadt besinde. Die weite, offenstehende Küche mit ihrem zahlreichen glänzenden Rupfergeschirre an den Wänden und dem übermäßig breiten

Berde in der Mitte, die steinernen Treppen mit ausgelaufenen Beleisen zeigten, daß bier alles von altem Bestand mar, und gleicherweise zeigte fich's in ber weitläufigen Wirtsftube, mo nicht weit von dem mächtigen Rachelofen an der großen, mit neubadenem Brod überschütteten Unrichte bie Berrin des Saufes, eine stattliche Witme, faß, nähte und fich von ben Antommenben ergablen ließ und ihnen Bescheid gab, ohne sich zu irgend jemand zu drängen. Es gab vielleicht teinen zweiten Menschen im Lande, der deffen innerfte Berhaltniffe fo genau kannte, als Die Frau Rautenwirtin, fie machte aber von ihrer Wiffenschaft teinen Gebrauch, außer in feltenen Fällen, wenn fie von alten Sausfreunden um eine Nadricht angegangen murde: fie mendete vielmehr ihre gange Macht auf Die Regierung ihres Saufes, und diese gelang ihr vollkommen, benn fie berrichte unbedingt. Bon ihren drei Töchtern hatte eine die Aufficht in der Rüche, mahrend zwei die Gafte bedienten, die beiden Gobne verfaben Die Baderei und Metgerei, und alle gehorchten der Mutter mit unbedingter Unterwürfigfeit; ja, die Cobne befamen Conntags von der Mutter ein Taschengeld ausbezahlt und fanden diese Abhängigkeit vollkommen in der Ordnung. Und wenn die Rautenwirtin zweis oder dreimal bes Tages burch bas haus ging, fonnte man fich barauf verlaffen, bag alles vom Morgen bis zum Abend in fester Ordnung sich hielt; benn die Anechte und Magde, durch das Beispiel der Kinder belehrt, maren eben= falls voll Gehorfam und Pflichterfüllung, und wer aus dem Rautenfrange fich anderswohin verdingte, fonnte bei gutem Lobe gebn Dienste in einer Stunde baben. Die borte man einen Bant im Saufe, willfährig geschah die Sandreichung von einem jum andern, der Pflichtenfreis eines jeden mar fest ab: gemeffen, es tonnte niemand aus feiner Bahn abirren; auch wenn noch so viel Gaste da waren, bemerkte man nie eine Saft, nie aber auch mar Unthätigfeit.

Franz bätte wohl tein bessers Haus sinden können, um die Wirtschaftlichkeit im größern Makstad zu erlernen, und so erschien es ihr auch anfangs; der gediegene Halt und die stetige Ordnung des Hauses nötigte ihr da eine hohe Achtung und willsährige Unterordnung ab; ja, sie griff um so freudiger zu, wenn sie daran dachte, wie daheim bei den wenigen Menschen alles so kunterbunt durcheinander ging, daß man oft nicht wußte, wann Mittag und wann Abend ist. Nach und nach sühlte sich aber Franz wiederum beängstigt und gesesselt von dieser Hausordnung; spät schlasen gehen und srüh aufstehen, den ganzen Tag arbeiten und nie eine Lustbarkeit, ja kaum vor

bie Thure tommen', dazu war sie nicht nach ber Stadt gegangen; sie lebte ja bier fast wie eine Magb. Gie versuchte es, die Töchter und die Magde gur Widerspenstigkeit aufzubeben, aber fie fand fein Gehor, und die Rautenwirtin hatte ein scharfes Auge auf sie. Frang hatte bem Sohne bes Stern-wirts von G. balb zu wiffen gethan, daß sie hier sei; er fam auch mehrmals in der Dammerung, wenn im Erbprinzen ab-gespeist war, aber mit Schrecken und Ingrimm sah Franz, daß er fast nur Augen für die alteste Tochter der Rautenwirtin batte und fich oft stundenlang zu der Mutter fette, die großen Gefallen an ihm zu haben ichien. Nun behandelte ihn Frang mit auffälliger Migachtung, und fie verftand es bald, mit dem altesten Saussohn, dem Megger, einen tleinen Liebeshandel anzugetteln. Das bauerte aber auch nicht lang, und mit einem= mal war aller Berkehr abgebrochen, und Frang erfuhr von einer vertrauten Magt, Die gelauscht hatte, bag bie Wirtin ihrem Cobn jede hinneigung ju Frang ernftlich verboten und Diefer fast ohne Biderspruch nachgegeben habe. Frang fab von da an in dem Saufe nur noch ein Etlavenbaus und verwünschte alles. mas barin mar, ben Cobn, ber fich von dem Berrichteufel, ber Mutter, befehlen laffe, und vor allem diefe felbit; wenn fie fie hatte vergiften fonnen, es ware ihr erwunicht gewesen. Run aber blieb ihr nichts, als, wo fie fonnte, Unordnung und Unfrieden im Sause ftiften und alle ihre Obliegenheiten gu vernachläffigen. Als die Wirtin fie über letteres gur Rede ftellte, erflärie Frang voll Seftigfeit: fie fei feine Magt und noch viel weniger ein Eflav, fie thue, mas fie wolle, bafur bezahle ihr Bater Roftgelo. Dhne ein Wort zu erwidern, ordnete die Wirtin an, daß Frang nichts mehr im Sause zu thun habe und daß fie nur noch eine Rostgangerin fei, bis ihr Bater fie abhole, und bas je eber, je lieber. Darum ichrieb Frang ben Brief an ihren Bater und wollte nun nach Laune frei und ledig in ber Stadt umberlaufen; Die Wirtin aber erflarte, bag bas nicht angebe, fo lange fie bei ihr im Saufe fei; fei ihr Bater ba, konne fie machen, mas fie molle.

Munde hatte, ohne daß es ihm Franz zu wissen that, doch bald erfahren, wo sie war; er kam nun auch oft in den Rautentranz und blieb übermäßig lang bei seinem Schoppen sitzen, meist schweigsam und wenig teilnehmend an den Gesprächen um ihn her, nur seine Blicke solgten Franz, wenn sie durch die Stude ging, und er trommelte mit den Fingern auf dem Tisch, wenn sie mit einem Gaste freundlich that. Franz aber lächelte ihm nur manchmal schelmisch zu, und wenn er sie heimlich auf

einen sogenannten "Ständerling" vor dem Hause bestellte, oder gar mit ihr zum Tanze gehen wollte, wehrte sie strenge ab, da die Wirtin sie bei dergleichen mit Schimpf und Schande aus dem Hause jagen würde. Während sie auf Habhastwerdung des Sternenwirtssohnes und dann des Haussohnes ausging, verstand sie es, Munde doch so hinzuhalten, daß er treulich wiederstam, und diese ausdauernde Liebe that ihr einerseits wohl, andererseits hoffte sie dadurch besonders bei dem Haussohne eine Sifersucht und eine raschere Entscheidung herbeizussühühren. In der Küche und bei dem Wirtssohne scherzte sie oft über Munde und seine närrische Verliedtheit, wobei sie ihn stets ihren Knecht nannte.

Schon seit mehreren Tagen erwartete Fränz ihren Bater, und als sie von allen ankommenden Juhrleuten vernahm, welch eine unerhörte Kälte draußen sei, beklagte sie, daß ihr Bater dadurch abgehalten werden könne, sie zu holen. Gegen Abend kam Munde mit noch einem Soldaten und dessen Bater, einem Bauer aus Unterthailfingen, der seinen Sohn besuch hatte. Fränz that heute besonders freundlich gegen Munde, bat ihn um Austräge an die Seinigen, da sie bald die Stadt verlasse.

"Und du wirst jest noch einmal so reich," sagte Munde. "Bie so? Hast du was gebort? Sat mein Bater verkauft?"
"Das auch, aber dein' Stiefschwester, die Kohlenhosbäuerin,

liegt im Sterben, und ba friegft bu alles."

"Woher weißt das?" fragte Frang.

"Da der Beter von Unterthailfingen ergablt's, bein' Schwefter

wird icon geftorben fein."

Während Franz sich noch mit der Schürze die Augen abrieb, trat ein Postschaffner vor Kälte heftig trappend ein. Es war ein ehemaliger Unteroffizier, den Munde kannte; er bot ihm nun das Glas zum Trinken an, und der Schaffner sagte, sich den Bart wischend:

"Weißt auch icon, des Diethelms haus in Buchenberg

ist abgebrannt?"

"Herr Gott, unser Haus?" schrie Franz in lauter Behetlage und stieß im Umsichschlagen die Flasche vom Tisch, die klirrend auf den Boden siel, so daß alles im Zimmer sich nach ihr wendete. Munde sprang schnell auf und setzte die zitternde Franz auf seinen Stuhl. Der Schaffner bedauerte seine Unsvorsichtigkeit, daß er nicht gewußt habe, daß das Diethelms Tochter sei. Franz aber, leichenblaß und mit stierem Blick, wollte Näheres wissen. Der Schaffner hatte dies nur von einem andern gehört, der am Morgen durch Buchenberg gefahren war,

und wußte weiter nichts, als daß fein Mensch babei verunglückt sei, nur einen Knecht, der das haus angezündet habe, suche man noch vergebens. Alles versammelte sich nun um Franz und troftete fie; ja, man wollte ihr fogar die gange Sache aus: reden, es fei vielleicht gar nicht mahr und bergleichen mehr. Frang aber mar rafch entschloffen, fie wollte augenblidlich beim; fie faßte beide Sande des Munde und bat ihn, ihr zu helfen, daß fie fortkäme, fie jammerte um ihren Bater und ihre Mutter und flagte fich felber an, daß fie von ihnen fortgegangen fei, es seien gewiß alle verbrannt, und man fage es ihr nicht. Die Birtin wollte fie beruhigen und ihr fold wildes Rafen ausreden, aber Frang ftieß fie heftig von fich.

"Munde, du bist bein Lebtag gut zu mir gewesen, ich bitt' bich, Munde, guter Munde, hilf mir, baß ich fortkomm'," rief fie immer laut weinend, und Munde felber weinte mit und versprach, alles zu thun. Der Schaffner sah auf seine Uhr und sagte: burch Buchenberg gebe erst morgen wieder ein Gil: wagen, in einer Stunde aber gebe ein anderer nach G. ab, und von bort aus fonne Frang leicht nach Buchenberg fommen. Franz eilte schnell auf ihre Kammer, holte ihre Kleider, und trot aller Einrede, daß sie doch den Abgang des Wagens im Saus abwarten moge, blieb fie nicht und ging, von Munde

allein begleitet, nach bem Bofthofe.

Die trage schlug bier die Uhr; Frang wollte fast vergeben vor Saft und Berzweiflung, und Munde, ber fie gar nicht beruhigen konnte, fagte fast unwillfürlich: "Benn ich nur den bosen Gedanken aus dem Ropf bringen fonnt'!"

"Bas? Bas haft?" fragte Franz, ihn am Urme faffend. Munde fagte, daß es nichts fei, und er konne es nicht fagen, cs fei schlecht, und fie folle es ja nicht glauben, aber er fag's ihr nicht.

Nun drang Franz immer heftiger in ihn und schwur, ihr Leben lang ihn nicht mehr anzusehen, wenn er nicht mitteile,

was er im Sinne habe. Da sagte Munde:
"Es ist einsältig, es wäre besser gewesen, ich hätt' dir gar nicht gesagt, daß ich was weiß. Aber ich seh' schon, ich komm' so nicht mehr los. Schwörst du mir, es nicht zu glauben und teinen Saß auf mich zu werfen und mich gern zu haben, wenn ich dir's fag'? Rein, nein, ich kann auch fo nicht, ich bring's nicht auf die Zung', nie."

"Ich schwör' dir alles, ich bitt' dich, lieber, lieber Munde, ich hab' dich so lieb, ich bitt' dich, fag' mir's, mas ist? Was weißt?" "Es ist eigentlich dumm, und du könntest meinen, Wunder was es wär', drum will ich's sagen, aber du darsst's nicht glauben."

"Nein; aber fag's."

"Mein Medard hat einmal im Rausch gesagt, dein Bater woll' das Haus anzünden. Das ist alles. Nicht wahr, du glaubst's nicht? Ich bitt' dich nur, gib mir gleich Nachricht, wie es den Meinigen geht. Wenn ich Urlaub bekomm', komm' ich morgen nach. Was hast? Warum redest denn nicht? Stehdoch aus."

"Ja, ja," sagte Franz wie träumend und erhob sich von der eisdedeckten Staffel, auf die sie sied gesetzt hatte. "So, jest kommen die Pferde, aber wie langsam die machen. Gott im Himmel! Ich sterb', wenn das nicht schneller geht. Munde, was hab' ich sagen wollen? Ich weiß nicht mehr. Ia, sei mir nicht bös. Wenn nur meine Eltern noch leben, dann ist alles gut. Ich hätt's nie glaubt, daß ich so aus der Stadt weggeb', und da, Munde, da hast du auch noch Geld; das, was du gesagt hast, ist nicht gesagt und wird nie mehr gesagt. So, gottlob, nun ade, "schloß Fränz, als der Schaffner "Eingesett" ries.

Der Postillon blies lustig, der Wagen fuhr ab, und Munde schlug sich davongehend auf die Stirne; es frankte ihn, daß er so unbesonnen herausgeredet und den Schmerz des Mädchens noch grausam vermehrt hatte, und jeht merkte er erst, wie er so unbewußt Geld angenommen. Er kehrte in den Rautenkranz zurück, um noch einiges zu besorgen, das Fränz in der Eile vergessen hatte.

# Fünfzehntes Rapitel.

Unter klingendem Schlittenschellen fuhr Diethelm nach dem Dorfe hinab, er atmete tief auf in der scharfen Morgenkalte und starrte fast bewußtlos vor sich hin, beobachtend, wie die Rappen so nund gleichmäßig die Füße hoben, und wie sie

fo mutig die schellenummundenen Ropfe marfen.

Während im Herzen ein jäher Schred ausklingt ober wilder Schmerz raft, ift oft der äußere Sinn verloren und gefangen in der Betrachtung eines Farbenspiels, eines alltäglichen Ereignisses, und versolgt seine Wandlungen mit einer Stetigkeit und gesammelten Kraft, als wäre sonst nichts auf der Welt, und als müßte gerade dieser Vorgang in seinem innersten Wesen erforscht

werden. Erwacht dann das innere Bewußtsein aus solcher träumerischen Versenkung, so fährt der Gedanke an das erlittene Unsheil wie mit tausend schneidenden Wassen aufs neue durch alle Lebensnerven, durchzucht das ganze Wesen, und ein lauter Aufsschrei spricht es aus, was über das selbstvergessene Menschenkerz gekommen.

Diethelm suhr so heftig auf, daß er mit dem Leitseile die Rappen herumriß, so daß sie sich nur mühsam auf den Beinen hielten, mährend der Schlitten in den Graben abrutschte. Dietzhelm sprang herauß, und es gelang ihm bald, daß Fuhrwert wieder flott zu machen; er stieg aber nicht mehr ein, sondern ging heftig trappend neben den Pserden her bis zur Schmiede im Dorse, wo er die Pserde frisch griffen ließ, während er nach dem Waldhorn ging. Der Waldhornwirt war noch nicht zuweg, und als er kam, war er überauß übellaunisch über die heutige Aussahrt.

"Wir sollten heut lieber daheim bleiben," sagte er, "alle Bege sind verschneit, der Bind treibt allen Schnee auf den Straßen zusammen, und es ist heute so straflich talt, daß der Sungerbrunnen zugefroren ist; das erinnern sich die altesten

Leute nicht."

Diethelm sah den Better starr an, preßte die Lippen und sagte endlich:

"Wir muffen fort, da ift nichts mehr zu reden."

Der Waldhornwirt holte sich eine große Schale Kaffec aus ber Djenröhre, und mahrend er auf das Erfalten wartete, bem Diethelm mit schnaubender Ungeduld zusah, sagte er:

"Wenn heute das Unglud wollte, bag ein Feuer austäme, man hatt' feinen Tropfen Baffer jum Lofden, bas gange Dorf

wär' verloren."

Diethelm tam es vor, daß der Vetter ihn bei diesen Worten so seltsam austierte, und er versiel plöglich in ein grinsendes Lächeln; er überlegte rasch, ob er auf das Gehörte antworten sollte, aber Schweigen konnte Mißtrauen erregen; darum sagte er ausstebend;

"Glaubst du auch an die Prophezeiung?" "Nein, aber möglich könnt' es doch sein."

Das Zaubern und Trödeln des Waldhornwirts machte Diethelm alle Eingeweide fochen, er hielt es in der Stube nicht mehr aus, jagte, er wolle nach der Schmiede gehen, und dis er zurück täme, müsse der Better reisesertig sein. Diethelm war entschlossen, wenn das Zögern noch länger dauerte, lieber allein abzureisen, ohnehin war ja der Zweck erreicht, daß das ganze Dorf um seine Abreise wußte. Als er aber vor die Thur kan, wo ihm ein Wind so start entgegenwehte, daß es ihm den Atem benahm und er sich umwenden mußte, spürte er plöglich einen heftigen Schmerz im Oberarm von dem Bisse Medards, den er saft ganz vergessen hatte. Mit Mühe arbeitete er sich sturmentgegen nach der Schmiede, und als er dort ankam, rief er dem Schmied zu:

"Nimm bich in acht vor bem guderhandigen Rappen, ber

beißt. Beißt tein Mittel gegen einen Pferdebiß? "Lag einmal feben," erwiderte ber Schmied.

"Es ift jest ichon beil," beschwichtigte Diethelm in Furcht, sich zu verraten, "aber fürs Butunftige tonntest bu mir ein Mittel geben."

"Da wendest du bich am besten an den alten Schäferle, ber

bilft bir, daß es in einer Stunde vorbei ift."

Diethelm versprach, dies vorkommenden Falles zu thun. Wäherend er am Feuer stehend den Schmerz verbiß, kam ein Trupp Männer und Burschen wild lärmend nach der Schmiede, so daß Diethelm erbebte.

"Romm, Schmied," hieß es nun, "es ist Befehl vom Umt da, daß wir mit dem Bahnschlitten 'naus muffen, der Postwagen kann nicht durch. Sollen wir gleich die Rappen da einspannen?

Diethelm wehrte ab, und es gelang ihm, seine halb gegrifften Pferde zu behalten. Der Trupp eilte nach dem Sprigenhäuschen,

wo der Bahnschlitten stand.

Im gangen Dorfe mar jest eine munderliche Aufregung. Die Nachricht, daß man von aller Welt abgeschnitten fei, burch= brang alle Säuser, und die Menschen, die sonft nie baran bach= ten, daß anderswo auch noch Leute wohnen, thaten auf einmal, als ob fie allftundliche Berbindungen nach außen hatten und gar nicht leben tonnten ohne deren ungestörten Bestand. Ueberall in den verschneiten Gaffen fab man mit dem Winde fampfende Menschen bin- und berrennen, Weiber grillten, wie fie unverfebens in eine tiefe Schneewebe traten, Rinder jauchsten, Manner schrieen; man lief nach den Nachbarhäusern zu Bettern und Berwandten, als mußte man fich vergewiffern, daß der Weg dabin noch offen fei, und Vorforgliche eilten zum Krämer, um fich Salz an bolen; benn es batte fich bas Gerücht verbreitet, bag ber Salgvorrat bald erschöpft fei und man lange feines von außen be= tommen tonne. Vor allen Säufern murde geschaufelt und Gis gehadt und mander Scherz babei verübt, und die Rinder thaten überall mit, benn in ber allgemeinen Aufregung mar ein glud= licher schulfreier Tag. In das verschlossene lautlose Winterleben bes Dorfes mar plöglich ein buntes larmendes Strafentreiben getommen, in dem das damit verbundene Ungemach fast vergeffen schien, der Wirrwarr hatte seinen eigenen Reiz, und die Ers wachsenen find auch oft wie die Kinder, denen nichts lieber ift,

als eine tummelfreie Umtehr der gewohnten Ordnung.

Das meiste Leben war bei dem Bahnschlitten. Dieses noch aus dem Urzustande herstammende Fahrzeug, aus starken in einen spigen Bintel gefugten Borden bestehend, einem in der Mitte zerteilten Schiffe gleichend, dessen Riel mit Gisen beschlagen, wurde mit sechs Pferden bespannt, und mindestens dreißig Mann stellten sich als Beschwerungslaft auf denselben, johlten und schrieen.

Diethelm fab all bem Treiben mit unnennbarer Geelenangft ju. Das Berg im Leibe brudte ihn wie ein Stein, bald fchlug es ihm wie Rlammen jum Gesicht beraus, bald überrieselte es ibn eisfalt; ben Schmerz am Urme fpurte er taum mehr. Um Bahnschlitten borte er mehrmals den Namen Medards nennen, ber sonst immer bei dieser Ausfuhr gewesen war und sich beute nicht feben ließ. Diethelm fagte, ber Medard muffe babeim bleiben. da er perreise. Endlich fuhr das schwere Gefährt das Dorf hinaus, und es trat eine Beile Stille ein. Diethelm fehrte in bas Waldhorn gurud. Der Better war froh, daß sich die Reise noch verzögerte, mahrend Diethelm vor Bergweiflung fast vergeben wollte. Er stellte die Rappen im Waldhorn ein und wollte bis gur Abreife nur die Rudfunft des Babnichlittens abwarten, einftweilen ging er wieder - nach Saufe. Es schauderte ihn inner= lich, ba er diefes Wort aussprach, er hatte ja fein Saus mehr, es sollte nicht mehr sein. Dennoch ging er den Beg dahin, aber an der Anhöhe hielt er an und konnte sich nicht bazu bringen, binauf zu fteigen. Es fam ihm der Gedante, Medard gu befreien, und wie von einem Bann erlöft, rannte er mehrere Schritt binan: aber plöglich bielt er wieder inne: wenn er nun Medard befreite, muß diefer ibn nicht auf den Tod haffen und ins Glend bringen? . . . Diethelm fehrte rasch wieder um. Aber noch einmal und noch einmal ftieg er fast dieselbe Bobe bes Berges binan, und wieder stand er still und fuhr sich mit totenkalter Sand über die beiße Stirn, benn er dachte: Medard ift ichon erstickt, er muß schon erstickt fein. Was willst du dir noch den grausenvollen Anblick machen, der dich nie verlaffen wird, so lang dir ein Aug' offen steht? . . . Der Wind im Rücken half Diethelm rafch den Berg hinabspringen, und er tam eben ins Dorf, als ber Gilmagen gludlich durchfuhr. Nun mar die Bahn offen, es galt, feine Zeit mehr zu verfäumen. Mit erheitertem Antlit fam Diethelm ins Balbhorn zuruck, aber er mußte doch noch dem Better nachgeben, daß man daheim Mittag machte. Diethelm trank zwei Flaschen von seinem Leibwein und mar überaus wohlgemut, als man über alle Hindernisse binweg endlich bavonfuhr. Der alte Schäferle mit feiner bampfenden Bfeife ftand am Bege, nicte Diethelm und feinem Trompeter gu und winkte mit der Sand, zeigend, daß er nach Diethelms Saus ju feinem Medard geben wolle. Diethelm wollte dies abwehren, aber die Pferde maren fo raid im Buge, daß man unversebens weit vom Schäferle meg mar, und als Diethelm den Better gwang, anzuhalten, und fich umwendete, mar der Schäferle verschwunden. Diethelm ließ ihm nun durch ein Rind am Bege fagen, daß er ben Medard über Feld geschickt habe; er hatte nicht mehr Zeit, bies bereuend, und eingedent feiner widersprechenden Aussage beim Bahnschlitten, zu widerrufen, denn der Better fuhr beute im tollen Trab. Diejer Widerspruch ift auch gewiß gang bedeutungs: los, fagte fich Diethelm und nahm fich vor, fortan recht genau auf alles zu achten, was er sage. Noch einmal wendete sich Diethelm nach feinem Saufe um, es tangte ibm por ben Augen, als fame das Saus den Berg berab. Er nahm bem Better Die Beitsche ab und hieb selber auf die Bferde ein, daß sie in ge= strecktem Galopp bavonrannten.

Man begegnete vor Unterthailfingen dem Babuidlitten, und der darauf stebende Trupp, der sich im Nachbardorfe erluftigt batte, brachte Diethelm in wildem Schreien ein Soch aus. Dem Trompeter ichien beute fein Mundstud eingefroren, er redete fein Bort; die Ralte mar aber auch zu schneidend, wie scharfe Deffer fubr fie ins Beficht und ichlupfte unter biden Schafpelgen burch, auf alles Gifenwerk am Schlitten und Geschirr feste fich immer ein haarigtraufer Schneereif. Die Sonne mar beute gar nicht ericbienen. Schneewolfen jagten fich am himmel, aber es war zu talt, als daß fie niederfielen. Un der talten Berberge öffnete endlich der Better feinen Mund und sprach von Ginkehr, auch die Bferde ichienen mit dem Better einverstanden und wendeten fich ab bes Beges; aber Diethelm peitschte fie ingrimmig burch und jagte porbei, es mar ihm unmöglich, jest in dieses Saus einzutreten, ja icon beffen Anblid sträubte ihm die Saare empor. Der Better ward nun noch verschloffener und lette fich nur bis: weilen an dem mitgenommenen Kirschengeist. Es war icon lange Nacht geworden, als man steif und ftarr in G. im Stern antam. Mit gefrummten Fingern griff fich Diethelm in Die Tafche, um nach seinen Papieren zu feben. Plotlich fdrie er laut auf und foling fich auf die Stirn, er hatte die Staatspapiere vergeffen, die er in der hauptstadt ju Geld machen wollte. Der Better, feines Umtes eingebent, troftete ibn in feiner unfaglichen Bergweiflung.

"Die Staatspapiere verschimmeln Euch ja nicht, und Ihr

habt ja noch Geld genug."

Diethelm konnte es sonst nie leiden, daß der Trompeter solche Reden an ihn allein verschwendete, ohne daß sie sonst jemand hörte; heute aber nickte er ihm schnell gefaßt zu, denn er überlegte rasch, daß das Aufgeben dieser Wertpapiere, deren Besitz er nachweisen konnte, bei etwaiger Untersuchung entschieden zu seinen Gunsten sprechen musse. Er rieb sich gewaltig die hande und setzte sich behaglich an den Tisch.

"Ihr habt's gut," fagte ber Better, beffen Register einmal aufgezogen war, "Euch fliegt ber Reichtum nur zu, wo man

gar nicht bran benft."

Diethelm bestätigte ben Geminst, ben er durch Bertauf der Bolle mache, und erholte sich immer mehr an bem Zutrauen, das seine Bortehrungen einslößten.

"Das mein' ich ja gar nicht, Ihr machet ja die große Erb=

ichaft," entgegnete ber Better.

"Red' nicht fo. Bon wem foll ich erben? Bon den Unfrigen

in Lepweiler?"

"Stellet Cuch nur nicht so. Ihr wisset's wohl, und ich weiß nicht, warum Ihr so thut, als ob Ihr's nicht wüßtet; Eure Stiefstochter auf dem Kohlenhof, die kommt nicht mehr auf, sie sagen ja, sie sei schon tot: Kinder hat sie nicht, und da fällt wieder alles an die Mutter zurück."

Glafernen Blides, mit offenem Munde und ausgespreizten

händen hörte Diethelm diese Worte.

"Dann ist ja alles umsonst!" schrie er laut auf und faste ben Better an der Brust und schüttelte ihn, als wollte er ihn erdrosseln. Der Better wehrte ab und sagte:

"Bas habt Ihr benn? Ihr thut ja wie von Ginnen."

"Ich bin's, tomm, tomm da fort," stöhnte Diethelm, "nein, ich bin nicht närrisch, aber tomm, einspannen, schnell, heim, in mein Haus, mein Haus. . . ." Er richtete sich auf, sant aber wieder zurück auf den Stubl und schlägelte mit den Händen, als hätte ihn der Schlag gerührt. Der Vetter schittete ihm schnell Wein hinab, und Diethelm erhoste sich bald wieder, dann bat er mit weinender Stimme, daß sie schnell wieder heimkehren sollten, er musse zu seiner Frau. Der Vetter war gerührt, daß Diethelm der Tod seiner Stietochter so nahe ging, er versprach, alles zu besorgen, und eilte hinaus. Diethelm faltete die Hände vor dem Mund und sprach etwas wie ein Gebet, und so zutraulich auch heute wieder der Sternenwirt war, er gab ihm keine Antwort und eilte hinaus in den Stall und weinte dort so laut,

daß man meinte, es musse ihm das Herz abstoßen. Er hatte den Urm auf den Hals des Handpferdes gelegt und weinte so heftig auf die Mähne und sprach unverständliche und doch slehend klingende Worte, als wollte er die Pferde bitten, ihn mit schnellster

Macht beim zu bringen.

Er hatte Berbrechen auf Berbrechen gehäuft, um seine Ehre zu retten, und nun war alles unnötig, die Erbschaft von seiner Stiestochter stellte ihn ja hin, glänzender als je. Er zitterte am ganzen Leibe, und nur ein Gedanke hielt ihn noch sest, daß das heim die grause That noch gut zu machen sei, und er saste die besten Borsätze, die sollten das Schicksal zwingen, daß die böse That ungeschehen sei. Gewaltsam ballte er die Fäuste und preste die Lippen, um sich nicht zu verraten, wenn es doch zu spät wäre, aber nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein.

Jede Minute, die mit Festschnallen eines Riemens, mit Unslegen eines Stranges verging, deuchte Diethelm eine Ewigteit; er wollte Vorspann, er wollte frische Pserde nehmen, um mit Windesschnelle heim zu eilen, aber er fürchtete wieder, daß ihn jedes Wort verrate, und wagte nicht einmal mehr, die Einspannensden zur Eile zu drängen. Als der Vetter vorsorglich eine Laterne mitnahm und sogar nach einem zweiten Licht als Ersap schiekte, erschraf Diethelm, aber er hatte gelernt, zu schweigen. Er mußte vor dem Vetter alles verbergen, er hatte ihn ja mitgenommen, um ihn zum Zengen seiner Unschuld zu gebrauchen.

Man fuhr wieder heimwarts, und Diethelm mußte davon fprechen, daß er seine Grau in dem Schmerz um den Tod ihres

Rindes nicht allein laffen wolle.

"Warum hast mir benn nicht früher gefagt," fragte er,

"daß es jo mit der Rohlenhofbauerin steht?"

"Ich hab' gemeint, Ihr wisset's und wollet nicht davon reden; ich hab' Euch ja oft darauf angespielt, daß Ihr wieder doppelt reich werdet."

"Ja wohl, ja wohl, fahr nur icharfer, noch icarfer, und wenn bie Gaul' morgen auch bin find," brangte Diethelm.

In dem Bannfreis des Berbrechens, in den er eingeschlossen war, hatte er nichts gemerkt von dem, was vielleicht alle Leute wußten und einander sagten; mit ihm sprach niemand davon, und mitten in der Dual, die ihm die Brust zusammen preßte, dachte er immer wieder, wie schlecht die Menschen sind, sie gönnten ihm sein unverhosstes Glück nicht und redeten darum kein bestimmtes Wort davon.

Der Bind hatte fich gelegt, die Schneewolfen entluden fich, und Diethelm fah nach den halb verschneiten Baumen am Bege

und stredte den Arm aus nach jedem, an dem man vorüber war, als schiebe er ihn damit zurück; war man ja der Heimat immer wieder um eine Strecke näher, aber es dauerte doch lang, und ein tieser Frost schlich Diethelm durch Mark und Bein. Er glaubte, das Herz im Leibe gesriere ihm zu Gis, während der Better doch sagte, die Kälte sei gebrochen. Diethelm dachte sich die Bein Medards aus, der gesesssen. Diethelm dachte sich die Bein Medards aus, der gesesssen. Diethelm dachte sich die Flamme immer näher knistern, die Schase in der Ferne blösen hört, und wie die Flamme immer näher heranschleicht, von allen Seiten nach ihm züngelt und ihn still umfängt . . . wenn sie zuerst seine Bande versengt — er hebt die gesesselten Hände den Flammen entgegen, er macht sich frei . . .

"Du lebit," forie er auf einmal unwillfürlich laut auf, und ber Better wunderte fich wieder über die so innige Liebe Diethelms zu feiner Stieftochter; nicht umsonft hieß er der Familienfürst.

"Wir friegen wieder falt, der Mond geht heute rot auf," sagte der Better, als man auf der kalten herberge angekommen war, "seht, dort, Buchenberg zu."

Diethelm ipie das Blut aus, das er sich aus den Lippen

gebiffen.

"Was ist denn das?" suhr der Better nach einer Beile fort, "ich höre die alt' Kathrin' brummen, und es riecht in der Luft so greulich."

Diethelm erwiderte nichts.

Uls man Buchenberg nahe war, schrie ber Better: "Herr im himmel, Guer haus brennt," aber Diethelm hörte es nicht, und mit Mühe erwecte ihn ber Better mit Schneereiben aus bem Schlage, ber ihn getroffen zu haben schien.

## Sechzehntes Rapitel.

Lautlos und regungslos, weiß überschneit, stand die Menschenmasse am Berge versammelt, und wie sie vom roten Glutschein übergossen war, erschien sie wie von einem Zauber sestgebannt. Keine Menschenstimme ward hörbar, nur vom Turme dröhnte die Sturme und Sterbeglocke, die sogenannte alte Kathrin', und aus der Flamme, die breit und still, von teinem Binde bewegt, hochauf schlug, tönte ein tausendstimmiges Behklagen, so dumpf und tief und wiederum so gräßlich röckelnd, als hätten die aufelodernden Flammenzungen markerschützernde Stimmen gewonnen,

und über ber Flamme gligerte ber jallende Schnee und verdampfte in feltsame Luftgebilde.

"Bu Silfe! Rettet! Rettet!" fdrie Diethelm vom Schlitten

fpringend, "was steht ihr fo mußig da? Rettet!"

Die aus dem Zauberbann erlöft, wendeten fich alle plot=

lich nach ihm und umringten ihn.

"Es ist nichts zu helsen," sagte ber Schmied, "bein Haus ist an allen vier Eden angegangen, eh' man's gewußt hat, und fein Mensch als bein Medard bat die Kloben aus ber Spripe ba 'rausgenommen. Wir fönnen nichts machen."

"Bo ift ber Medard?" fragte Diethelm.

"Das weiß fein Mensch, er hat sich heut vor niemand sehen lassen, der hat gewiß angezündet und ist vielleicht im Haus versbrannt; die wo zuerst kommen sind, sagen, sie hätten ihn schreien gehört."

"Rettet! Rettet!" schrie Dicthelm und eilte nach dem hause, aber von dorther fam eine Rachegestalt mit weißen Loden und gersetzen Kleidern und warf sich auf Diethelm und wollte ihn

erdroffeln.

"Mordbrenner! Mordbrenner!" treischte der alte Schäferle mit schäumendem Munde, "wo hast du mein Kind? Wo? Gib mir mein Kind. Mordbrenner! Mein Kind! Mein gutes, braves Kind!"

Dlit Gewalt wurde ber rasende alte Mann von Diethelm losgeriffen, er batte mehr als jugendliche Mannestraft und hielt Dieibelm wie mit eisernen Banden umtlammert, und Diethelm achzte laut auf, benn ber Schaferle hatte ihn gerade an ber Urmmunde gefaßt, und als fragen fich taufend ichneidende Spiken durch Mart und Anochen ein, fo ichmergte bei der Berührung der Baterband der vom Cobne eingeprefte Big. Das Blut rann Diethelm von ber hand berab, als er losgemacht mar, er taumelte balb befinnungelog umber, aber ber Better ftand ihm ge= treulich bei. Jest hörte man beutlich, woher bas Wehflagen fam: Die Schafe im Stall, beffen Gingangswand bereits in flammen stand, blotten jo schmerzvoll flagend, daß es bas Berg im Leibe erschütterte, es mar nicht anguhören. Diethelm brachte es mit dem Better und dem Schmiede dabin, baß fie eine Feuerwand einbrachen, um durch die Deffnung die Schafe gu retten, und fo viel auch die Umftebenden abwehrten, Diethelm fonnte es nicht ertragen, daß auf einmal jo viel Leben, und fei es auch nur das der Tiere, draufging. Er drang felber durch die eingeriffene Band ein: wie in einen Knollen gusammengepreßt, ftanden die Tiere, und von denen, die der Flamme nabe maren, sprang

bald eines, bald das andere wie aufgeschnellt mitten in die Flamme binein, that noch einen jämmerlichen Schrei, und die unversehrten blötten vor sich nieder. Mit Gewalt drängte sich Diethelm in die Mitte der Tiere und suchte sie hinauszutreiben, aber sie preßten sich immer wieder zusammen, und plöglich siel er nieder, und die Tiere standen auf ihm und um ihn, und mit halb ersticktem Schrei fonnte er nur noch um Hilfe rusen. Es gelang dem Better, ihn zu retten, und bewußtloß, auf unsichtbaren Wunden blutend, wurde Diethelm nach dem Dorse in das Waldhorn getragen, während gerade das Hauß zusammenkrachte und der Dachstuhl in die Umsassungsmauern stürzte. Ein unerträglicher Geruch benahm allen Menschen sast den Item, so daß keiner ein Wort sprach. Nur der alte Schäferle rief dem Davongetragenen nach: "Mordbrenner! du darst nicht sterben. Du mußt noch am Galgen versaulen."

Er wurde erst ruhiger, als eben Frau Martha fam . . . . Es war Tag, als Diethelm erwachte, und vor ihm stand seine Frau und hob die gefalteten Hände zum himmel, als er die Augen aufschlug.

"Du ba?" fragte Diethelm, "ift fie tot?"

"Ach Gott, ja, und fie hat noch im Sterben bas Ungludgefehen."

"Wer hat mir meinen Urm verbunden? Bift du ichon lang ba? Sab' ich im Schlaf mas geredet?" fragte Diethelm wieder in

fast zornigem Tone.

"Der Doftor ist mit mir herüber vom Kohlenhof, und ber hat dir deinen Urm verbunden. Du bist von einem Schaf gebissen, ich bin grad tommen, wie sie dich fortgetragen haben. Du bast nichts im Schlaf geredet, als ein paarmal Medard gerusen."

"Weiß man nichts vom Medard?"

"Ad, lieber Gott, nein, ber ift gewiß verbrannt."

Diethelm schloß noch einmal die Augen und schärfte still die Lippen, bann begehrte er aufzustehen, er jei wohl und musse nach bem Schutthaufen sehen. Die Frau suchte ihm einzureden, daß er noch frant sei, und als er dies streng abwehrte, erklärte sie ihm, daß er dann vielleicht verhaftet und nach der Stadt abgeführt wurde.

"Ist mir recht," sagte Diethelm tropig, "bann nimmt bie Geschichte bald ein Ende. Sie können mir nichts thun. Wer

flagt mich an?"

"Der alt' Schäferle." "Da hilft kein' Sympathie." "Wie ich hör", " fagte die Frau zögernd, "will auch die Brandversicherung dich anklagen."

"Go ho!" lachte Diethelm, "benen will ich's ichon zeigen, bie muffen mir blechen. Ich fteb' auf, ich bin bechtgefund."

Trot aller Widerrede vollführte Tiethelm seinen Ausspruch und zankte mit seiner Frau. daß sie jo eine herzbrechende Miene mache. Erst als sie mit halbunterdrücktem Weinen sagte, sie babe ja auch gestern ihr Kind verloren, erwiderte er:

"Ja ja, das ift mahr. Bum Teufel, daß ich das auch immer vergeß. Ich will gleich einen Boten an die Franz schieden,

fie muß beimtommen."

Martha stand am Fenster und weinte in den schneeigen Tag binaus. Erst als Diethelm leise vor sich hinpsiff, wendete sie sich um und sagte:

"Um Gotteswillen, Diethelm, was macht? Wie kannst du nur auch so sein? Was muffen die Menschen von dir denken, wenn du nach so einem Fall jest gar noch luftig thust?"

"Hast recht, hast recht, red weiter nichts, hast recht," sagte Diethelm hastig. Er erfannte schnell, daß seine Frau ihn auf bas Entsprechende hinwies; allzweiel Gleichmut war wiederum verdächtig.

Eine gewaltige Beränderung war in Dietbelm vorgegangen. Run die That geschehen war mit all' ibrem Schrecken, galt es, mit gesestetem Mute ihr Stand zu halten. Er verbannte alle Beichherzigkeit, und als er vor dem kleinen Spiegel stand und sein flodseidenes Halstuch umthat, bielt er die Zipfel derselben eine Weile ruhig in der Hand und betrachtete die stolzsichere Miene, die er allen Vorkommnissen gegenüber bewahren wollte.

In der Birtsstube, mo der junge Umtsverweser mit seinem Altuar und zwei Landjägern und noch viele aus dem Dorf sich befanden, schaute alles verwundert auf, als Diethelm freundlich grüßend und mit dem Ausspruche eines schmerzlichen Bedauerns eintrat. Diethelm wollte dem Amtmann, mit dem er am Martttag an einem Tische gesessen, die hand reichen, aber der Umtmann wußte gewandt seine hände mit einem großen vor ihm liegenden Bogen zu beschäftigen, und Diethelm zuckte mit den Achseln, als er die dargebotene hand leer wieder zurückziehen mußte.

"Ihr seid gekommen," nabm Dietbelm das Wort, "um mein Unglück in gerichtlichen Augenschein zu nehmen. Gelset nur auch untersuchen, wie das Feuer ausgekommen. Es ist leider nichts gerettet."

Der Umtmann erklärte, daß alles das späteren Berhandlungen vorbehalten bleibe; er schickte einen Landjäger nach dem alten Schäferle und ersuchte die Unwesenden, außer bem Schult

beißen, bas Bimmer gu verlaffen.

"Ich han' eine Bitt', die Ihr mir wohl willsabren könnet, wenn's nicht gegen bas Recht ist," sagte Diethelm mit ruhiger und boch weicher Stimme, "ich möcht', baß meine Mitbürger mit anbören bürsten, worauf ich angeklagt bin. Das öffentliche Gericht, bas uns versprochen worden, ist noch nicht eingesett; drum möcht' ich bitten, wenn's möglich war', daß alle ba blieben."

Der Umtmann willsahrte mit der Bemerkung, daß nur ein vorläufiges Protofoll aufgenommen werde. Gin jeder suchte sich nun einen guten Plat, und mancher sagte leise zu seinem Nachebar, wie der und jener sich ärgern werde, daß er nicht auch

babei fei und bas mit anboren fonne.

Der alte Schäferle trat ein, bleich, mit weißen Haaren und eingefallenen Bangen, eine bejammernswerte Gestalt. Alle Blicke waren auf Diethelm gerichtet, und dieser wußte, daß dies geschah; mit ruhigem Auge betrachtete er den Mann, in der Bunde am Arme zuckten Bulse, als spürten sie die Rähe des Rächers; in dem Gesichte Diethelms wollte sich's regen, aber er beherrschte seine Züge, er sah gewaltsam starr drein, und sein Nerv bebte.

"Sagt, was Ihr habt?" ließ sich Diethelm nach einer lautlojen Paufe vernehmen, in der man nichts als das Winseln von

Medards Schäferhund vor der Thure vernahm.

"Das ist meine Sache," fiel ber Amtmann ein, und oft von Weinen und Schluchzen unterbrochen, erklärte ber alte Schäferle, wie sein Medard ihm schon im Gerbst gesagt habe, ber Diethelm habe nur eingekauft und versichert, um anzuzünden, er habe sichere Anzeichen bavon; wie ber alte Mann jest klagte, daß er nicht einmal die Leiche seines Sohnes habe, um sie zu bestatten, suhr sich mander mit der Hand über das Gesicht; auch Diethelm wischte sich die Augen. Als aber ber alte Schäferle schloß:

"Benn der Hund da draußen reben könnte, der wüßte mehr, was vorgegangen ift," da spielte ein Lächeln auf dem Antlige Diethelms. Bieder entstand eine Bause, in der man nichts als das Bederkrigeln des Protokollanten und das Binseln des hund bes borte.

"Soll ich was drauf antworten?" fragte Diethelm in hofflich fiolzer Beise den Umtmann, und dieser erklärte, daß er vorerst gar nichts zu sagen habe. Der Schäferle erwähnte nun noch, daß ihm Diethelm beim Wegsahren einen Anaben geschicht habe, mit der Beisung, er habe Medard über Feld geschickt, und ber Bater möge ihn nicht besuchen, während Diethelm boch beim Bahnichlitten gesagt habe, Medard muffe zu hause bleiben.

Alle Zuhörer in der Stube nickten einander zu und deuteten

fich mit den Fingern, wie wichtig bas fei.

"Soll ich darauf auch nichts fagen?" fragte Diethelm, den Ropf zurückwerfend, "man soll den Buben holen lassen, er soll sagen, was ich ihm aufgetragen hab', und da mein Better war bei mir im Schlitten, der hat alles gehört."

"Ich hab' nichts gehört," platte ber Better beraus.

"Ruhe!" gebot ber Amtmann, "ich weiß ichon selbst, wen ich zu verhören habe."

Er verfündete nun Diethelm, bag er verhaftet fei und nach

ber Stadt abgeführt werde.

"Gut," sagte Diethelm ausstehend, "barf ich in meinem Fuhrwert fahren? Ich bab' einen bösen Arm."

Der Umtmann bewilligte diefes, und jest trat Martha vor,

die allem ftill zugebort hatte, und fagte:

"Ich weiß von allem fo gut wie mein Mann, ich will mit in ben Turm, ich bleib' bei bir, Diethelm. Wir find von Gott zusammen gegeben, fein Mensch fann bich von mir trennen."

Jest erft sah Diethelm tief traurig drein, wie seine Frau seine Hand faste. Gine tiefe Bewegung bemächtigte sich aller, und der Amtmann erklärte, daß Martha nicht bei ihrem Manne bleiben, daß sie aber mit ihm selbst nachsahren könne, da man ihrer nur als Zeugin bedürfe.

MIE Diethelm von dem Landjäger abgeführt wurde, legte er an der Thure die Sand auf die Schulter bes Schäferle, fab

ibn durchbohrend an und fagte:

"Du bist ein Vater, ich nehm' dir's nicht übel, was du thust, aber du wirst's bereuen, was du an mir gethan. Wenn ich mit meinem halben Leben deinen Medard wieder auswecken tönnte, ich tbat's; und da schwör' ich's vor allen Leuten, ich laß dir's nicht entgelten, ich will dir helsen, wo ich kann, du hast ja deinen Sohn verloren, und du könntest ja mein Vater sein; ich will mich dunten lassen, mein Vater lebt noch einmal."

"Friedle, mas haft bu an uns than?" flagte die Frau, und ber Schäferle weinte, man fah es ihm an, wie weh es ihm that ob dem, mas er angerichtet, zumal um den Schmerz der Frau

Martha.

Selbst ber Landjäger behandelte Diethelm mit Freundlichkeit und redete ihm Troft zu, daß alles bald wieder aus jei.

Alls Diethelm an bem Berg vorübersuhr, auf bem nur noch ein Schutthaufen rauchte, stieß er einen Schmerzensschrei aus;

dann schloß er die Augen wie zum Schlafe, aber seine Lippen bewegten sich stets, als spräche er; in der That stand er auch in Gedanken dem Untersuchungsrichter Red' und Antwort, und manche mal zuchte etwas wie ein Lächeln um seine Mundwinkel, wenn ihm eines der Beweismittel einstel, das jeden Berdacht abwälzen mußte. Der Landjäger schaute oft verwundert in das Antlitz des Schlasenden, der nach so grauenvollen Greignissen unter peinlicher Anklage so rubig träumte. Als man der Stadt nahe war, schlug der Landjäger den Mantelkragen Diethelms höber hinauf, setzte ihm die Pelzmüße tieser ins Gesicht, und Diethelm dantte herzlich für die gutmütige Borsorge des gegen Mitseid abgehärteten Landjägers. Erst am Gesängnisthore öffnete er die Augen, und jetzt erft merkte er, daß der Lasauf, Medards Schäferhund, ihm gesolgt war; der Landjäger scheuchte den Hund zurück, der Diethelm in die Stube des Gesangenwärters solgen wollte.

Zwei Stunden nach ihm fuhr ber Umtmann mit Martha im verschloffenen Bagen nach ber Umtsftadt.

### Siebzehntes Kapitel.

Die Sage vom Löwen und der Maus schien sich wieder zu erneuern; das erste fremde Menschenbild, das Diethelm sah, war der Zeugmacher Kübler, und jest erinnerte er sich, das dieser ja der Sohn des Amtsdieners sei. Mit welch hochmätiger Gönnerzschaft hatte Diethelm immer diesen armen Teusel betrachtet, And jest überdachte er schnell, daß er ihm alles verdanken könnte und, wenn alle Mittel zu Schanden werden — die Flucht. Daran aber war noch lange nicht zu denken. Diethelm hob den Mantel von den Schultern in die Höhe und wartete ruhig, dis der dienstbestissene junge Kübler ihm denselben ehrerbietig abnahm; er streckte uun dem Umtsdiener die Hand entgegen und sagte mit beller Stimme in herablassender Hösslickeit:

"Guten Morgen, lieber Umtsbiener. Wollt Ihr einen abgebrannten armen Berwandten nicht ein paar Tage bei Guch wohnen lassen? Habt Ihr kein Zimmer frei? Ich nehme mit einem kleinen vorlieb."

Diethelm glaubte ju bemerken, baf biefe Anrede ben vertehrten Eindrud machte; alles, mas mit bem Rriminalgericht gufammenhangt, ichien feinen Spaß zu verstehen.

Die ein gefangener Ritter empfahl nun Diethelm feine Roffe der forgsamen Wartung. Waffen hatte er nicht abzuliefern, aber gewiß konnte Diethelm beffer ichreiben und lefen und war mindestens so verschlagen und ehrgeizig als je ein Mann, ber im Sarnisch raffelte: baß man aber in anderen Beiten mar, zeigte besonders ber Dfen, der mar so mingig und windig, und ein Ritter, wenn er von einem Raubzuge in eine Berberge fam, fand einen Baumstamm im breiten Dfen praffeln. Bare nicht eine abgestumpfte Canbsteinkngel auf dem Dfen gelegen, Dietbelm batte fich nicht einmal die Sande marmen tonnen, und boch fühlte er von innen heraus eine unbezwing: liche Ralte, als ob nicht Blut, sondern Gismaffer ihm durch die Abern rinne. Er bat nun mit einer gewissen Demut, in ber Stube bleiben zu dürfen, bis feine Belle gebeist mar. Der alte Gefangenwärter ging weg und ließ Diethelm mit dem Land: jäger und seinem Sohn allein. Diefem empfahl nun Diethelm nochmals seine Pferde und trug ihm auf, nach dem Waldbornwirt in Buchenberg zu ichiden, damit er Rof und Schlitten abbole und aut imstand balte.

"Soll ich den hund hier behalten?" fragte der junge

Rübler den abgewendet Sprechenden.

Diethelm schüttelte ben Ropf verneinend, bann wendete er

sich um und fagte in heiterm Tone:

"Dein' Braut ist vor ein paar Tagen noch bei mir gewesen, ihr könnt euch drauf verlassen, daß ich euch auf den Tag hin, wie's versprochen ist, Hochzeit mache, und Gevatter bin ich auch; dann wollen wir lustig sein, daß die Stern' am himmel

zittern; ber Bergeltstag bleibt nicht lang aus."

Der Landjäger verbot eben Diethelm jedes weitere Reden, als der Gefangenwärter eintrat mit der Kunde, daß alles bereit sei. Diethelm erzitterte jeht vor But, als man ihm alles aus den Taschen nahm, als man ihm das Halstuch abnahm und sogar die Hosenträger abnestelte; dieses lehte geschah aus dem doppelten Grunde, damit der Gesangene nichts habe, um sich dran zu erhängen, und bei einem etwaigen Fluchtversuch durch die Rötigung, die Hosen in der Hand aufzuhalten, gehindert sei. Eine Minute lächelte Diethelm über diese Vorsebrungen, bald aber ward er des grausamen Ernstes bewußt, und mühssam schleppte er sich die Treppe binan nach seiner Zelle; der junge Kübler trug ihm noch mitseldig seinen Mantel nach. Erst als ihn der Landjäger verließ, sagte er:

"Ihr fennt mich wohl nicht. Ich bin von Grubenau bei Letweiler gebürtig. Meinen Bater hat man den Schreiner-

hannesle gebeißen, er ist ein guter Freund von Curem Bater gewesen. Ich hab' viel von Cuch und Curen Gutthaten gebört, wie ich noch flein gewesen bin. Nun b'hüt Gott. Ich wünsch' alles Gute."

Diese Mitteilung bes Landjägers machte einen eigenen Eindruck auf Diethelm; daß der Mensch sich gedrungen fühlte, sich ihm zu erkennen zu geben, und daß er von seinem Ruhme

fprach, wie traf bas jest bas Berg bes Gefangenen.

Diethelm war nun allein. Er hatte fich vor niemand mehr ju verstellen. Auf dem Stuhl vor dem Dfen jaß er, und es war ibm, als mußte fein Korper in Stude gerfallen. In bem Dfen brummte bas Feuer, manchmal fnallte ein Richtenast und gifchte langfam ein grunes Scheit. Diethelm fühlte, wie ibm alles Blut im Bergen zusammen gerann, aber Barme verspürte er nicht, falt, unendlich falt mar es ihm; er hullte fich in feinen Mantel und wickelte sich in die wollene Decke, die auf der Britsche lag, immer war es ihm, als ob er in der so wohl ver= schloffenen Belle mitten in einem Luftzuge ftebe, und ploplich fuhr er wie emporgeschnellt auf, die Bande bröhnten und ichmetterten, gitternder Drommetenklang umrauschte ihn von allen Seiten. Erft nach geraumer Weile befann er fich, daß Die Stadtzinkenisten den Abendehoral bliesen, die Trompeten und Bosaunen schienen gerade nach seiner Belle gerichtet, so unmittelbar, so gradaus strömten die Tone in dieselbe, und vor allem stand jener Tag wieder vor Diethelm, an dem er sich jum unmäßigen Ginfauf verleiten ließ.

Was war feitdem aus ihm geworden! Gin Mordbrenner! Diethelm hielt fich die gitternde Sand vor den ichnell atmenden Mund, daß er das Wort nicht laut ausrufe. Er warf sich auf Die Kniee, und ein beftiger Thränenstrom entlud sich aus seinen Augen, er fühlte seine Bangen glüben, und plötlich murde es ibm warm. Mit dem Untlit auf dem Boden liegend, fprach es in ihm, daß er alles befennen muffe, und er streckte sich weit aus, bereit, ben Tobesftreich zu empfangen, zu fterben . . . Er weinte aufs neue um sein verlorenes Leben; über ihm tonte der wehklagende Grabgefang, ein schriller Drommetenton verman: belte sich in die Klagestimme seiner Martha und ein anderer in die seiner Frang . . . Und die find verloren auf ewig, und du wirft nicht gleich getotet, du mußt wochen: und monatelang, ja vielleicht beine gange Lebenszeit auf beinen ichandvollen Tod warten. Mußt bu bas ertragen in Gefangenichaft und Glend, warum tannst du es nicht auch in Freiheit und Chre? . . . Diethelm richtete fich auf, und als jest von einer andern Turmseite ber Choral erscholl, fang er die Tone laut mit, und feinc

Stimme tonte so voll, fast wie Posaunenschall. Er sang so laut am Fenster, daß er nicht hörte, wie das Schloß hinter ihm knarrte, die Thure sich öffnete und der Gefangenwärter

eintrat, ihn zum Berhör abzuholen.

Um Diefelbe Zeit mar Martha in der Stadt angekommen: fie ging mit fest zusammengepreßtem Munde und thränenlosem Auge umber, das Schicksal ihres Mannes, der Tod ihrer Tochter, ber sie nun nicht einmal eine eisige Scholle auf die Bahre werfen fonnte, der gräßliche Tod des treuen Knechtes, das Berbrennen bes Saufes, in dem fie fo viele Jahre Freud und Leid verlebt, alles bas bestürmte ihr Berg und machte fie dumpf und verwirrt. Ihrer Bitte, auch eingesperrt zu werden, hatte man nicht will= fahrt, und fie lief wie ein perirrtes verstokenes Bettelfind in ben Strafen umber, als mußte fie jemand finden, der ihr ben Weg aus dem Wirrwarr beimwärts zeigte. Es dammerte, in den Häufern wurden da und dort Lichter entzündet. Ach! Da wohnen überall Menschen, die daheim sind und wissen, wen fie baben. Martha fubr por Schred gusammen, benn es sprang etwas an ihr herauf, fie erfannte bald den por Freude bellen= ben Bakauf.

"Ach, du bist's," sagte sie, den Hund streichelnd, "gelt, armes Tierle, es geht dir auch wie mir, du weißt auch nimmer, wo du hin gehörst. Bleib nur bei mir, komm mit, wir gehen

gum Meifter."

Eben als Martha an der Post vorüberging, kam der Gilwagen unter hellen Bosthorntönen angesahren. Was hat nur
der Hund, daß er eine aussteigende verhüllte Gestalt anspringt
und dann mit Freudenbellen zwischen der Gestalt und Martha
bin und wider rennt? Wäre dort vielleicht der tot geglaubte
Medard, der von seiner Flucht zurücklehrt? Martha fühlte, wie
ihr die Haare sich emporsträubten, und wie ihr die Kniee sast
brechen wollten. Mit wankenden Schritten ging sie auf den
Bosthof zu, sie börte den Schaffner sagen: "Ich will Ihnen
gleich ein Fuhrwerf nach Buchenberg verschaffen." Sie näherte
sich der verhüllten Gestalt.

"Mutter!" rief es ihr entgegen.

"Du bift's, Frang?"

Und mit wehklagendem und doch freudigem Schmerzensausruf lagen Mutter und Tochter sich in den Urmen. Jeht erst konnte Martha weinen. Franz erholte sich rasch wieder, und wenn auch schmerzvollen Klanges, sagte sie doch mit sester Stimme:

"Mutter! Gottlob, gottlob und Dank, daß ich Euch hab'.

Mutter, ich möcht' Euch Abbitte thun für alles; ich hab' er= fahren, was fremde Menschen sind, und da schwör' ich's unter freiem himmel, nie, nie, so lang Euch ein Aug' offen steht, verlass' ich Euch. Jest lasset mich nur Eure Hand kussen. Ich kann alles wieder gut machen an Euch und am Bater. Uch Gott, wie geht's ihm denn?"

Martha schwieg.

"Ift er verbrannt?" fchrie Frang fo grell, daß felbst ein losgespanntes Bferd, das an ihr vorbeiwollte, rudwärts wich.

Martha schüttelte den Ropf, und erft mit schwerem Utem

tonnte fie die Borte hervorbringen:

"Er fitt im Kriminal."

Die Bostmeisterin, die Frang noch vom Martte ber fannte, jog biefelbe in das Saus, und hier erfuhr fie nun alles. Frang füßte aber= und abermals die Sande der Mutter, dann legte fie ihre beiße Bange an die eingefallene talte Bange der Mutter und faate:

"Ach Gott, wenn ich nur mein warmes, junges Blut da in Cuch hinübergießen tonnt'. Kommet nur jest gleich, wir muffen feben, daß wir den Bater sprechen tonnen."

Martha erflärte, daß fie nicht mehr geben konne, ihr feien Die Beine wie abgehadt, vom Totenbette bes Kindes weg in solch ein Clend hinein, das fei zu viel. Franz befahl schnell einen warmen Bein für die Mutter, fie lief in raschen Schritten im Zimmer bin und ber, bas bauerte ihr viel zu lang, bis bas Befohlene fam; fie wollte felber binab und das Ungeordnete bereiten, fie verstünden das hier nicht; aber die Mutter bat, fie nicht zu verlaffen, fie konne nicht mehr allein fein. Ploglich tniete Frang por ber Mutter nieder und fab nach, ob fie warme Buge habe; fie fprang rafch auf, als fie fühlte, wie diefelben eisstarr waren, sie klingeste nach Branntwein, "aber rasch, rasch!" besahl sie, und es war ihr eine innige Buße, als sie nun der Mutter die Füße wusch und rieb. Die Mutter ließ alles mit sich geschehen wie ein Rind; sie schlürfte bann ben warmen Wein, den ihr Frang an den Mund hielt, und mit schmerzlichem Lächeln fagte fie nach jedem Schlud: "Uh, das thut qut. Berfuch's nur auch, Frang." Frang nippte, und die Mutter fagte wie halb traumend:

"Du bist so schön geworden, Franz, und siehst mich so getreu an, so . . . so . . . so hab' ich bich lieb. Wenn nur ber Bater auch jo mas Gutes hatt', und wenn er bich nur auch seben fonnt'. Gein Berg hangt an dir, ach, und du bist jest auch mein einzig Rind. Romm, leg' beinen Baden wieder an meinen Baden. Co. Best fag', wie fommft benn du da=

ber? Wie ift bir's benn gangen?"

Franz schlucte die Thranen hinab, da fie die Mutter so beruhigt sah und dieselbe nicht wieder neu aufregen wollte. Sie erzählte mit möglichster Umgehung alles Erschütternden, wie fie

bas Brandunglud erfahren, und fagte gulett:

"Den heutigen Tag, Mutter, den werde ich nie vergessen. Bas ich da alles gedentt und erfahren hab'. D Mutter! und die Menschen sind so gut, wenn sie einen im Unglück sehen; alle, wo mitgesahren sind, und in allen Wirtshäusern haben sie mir beigestanden und haben mich getröstet und hätten mir gern in allem geholsen. Kommet, legt Cuch ein bisle aus Bett, ich will Euch erzählen."

Franz trug in starken Armen die Mutter auf das Bett, dann feste sie sich daneben, und ihre Hand haltend, begann sie zu erzählen; aber bald merkte sie, daß die Mutter schlief. Sie hielt noch lange still die Hand der Schlasenden und wagte es nicht, sich zu bewegen; endlich legte sie die Hand auf das Kissen, und leise auf den Zehen schleichend, hatte sie sich der Thure genähert, als die Mutter rief:

"Kind, wohin willst?"

"Bum Bater."

"Da muß ich auch mit, ich bin ganz wohlauf."

Es half tein Abwehren, und nachdem Franz die Mutter wohl eingemummt, verließ sie mit ihr die Post.

#### Achtzehntes Kapitel.

Die Wintertage waren jo turz, und der junge Umtsverweser, der bald seinen Fehler erkannte, daß er die erste Anklage gegen Diethelm in dessen Beisein vernommen, wollte ihm nicht Zeit lassen, sich ein Gewebe von Aussagen zu knüpsen. Er nahm den Gesangenen daher noch am Abend ins Verhör, und Diethelm war es allerdings schauerlich, als er durch matterleuchtete schallende Gänge nach der Verhörstube gesührt wurde. Hier war es noch leer. Diethelm erhielt vom Landjäger den Besehl, sich auf einen Stubl an der Wand zu sesen, wo gerade hüben und drüben Wandleuchter mit brennenden Kerzen ihren Lichtschein ihm ins Gesicht warsen; er wollte wegrücken, erhielt aber die Weisung, just hier sitzen zu bleiben. In der Stube

waren nur noch zwei Lichter, am Gige des Uttuars hinter bem Uftengestelle, an bem langen grunen Tifche, und ber Schatten bes Gestelles breitete fich weithin in die Stube. Diethelm wollte bem Landjager neben ihm fagen, daß er feinen Bater mohl gefannt habe, aber ber Landjager wendete fich ab und winkte ihm mit der hand, nichts zu reden. Go faß benn ber Ungeflagte, die Sande gefaltet, stumm vor sich niederschauend. Endlich näherten sich Schritte aus ber Nebenftube, der Umtsverweser und der Aftuar traten ein, ihnen solgten die beiden Gerichtsschöppen, und diese waren niemand anders, als der alte Sternenwirt und der penfionierte Raftenverwalter. Diethelm war aufgestanden und fagte, mit dem Ropse nidend: "Guten Abend." Er erhielt feine Antwort; frampfhaft faßte er Die Stubllebne, und feine Bahne flapperten, aber er bif fie aufeinander, und als der Umteverweser ihm mit den Worten guwinfte: "Cept Cuch," that er biefes, raufperte fich und rieb fich haftig bie Sande. Run begann ein fluges Berhör von Rreuz- und Querfragen, und Diethelm mar es, als umgaben ihn von allen Seiten icharfe Schwertspigen; aber er hielt fich ruhig, er ant= wortete ohne Saft, aber auch ohne Zögern, es mar fast, als ob er dem ichreibenden Attuar Beit laffen wolle, genau feine Worte aufzuzeichnen. Auf manche Fragen antwortete er jogar mit spakigem und herausforderndem Lächeln, und die Unwesenbeit des Rastenverwalters gab ihm den glücklichsten unvorher= gesehenen Entlastungsbeweiß an die Sand. Alles, mas er fo tlug vorber bedacht hatte, war minder burchichlagend als bas, was ihm eine unbedachte Vergeflichkeit in die Sand spielte; der Raftenverwalter mußte bezeugen, daß er Diethelm für fechs= hundert Gulden inländische Staatspapiere gelieben habe; Diefe nun nebst einem Spoothetenschein auf das Wirtshaus jum Balbborn maren verbrannt.

"Ich weiß wohl," ichloß Diethelm, "daß das Verbrennen der Hypotheke nichts ichadet, sie ist im Hypothekenbuch eingestragen; aber die Staatspapiere sind verloren, und diese hätte ich doch gewiß leicht gerettet, wenn ich den schlechten Gedanken

an Angunden nur eine Minute gehabt hatte."

Us der Umtsverweser erklärte, daß man die Rummern der Staatspapiere, die der Kastenverwalter noch in seinem Buche verzeichnet hatte, in den Zeitungen befannt machen und die etwaigen Besitzer bei Vermeidung der Amortisation aufsordern werde, da sagte Diethelm:

"Was das ist, ich weiß es nicht, ich frag' auch nicht darnach, es wird sich alles zeigen; wie es scheint, glaubt man mir ja nicht mehr." Und das, daß man ihm das Wahrhafte an feinen Angaben bezweifelte, gab ihm immer mehr ben Mut, mit feder, berausfordernder Zuversicht aufzutreten. Zulest fakte er feine Aussagen babin gufammen, baß er minbestens gebn Ctunben abwesend war, als der Brand ausbrach, daß er gerade jest in der beften Lage mar, da er nicht nur einen schicklichen Bertauf machen tonnte, fondern auch durch ben Tod feiner Stief: tochter ihm eine reiche Erbschaft ins Saus tam, er habe daber nach der Sauptstadt reisen wollen, um den Sandel abzuschließen und feine Frang beimzubringen, damit die Mutter in ihrem Schmerz boch auch ein Rind um fich habe. Dem Borhalt, daß er über den Aufenthalt Medards widersprechende Ausfagen gemacht und wohl mit ihm im Ginverftande gewesen fei, feste Diethelm die Beteuerung entgegen, daß er im Gegenteil bem Rnaben gefagt habe, der alt' Schäferle moge gu feinem Cobn binaufgeben, da er babeim bleiben muffe und an feinem Beinbruche leide. Un dieser letten neuen Zuthat fand der Richter eine Sandhabe, um Diethelm noch eine geraume Weile bin und ber zu gerren, aber Diethelm riß fich endlich gewaltsam los und fagte aufstehend mit mächtiger Bornesstimme:

"Ein Ehrenmann wie ich braucht fich eigentlich gar nicht zu verteidigen. Ich bin feit fünfzehn Jahren Baifenpfleger und habe für die Baisen gesorgt wie ein Vater und nie auf meinen

Vorteil gefeben -"

Diethelm bielt plöglich mit einem Schrei inne, benn von der Sobe fentte fich eine Rlamme und brannte ihm ins Geficht.

"Was macht Ihr?" schrie er ploplich laut auf und fuhr weit gurud, fant auf den Boden und ftarrte brein, als fabe er ein Gejpenft.

"Was macht 3hr?" fdrie er nochmals.

Der Richter fprang ichnell von feinem Stuhl auf, faßte Diethelm an der Schulter und fragte mit gebieterischem Tone:

"Sabt 3hr mit folch' einer Rerze das Saus angegundet?" "Ich weiß nicht, was Ihr wollt. Ift das erlaubt? Ich

will das ju Protofoll genommen. Darf man mich brennen?"

fdrie Diethelm fich aufrichtend.

Der Richter befahl dem Kangleidiener, die Rerze, die Diet= belm beim raiden Aufstehen von dem Bandleuchter gestoßen, wieder aufzusteden, und gebot Diethelm, rubig auf feinem Stuhl ju bleiben und fein Sandfuchteln gu laffen.

Sich am Stuhle aufrichtend, feste fich Diethelm auf ben:

felben und atmete laut.

"Warum seid Ihr wegen der Kerze fo erschroden?" fragte

ber Richter nochmals, raich und nabe auf Diethelm gutretend

und die Sand gegen ihn ausstredend.

"Nur gemach, nur gemach," wehrte Diethelm ab, "find Sie vielleicht feuerfest, Berr Amtsverweser? Thut's Ihnen nicht weh, wenn Ihnen ein Licht ins Geficht brennt und noch bagu ben Tag, nachdem so ein Unglud über Sie kommen ift und man jedem Licht bos ift, weil es fo mas anrichten fann? Sie tonnen, nein, beim Teufel, Gie muffen mich freifprechen, Berr Umtsverwefer, aber die Schande, daß ich eingesperrt gemesen bin, ich, ber Diethelm von Buchenberg, und die Qualen, Die man mir anthut, die könnet Ihr mir nicht wieder gut machen. Mich tröftet nur eins: ich bin zu ftolg gewesen, ich hab' mir auf meinen Chrennamen vielleicht zu viel eingebildet, ich hab' gedemütigt werden muffen; aber fo viel weiß ich, fo gut gegen Die Menschen bin ich nicht mehr, wie ich gewesen bin. Fraget in Legweiler nach mir, fraget überall nach mir, und man wird Euch fagen, wer der Dicthelm ist. Ich foll geholfen haben ans zünden? Ja, das Beste vergess' ich ja. Der Kastenverwalter da, und ber Sonnenwirt und ber Raufmann Gabler, die können mir alle bezeugen, daß fie mich überredet haben, zu versichern, ich hab' nicht gewollt. Thut das ein Brandftifter? Thut das ein Mordbrenner?"

"Sprecht nur leiser," ermahnte ber Richter, und Diethelm

fuhr fort:

"Sie haben recht, ja, aber ich möcht' saut schreien, daß es die ganze Welt hört, was man an mir thut. Jest will ich aber nicht mehr reden. Fragen Sie noch, was Sie zu fragen haben."

Der Nichter stellte saft nur noch der Form wegen einige Nachsorschungen an, dann fragte er Diethelm zulett, ob er in Bezug auf seine Haft noch etwas zu wünschen oder zu klagen habe. Diethelm erwiderte, daß er den Abvokat Nothmann sich zum Rechtsbeistand nehmen wolle. Us der Richter hierauf entgegnete, daß dieser im Auftrage der Fahrnisversicherung sein Unkläger sei, schloß Diethelm:

"Dann will ich gar keinen Abvokaten. Ich hab' aber noch eine Bitt', ich schäm' mich fast, sie zu sagen; man hat mir die Hosenträger genommen, damit ich mich nicht dran aufhänge, und ohne die Hosenträger ist mir's immer, als ob mir der

Leib auseinanderfallen that."

Der Richter klingelte dem Amtsdiener und befahl ihm, das Gewünschte Diethelm wieder zuruck zu geben. Der Amtsdiener melbete leise etwas, und der Richter sagte:

"Diethelm, Ihr könnt Eure Frau und Gure Tochter seben, wenn Ihr versprecht, nichts von Gurer Unklage mit ihnen gu'reben."

Diethelm versprach und blieb auf dem Stuhl sitzen. Mit scheuen Budlingen trat Martha ein, Franz aber drang ihr vorsauf und streckte dem Bater beide Hände entgegen. Diethelm schüttelte sie wacker und reichte dann die andere Hand seiner Frau, die er aber bald zurückzog, um sich eine Thräne abzustrocknen. Franz berichtete, daß sie mit der Mutter in der Post wohne. Der Nichter befahl, daß Diethelm abgeführt werde. Er sprach kein Wort mit den Seinigen und ging von dannen.

Der Richter sagte nun Martha, daß er sie auch gleich vers bören wolle, da sie nun da sei; er bot ihr den Stuhl an, den Diethelm soeben verlassen, sie setzte sich und legte die Sände inseinander. Sie bat, ob nicht ihre Franz bei ihr bleiben durfe, der Richter verneinte dies mit Bedauern, Franz könne indes im

Vorzimmer warten.

Martha preßte die gefaltenen hände wie zu einem Danksgebet zusammen, als ihr der Umtmann die schönmenschliche Geschesbestimmung erklärte, daß ein Ungehöriger keinen Zeugenseid zu leisten habe und es überhaupt seinem Belieben anheimsgestellt sei, Zeugnis abzulegen oder zu verweigern. Martha erklärte sich für ersteres, teils in der hoffnung, ihrem Manne zu nüßen, teils auch, weil sie den Mut nicht hatte, ohne Red'

und Untwort das bestellte Gericht zu verlaffen.

Martha war so offenbar ein Bild des aufrichtigen Jammers, daß der Richter sie nicht mit verwidelten Fragen qualen wollte. Sie konnte mit Jug beteuern, daß sie von der Handelschaft ihres Mannes fast gar keine Cinsicht hatte, und als auf ihren Chezwist wegen der Großthuerei und Verschwendung Diethelms die Rede kam, glaubte sie, daß Gott es ihr verzeihen musse, wenn sie das nicht unter die Welt kommen lasse; sie bestritt daher jeden ehelichen Zwist und lobte ihren Mann aus Herzenszgrund. Der Richter ging bald hiervon ab und fragte:

"Ift nie zwischen Guch und Gurem Manne davon die Rede

gewesen, daß er brandstiften will?"

Martha war's, als schlügen ihr Flammen ins Gesicht. Bas sollte sie darauf antworten? Zwar hatte damals am Berssicherungstage Diethelm die Sonne zum Zeugen angerusen, daß sie ihn nie mehr erwärmen solle, wenn er einen solchen Gesdanken habe, aber wenn sie das bekannte, wer weiß, was daraus gemacht wird? Aber sie hat doch versprochen, die Wahrheit zu bekennen. Zweimal ließ sich Martha die Frage wiederholen,

und schon stand ihr das Befenntnis auf der Zunge, aber sie schluckte die Worte hinab, und matt die Hände in den Schoff sinfen laffend, saate sie:

"Nein, nie, niemals."

Ueber Medard befragt, erflärte sie, daß er ihrem Mann schon lange gram war, weil er ihm manchmal im Zorn das Zuchthaus vorgeworsen, und der Medard sei ohnedies aussätzig gegen den Meister gewesen, weil er seinen Bruder, den er lieb batte, wie sein eigen Kind, nicht vom Militär loggekaust habe; gegen sie aber sei er immer gut gewesen, er habe zwar manchemal Beruntreuungen gemacht, aber die könnten einmal die Schäfer nicht lassen. Martha unterschrieb das Protokoll und wankte hinaus zu ihrer Tochter. Im Amthause sprach sie kein Wort mehr, auf der Straße aber sagte sie:

"Das find Seelenverderber, Die Amtleute, da broben haben

fie mir bas herz ausgeschnitten."

Frang suchte bie ungemein erregte Mutter zu beruhigen, so gut fie konnte, aber noch im Schlafe schrie Martha oft wild

auf und warf sich im Bette hin und ber.

Diethelm war indes mit triumphierendem Stolz in sein Gesängnis zurückgekehrt. Bon aller Unthat war keine Erinnezung in ihm; er gedachte nur seines Sieges, wie es ihm gelungen war, sich so binzustellen, daß der Richter ihm sast Abbitte thun mußte. Seine Berteidigung war nun sestgegründet, dort stand sie verzeichnet und konnte nicht mehr ausgelöscht werden. Diethelm freute sich über sich selbst, er hatte gar nicht gewußt und erst jeht ersahren, welch eine Macht ihm innewohnte. Du wärst ein großer Mann geworden, sagte er sich, wenn du auf dem rechten Plat stündest, es haben andere schon viel Uerzeres gethan und sind doch ruhmvoll durch die Welt gegangen. Fest sang' ich das Leben von vorn an. Ich will ihnen zeigen, wer der Diethelm ist.

Der Umtsdiener, der das Gewünschte Diethelm übergab,

freute fich oft feines Frohmutes und erklärte ichlau:

"Ich hab' Euch nur wie einen gemeinen Berbrecher behandelt, damit man kein Mißtrauen in mich haben soll, weil
wir so nah verwandt werden. Ich hab's wohl gewußt, daß Ihr
ein unschuldiger Ehrenmann seid, auf den wir stolz sein können.
Im Gesicht vom Umtsrichter ist deutlich geschrieben gestanden:
der ist freigesprochen. Es kann noch ein paar Tag dauern,
aber gewiß ist's, da verlaßt Euch drauf. Ich versteh' das."

Wie nach einer vollbrachten Großthat streckte sich Diethelm auf die Britiche, er befahl noch, tuchtig einzubeigen, denn es fror ihn noch immer so mörderlich; wollte ihm auch mandmal ein Gedanke dessen kommen, was er gethan, er verscheuchte ihn und schlief ruhig ein.

Tief in der Nacht aber murde er aufgewedt, und im Scheine

einer Blendlaterne ftanden zwei Manner vor ibm.

#### Mennzehntes Kapitel.

Diethelm hatte bem jungen Rübler gefagt, er moge ben Better Baldhornwirt nach der Stadt entbieten, damit er die Pferde bole. Das konnte offenbar nichts als ein verstedter Auftrag fein, ber eigentlich bieß: mach', baß ich ben Better fo bald als möglich hier habe und spreche. Mit frohlicher Gil= fertigfeit - benn es liegt im Silfebringen für einen Leibenden oft eine Fröhlichkeit - eilte ber junge Rübler felbft nach Buchenberg, und unterwegs lächelte er oft vor sich bin, indem er überdachte, wie tlug er doch fei, daß er folche vermummte Gedanken erkenne, und wie ihn Diethelm barob loben muffe. Natürlich vergaß er babei auch nicht, wie vielen Dank ihm Diethelm badurch schuldig werde, und bas mar ein Rapital, das gute Zinsen trägt. In Buchenberg war schon alles zur Rube gegangen; nur bei der Brandstätte, von der noch immer ein zum Erstiden übelriechender Rauch aufstieg, mandelten einige Bachhaltende bin und her. Der Better Baldbornwirt mußte aus dem Schlaf geweckt werden, und unter Berwünschungen machte er fich endlich bereit, mit Rubler nach ber Stadt gu fahren. Erst draußen vor dem Dorfe hangten fie bem Pferde das Rollengeschirr um und fuhren dann mühselig und verdroffen nach der Stadt, wo fie erst gegen Morgen ankamen. Der junge Kübler zog seinem Later die Gefängnisschlussel unter dem Kopftissen weg, führte den Waldhornwirt die Treppe hinauf, öffnete die Belle Diethelms, und jest standen beide vor dem grimmig Fluchenden, der fie nicht alsbald erkannte. Als fie fich zu erfennen gaben und Rübler triumphierend berichtete, daß er nach den Andeutungen Diethelms den Better geholt habe, rieb fich Diethelm mehrmals die Stirn und fuhr dann gornig auf:

"Berfluchtes, blisdummes Gethue! Kübler, was habt 3hr gemacht? Ihr bringt mich nur in neue Ungelegenheit. Ich bin freigesprochen, alles liegt sonnenklar am Tag, und jest, wenn's berauskommt, und es kommt gewiß beraus, daß Ihr meinen Better zu mir gebracht habt, wird das wieder einen Berdacht auf mich wersen, und es geht neu ans Protofollieren, und ich kann noch Tage und Wochen da hocken mussen, und Euer Bater kann seinen Dienst verlieren. Aber mich geht's nichts an, und wenn's darauf ankommt, ich kann's nicht anders machen, ich kann's beschwören, und ich thu's, daß ich Euch das nicht angelernt und nichts davon gewollt hab'."

Der junge Kübler stand wie vom Blit getroffen, er hatte mit Klugheit Dank und Lohn zu erwerben geglaubt und mußte sich nun ausschelten lassen und fast noch bitten, daß man ihn

nicht verrate.

Diethelm rieb sich vergnügt die Hände, er war stolz auf sich, mitten aus dem Schlaf geweckt, hatte er seine Besinnung behalten und gegen zwei Menschen, deren er bedürfte, sich so gestellt, daß sie ihm dienen mußten, ohne ihn dafür irgendwie in der Hand zu haben. Es durfte niemand geben, der nicht an seine Unschuld glaubte, oder gar Grund und Beweiß gegen ihn habe; dürste daß sein, so wäre ja alles mit Medard umssonst. . . Einlenkend reichte er nun dem Better die hand und sagte:

"Thut mir leid, daß du dir so viel unnötigen Brast machst, und Ihr habt's auch gut gemeint, Kübler, das weiß ich wohl, und ich bin auch erkenntlich dafür, wenn ich's auch nicht brauch'. Ich mein', Better, es wär' am besten, wir reden gar nichts, ich hab' dir ja nichts zu sagen, und du kannst ruhig

vor Gericht auslegen, mas du weißt."

Der junge Kubler beteuerte wiederholt seine Wohlmeinen= beit, und ber Better fagte:

"Ja, ich tann mich mit Teufels Gewalt aber nicht mehr

besinnen, mas 3hr zu dem Buben gesagt habt."

"Kann mir's benten," lachte Diethelm, "wenn du von beinem Uhlbacher ferndigen trinkst, vergißt du leicht, daß du Frau und Kinder daheim hast, geschweige was anderes, und dann hast noch Kirschengeist darauf gesett, das thut nie gut. Laß mir aber von deinem Uhlbacher noch was übrig, bis ich heimtomm, und da der Kübler muß in Buchenberg Hochzeit machen, ich zahl alles, und da trinken wir das Faß voll aus. Ja, was hab' ich sagen wollen? Ich hab's ganz vergessen."

"Bon megen dem Buben," bedeutete ber Better.

"Richtig," nahm Diethelm unbefangen auf, "besinn' dich nur, du mußt noch wissen, daß ich dem Buben deutlich gesagt hab', der alt' Schäferle soll zu seinem Medard 'naufgehen, er must daheim bleiben und leide an seinem Beinbruch." "Lom Beinbruch, ja, das erinner' ich mich, das hab' ich beutlich gehört, gud, das fällt mir jett ein, das ift das Wahrzeichen," frohlodte der Better und rieb sich immer die linke Seite der Stirne, als wedte er ein Organ der Erinnerung.

Diethelm lächelte in sich hinein, daß der Better gerade dessen sich erinnerte, mas er erst vor Gericht zu seinem eigenen

Schreden noch binzugesett; er fuhr aber leichthin fort:

"Dann wirst dich auch an alles andere erinnern und daß ich mein' Franz hab' holen wollen, damit mein' Frau nicht so allein ist, wenn ihre Stiestochter stirbt; aber ich brauch' dir ja nichts sagen, du weißt alles allein und sag du's nur frei."

So fuhr Diethelm fort und wußte nach und nach in der harmlosesten Beise bem Trompeter sein Stüdlein auf Noten gu

feten, daß es eine Urt hatte.

Der junge Rübler drängte gur Trennung, da es Tag gu werden begann. Diethelm reichte beiden wohlgemut die Sand, und der Better entschuldigte fich noch, daß er fich nicht gleich auf alles besonnen babe; ber Schreden beim Brand habe ihm alles weggescheucht, aber jest miffe er jedes Wort. Diethelm fab dem Better icharf ins Geficht, um zu erfunden, ob ihn ber ausgefeimte Schelm nicht verhöhne, aber ber Better fab in ber That mitleidig und treuberzig drein. Als die beiden fort waren, streckte Diethelm die Zunge hinter ihnen heraus und sprach dann in fich binein: Neun Zehntel ber Menschen find nichts als hunde und Papageien, fie reden und thun, wie man fie's anlernt, und ichmören bann Stein und Bein, bag bas aus ihnen felber fam'. Alle, die oben dran find und über andere berrichen, versteben nur die Runft, die Menschen glauben gu machen, mas ihnen gut dünft, und je mehr bas einer vermag, um so größer ist er und führt die Welt am Narrenseil berum.

Mit einem erhabenen Heldengefühle legte sich Diethelm abermals zum Morgenschlase nieder. Als die Stadtzinkenisten wieder bliesen, suchte er sich zu bereden, daß das eine Musik zu seiner Unterhaltung sei, und pfiff unausgesetzt ibre Melozdieen nach.

Diethelm glaubte schon am heutigen Tag freigelassen zu werden, aber vergebens. Er wurde nachmittags noch einmal zum Berhör geführt, der Trompeter hatte richtig sein Stüdlein getreu abgespielt, aber es war doch ein Ton darin, der Diethelm noch viel zu schaffen machte, nämlich die Kunde von seinem hestigen Weinen bei der Nachricht vom Tode der Stieftochter und seine rasche, unmotivierte Umtehr. Diethelm hatte

hieran wohl gedacht und hätte dem Vetter gern Weisung gegeben, aber er wußte nicht, wie er das verdachtlos bewerkstelligen sollte, und hosste auch, daß davon gar keine Rede sein würde. Ansangs schwankend, dann aber immer sicherer erklärte Diethelm, daß er den Tod seiner Stiestochter nicht so bald erwartet habe und nun heimgeeilt sei, um seine Frau nicht ganz allein zu lassen und die Franz später holen zu lassen. Befragt, warum er dann nicht nach dem Kohlenhof gesahren sei, erklärte er zuerst: er habe sich das nicht so klar gemacht, er sei vom Schreck zu sehr ergrissen Frau sei gleich nach dem Tode heimgesehrt, und er habe sie dort trösten wollen. Weiter befragt, wie es komme, daß der Tod seiner Stiestochter ihn so surchbar erzgreise, sah er eine Weile scheu vor sich nieder, dann erhob er sein Untlitz und sagte:

"Ich hätt' nicht geglaubt, daß man mich das fragen darf, aber ich seh' schon, wer einmal, und sei er noch so unschuldig, in Verdacht steht, muß auf alles antworten. Nun denn, so sei's," er atmete tief auf und suhr dann fort: "So wisset denn . . . ich hab' vor zweiundzwanzig Jahren mein' Stiefstochter gern gehabt und hab' sie heiraten wollen, aber mein' Frau hat's nicht zugeben und hat mich lieber selbst genommen."

Eine Pause entstand, der Attuar schrieb, und der Richter, betroffen von dem schmerzvollen Ton Diethelms, hielt eine Weile mit Fragen inne. Diethelm aber fühlte einen innern Schreck, als ob man ihm ein Stück aus dem Herzen reiße, es deuchte ihn, als schände er seine Hausehre und alle Schamphaftigkeit, da er auch dies dem Protokolle anvertraute; er hatte so forglich seine Hausehre gewahrt, und jett hatte er sie preise gegeben und noch dazu mit einer gräßlichen Lüge, denn die Rohlenbäurin war schon seit Jahren nicht mehr für ihn auf der Welt. Diethelm fühlte jett zum erstenmal, wie das Berbrechen keinen reinen Fleck an dem Menschen läßt, wie es alles mit sich hinadzerrt; er erhob den Blick lange nicht, es war ihm, als stände seine Frau vor ihm, und er könnte sie nicht ausschaen. Hätte er erst gewußt, daß er sie auf demselben Stuhle verriet, auf dem sie ihm zu Liebe ihr Gewissen gesopfert!

"Das thut mir am wehesten, daß ich das hab' sagen müssen," rief er endlich mit tiefschmerzlichem Tone. Der Richter beruhigte ihn, daß das niemand erführe, er war aber Inquierent genug, die weiche Stimmung Diethelms zu benützen, und mit veränderten Fragen noch einmal das ganze Berhör von

vorn zu beginnen. Schlag auf Schlag gingen die Fragen. Der alte Schäferle war diesen Vormittag auch wieder im Verbör gewesen, und im Schmerz um den Tod seines Sohnes, den er rächen zu müssen glaubte, hatte er sich kein Gewissen daraus gemacht, seinen Aussagen eine noch entschiedenere Fassung zu geben, und daß Medard geradezu die Woche bezeichnet, die Diethelm ausdrücklich zur Brandstiftung sestgesetzt habe, wenn es ihm gelänge, seine Frau aus dem Hause zu bringen. Der alte Schäferle hosste, daß es vielleicht gelingen werde, Diethelm zu einem Geständnis zu überrumpeln, wenn man ihm bestimmte Thatsachen vorhielt, und gleiches erwartete auch der Richter. Diethelm merkte bald, was vorging, und war wiederum schnell gewassnet und berief sich in den meisten Untworten einsach auf

feine geftrigen Ausfagen.

Nicht mehr ftolz, innerlich gefnicht, faß Diethelm in feinem Gefängnis; er merkte wohl, daß sich ein Bunkt aufgethan, von dem er in den Grund gefturzt werden konnte. Jest bat er ben jungen Rübler, der in der Wartung der Gefangenen feinem Bater beistand, ihm noch eine Unterredung mit dem Waldhorn= wirt zu verschaffen; aber der junge Rübler mar deffen einge= dent, wie Diethelm ihn mit Undank angefahren und fogar ge= brobt batte, ihn zu verraten; er blieb trot aller Schmeichel= worte unerbittlich, und Diethelm, deffen Furcht vor einem Mit= wiffer noch größer war, als die vor dem Gericht, fand sich endlich drein, alles geschehen zu lassen, wie es sich von selbst machte, ja, es gab Beiten, in benen er fo gerknirscht mar, daß er die Entdedung munichte, nur um diefer ichwebenden Qual enthoben zu werden. So zerknirscht er aber auch in der Gin= samteit des Gefängnisses mar, fo tampfgeruftet und fest erschien er jedesmal vor dem Richter; schon die Stimme desfelben er= wedte ihn zu Mut und Trop, und bald zeigte fich, daß die urfäclichen Berbindungen zwischen allem Geschehenen nur ibm tlar waren, den anderen zerfiel alles zusammenhanglos.

Dies stellte sich besonders heraus, als der Amtsverweser die Fortsührung der Untersuchung dem neu bestallten Richter übergab. Man hatte geglaubt, daß ein neuer, in Kriminalssachen gewiegter Mann Diethelm verblüffen und verwirren würde; aber gerade das Gegenteil war eingetreten: dem fremben Manne gegenüber, der ihn nie weich gesehen hatte, sühlte sich Diethelm doppelt start, und bei manchen Fragen zeigte Diethelm sein Uebergewicht, indem er sagte: das hab' ich im Brotosoll von dem und dem Datum schon angegeben; seine Gewandtheit im Kopfrechnen kam ihm jeht in anderer Beise

zu statten. Diethelm bachte gar nichts mehr als sein Verhör, er wendete es nach allen Seiten, und wenn er antwortete, sprudelte er die Worte so sicher hervor, als stünden sie vor ihm geschrieben.

## Zwanzigstes Kapitel.

In der Bost lebte Frang mit ihrer Mutter ftill und ein= fam. Frühmorgens gingen fie täglich nach ber Rirche, wo bie Mutter immer fo gerknirscht betete, bann ging es jedesmal hinaus nach dem Gefängnis, um von dem alten Rubler gu erfahren, wie fich der Bater befinde; er gab in der Regel einformig guten Bescheid, nahm bisweilen auch Geschenke an, ließ sich aber nicht berbei, Diethelm irgend eine Nachricht zu bringen, und fo maren Mutter und Tochter von ihm wie durch Meere geschieden. Bon bem einzigen Ausgange abgefeben, lebten fie felber wie in Gefangenichaft, die Mutter faß in ter Mitte ter Stube und fpann, obgleich fie immer tlagte, daß ihre Spinnfinger wie abgeftorben feien. Gie hatte nicht Luft, bei ber Arbeit manchmal hinaus= zuseben nach den Borübergebenden, sie kannte niemand und wollte niemand fennen, und oft, wenn fie eine volle Spindel abstellte, flagte sie über die icone Hussteuer der Frang und über die Taufende von selbstgesponnenen Spindeln, die ba mit verbrannt feien. Frang faß am Fenfter und ftidte fur den Bater sehr bunte Pantoffeln, sie hatte das in der Hauptstadt trefssich gelernt; oft schaute sie aber auch hinaus auf die Straße und machte allerlei Bemerkungen über Die Vorübergebenden. Die Mutter verwies ihr das immer mit steter Wiederholung:

"Wir haben gar nichts zu spötteln über andere Menschen, wir mussen froh jein, wenn man nicht mit Fingern auf uns weist." Nun verschwieg Franz meistens ihre Bemerkungen, sie hatte, wie sie glaubte, die unsäglichste Geduld mit ihrer Mutter, bie gar feine Zerstreuung wollte und so gewiß als das Tische gehet ieden als das Tische gehet ieden auf bie gar feine

gebet jedesmal, wenn man sich zum Esen jeste, sagte:
"Ach Gott! jest muß der Bater allein essen, ich weiß, daß ihm tein Bissen schmeckt, er hat nie was allein essen mögen, ohne dabei zu reden, und wenn er heim tommen ist und ich ihm Essen hingestellt hab', hab' ich mich immer zu ihm segen müssen, und beim Tisch hab' ich nie ausstehen dürsen, und wenn was gesehlt hat, hat er immer gesagt: lieber tein Salz auf dem Tisch, als daß du mir fehlst. Uch Gott! Wir haben doch so gut mit

einander gelebt, und wenn's auch manchmal ein bigle uneben gangen ist, es gibt boch fein' bessere Ehe auf der Welt, und alle Abern hatt' sich eins fürs andere aufschneiden lassen."

Frang borte das immer geduldig an und ermabnte nur die

Mutter, bas Gffen nicht talt werden zu laffen.

Franz trauerte auch aufrichtig um das Schickfal des Baters, aber sie tonnte diese immerwährende Trauer nicht aushalten und sehnte sich nach Zerstreuung, sie wollte von keinem Zweisel mehr wissen, daß dem Bater elwas geschehen könne, und sprach oft davon, daß sie gar nicht mehr in das Dorf zurücksehren wollten; wenn der Bater frei sei, musse er mit ihnen in der Stadt bleiben. Martha wollte nichts davon hören, und Franz suchte ihr alle Schauer zu erregen, die man erleben musse, wenn man in einem hause wohne, wo früher ein Mensch versbrannt sei.

"Do nur der Bagauf bin ift?" fragte Martha ablentend,

und Frang ermiderte:

"Ihr tonnet Euch barauf verlaffen, ber ist mit bem alten Schäferle, wie er zum Berhor in ber Stadt gewesen ift."

"Saft du den Munde in der hauptstadt nicht gefeben?"

fragte Die Mutter wieder.

"Freilich," erzählte Franz, "er ist, wenn er nicht auf die Wacht gemußt hat, jeden Tag und jeden Tag in den Rauten-

franz kommen, er thut noch immer so narret mit mir."

Martha erzählte nun, daß der Bater ihr den Munde gum Mann bestimmt habe, aber Frang wehrte fich bagegen, baß fie bas "Opferlamm" fein folle; wenn fie einen Mann nehme, fo nehme fie ihn für fich und für niemand anders. Sie ließ fich nicht dazu berbei, zu erklaren, was fie mit dem Opferlamm gemeint habe, fie behauptete, das fei nur Redensart, in ihr aber ermachte wieder ber Gedante, den fie auf ber gangen Berreise gehabt, baß ihr Bater boch schuldig fei und daß es nur gelte, fich binaus zu reben. Un jenem letten Tage in ber Stadt hatte Die Eröffnung Mundes, obgleich er fie fo flug zu verhüllen trachtete, einen gewaltigen Gindrud auf Frang gemacht. Gie fannte durch ihre öftere Begleitung die Berhältniffe bes Baters besser als irgent jemant, sie wußte, bag er tief in Berlegens beiten stedte, auch flagte ihr ber Bater ofters; fie gebachte während ber Fahrt jenes Augenblides, ba ber Bater auf bem Martte niedergefallen mar, als ihm der Raufmann Gabler fagte, daß er mit der Feuerschau tame, sie hatte den Bater bann auf der kalten Berberge beobachtet, wie er mehrmals die Farbe wechselte und dann wie besessen bavon jagte, und jest mar es

ihr beutlich, warum der Vater so klagend davon sprach, daß er Armut nicht überleben würde, als die Deichsel gebrochen war; und als der Bater sie zum lettenmal in der Hauptstadt besucht, war er wieder voll Jammer und Klage gewesen. Darum glaubte Fränz schon auf dem Wege an die Schuld des Vaters, und als sie nachträglich ersuhr, daß er ihr den Munde zum Manne bestimmt hatte, kam kein Zweifel mehr auf. Un einen vom Vater begangenen Mord dachte sie nicht, wohl aber, daß er mit Medard gemeinsam Feuer angelegt und daß Medard dabei verzunglückt war.

Bon allen Menichen auf Erben hatte Diethelms einziges Rind allein eine gegrundete Ueberzeugung von beffen Schuld und erklärte fich ihren Zusammenhang, und Franz allein war

als durchaus unbeteiligt nie verhört worden.

Auf jener Nacht und Tag währenden Heimfahrt war eine große Wandlung mit Fränz vorgegangen, sie sah sich schon verstoßen und verhöhnt von aller Welt und war tief traurig und voll Demut gegen jedermann und empfing darum überall eine Behandlung voll Teilnahme und Rückicht, die sie wieder mild kitimmte. Als sie die Mutter sah, warf sie sich ihr mit Inbrunst entgegen, das war das einzige Herz auf der Welt, das sie nicht von sich stieße, und die in Troß und Rechthaberei verhüllte Kindesliebe brach gleichzeitig mit der demütigen Milve gegen alle Menschen auf, zwei Lilien gleich, in einer Wetternacht aufgebrochen.

Alls sie nun aber hörte, daß der Vater für unschuldig galt, und daß es nur darauf ankam, diese Geltung aufrecht zu crehalten, verwelkten die in Schmerz erblühten Blumenkelche wieder. Wer weiß, in Schmach und Not wäre Fränz vielleicht eine Heldin an Duldung geworden; jest war sie wieder in der Welt voll Lug und Trug, wo alles darauf ankam, sich in seiner Rolle zu behaupten, und Fränz wurde wieder die hossärtige, alle Welt verhöhnende Tochter Diethelms; nur eine gewisse Umflorung, die aus dem Kummer um das noch nicht entschiedene Schickslausser entsprang, dazu eine Nachwirkung von jener immer mehr verklingenden Trauerstimmung, verhinderte, daß nicht mit einem Wort der leibhafte Nückel wieder da war.

Franz ertrug den Schmerz um die sich in die Lange ziehende Gefangenschaft des Baters leichter als die Mutter, weil sie ihn für schuldig hielt; von einem Morde an Medard ahnte sie nichts, und für einen Brandstifter gehalten worden zu sein, dachte sie, ist am Ende keine Schande, wenn man nur freis

gesprochen ift.

Seit mehreren Tagen hatte Frang jedesmal um Mittag gesagt: "Jest ift halb eins," und wenn die Mutter fragte: "Barum?" antwortete fie lächelnd: "Beil der Umtsverweser ba über den Martt herkommt, er ist ein saubers Burschle, er freift unten an der Tafel." Die Mutter ermahnte fie, vom Fenster wegzugeben, fie muffe sich ja schämen, wenn er fie fabe; Frang aber behauptete, daß das gar nicht der Fall sei, und bald bemertte ber Umtsverweser, welche Augen nach ihm ausschauten, und es entstand ein regelmäßiges und immer entschiedeneres Grußen berauf und berab am Mittag. Die Mutter ward auch bald neugierig, den Mann zu seben, den fie feit jenem schrecklichen Abend nicht mehr erblickt batte, und von da an batte Frang gewonnen Spiel; fie ließ nicht ab und hatte babei willfährige Hilfe an der Frau Postmeisterin, bis die Mutter sich entschloß, mit ihr an der Tasel zu speisen. Martha gab endlich nach, besonders als ihr Franz immer eindringlicher vorhielt, wie aut das für den Bater mare, wenn man mit dem Amtsverweser bekannt sei, und wie man auch gespräcklich manches von ihm erfahren tonne über ben Stand ber Untersuchung. Das leuchtete ein. Unfangs ftand Martha oft viele Tage mit trodenem Munde auf, sie konnte keinen Bissen binabbringen, wenn fie den "Herrn" ansah, der ihr so schweres Herzeleid angethan und der ihren Mann auf zeitlebens ins Zuchthaus bringen tonnte. Es war ihr immer, als fage fie mit einem Benter am Tifch. und sie begriff gar nicht, wie er so rubig Speise und Trant gum Mund führte, mahrend er auf die Fragen seiner Tischnachbarn erzählte, daß beute der und jener eingebracht ober daß dieser und jener ins Zuchthaus abgeführt worden fei. Martha fab dann oft nach seinen Sanden, ob die nicht vom Blute rauchten. Rach folden Tagen hatte Franz immer einen schweren Stand, denn die Mutter wollte durchaus nicht mehr an die öffentliche Tafel. Run aber bieß es, bas tonnte bem Bater ichaden, wenn man jest zeige, daß man sich schäme, die Mutter verstand sich mit ichwerem Bergen bagu, und Frang batte oft aufrichtiges Mit: leid mit ihr, wenn ihr der Gang zu Tisch so peinvoll murde; aber fie beredete fich, es fei nötig, daß fich die Mutter wieder au die Meniden gewöhne, und sie vermochte die Bostmeisterin. sich mit an den Tisch zu setzen und die Mutter beständig im Gefpräch zu erhalten. Der Umtsverweser lehnte auch fortan jede bezügliche Frage seiner Nachbarn ab, und man war fast beiter. Die Mutter lebte fichtlich wieder auf. Frang mar in ber Wohnstube der Bostmeisterin bald mit dem Umtspermeser bekannt geworden, und diefer teilte ihr freiwillig, aber unter dem Siegel der Verschwiegenheit, frohe Kunde über den Bater mit. Martha sand ihn nun gar nicht mehr henkergleich, sondern grundmäßig gut, man sähe es ihm ja an den Augen an; sie segnete ihm jeden Bissen und jeden Trunk, den er zum Mund sührte. Bon nun an kam der Amtsverweser jeden Tag später als gewöhnlich in die Kanzlei, denn er trank seinen Kasse und rauchte seine Cigarre in der Wohnstube der Postmeisterin und unterhielt sich eifrig mit Fränz, die redegewandt und schemisch war und der die verhüllende Trauer noch einen besondern Reiz verlieh. Dennoch kam es nicht weiter als zu einer gewissen gefallsamen Unnäherung zwischen Fränz und dem Amtsverweser, denn beide hüteten sich in Betracht der Umstände vor jeder auszgesprochenen Zuneigung. Was Wunder, daß unter solchen Verzhältnissen die Untersuchung gegen Diethelm nur mangelhaft geshältnissen die Untersuchung gegen Diethelm nur mangelhaft geshältnissen die Untersuchung degen Diethelm nur mangelhaft ershielt, nützte nicht mehr viel, und der Richter versuchte nun selbst, den rechten Hafen zu sinden.

In ber Wohnstube ber Bostmeisterin war große Trauer, als ber Amtsverweser seine Bersetzung nach einem vielbesuchten Badeort ankündigte. Als er bald Abschied nahm, reichte ihm Franz mit einem vielsagenden Blid die Hand; der Amtsverweser bot nun auch Martha die Abschiedshand, sie reichte sie und spürte dabei mächtig ein Juden in der Hand, über das sie seit

Wochen schon oft geklagt hatte.

Franz war nun selbst damit einverstanden, daß man von der Gasttafel wegblieb, sie war ungewöhnlich viel still und sinnend; sie sang oft still vor sich hin und unterbrack sich dann plöglich, wenn sie dachte, in welcher Lage sie war. Die Mutter ermahnte sie nun selbst oft, zur Wirtin hinabzugehen, während sie einsam spann.

Gines Tages fam Frang atemlos in bas Bimmer gefturgt.

"Mutter," schrie sie, "Mutter, er ift ba!"
"Ber? Um Gotteswillen, ber Bater?"

"Ja, ber Bater," feuchte Franz und wollte sich eben wieder umwenden, um dem Kommenden entgegen zu gehen, als die Mutter mit einem Schrei vom Stuhl auf den Boden siel. Sie beugte sich über sie, als Diethelm eintrat, und kaum hatte er mit seiner tlangvollen Stimme die Worte gesprochen: "Was ist der Mutter?" als die Ohnmächtige die Augen ausschlug und in ein frampshaftes Weinen und Lachen ausbrach, daß Diethelm mit zitternden händen dastand und gar nicht wußte, was er thun sollte; er suhr seiner Frau mit der hand über das Ge-

sicht, und sie faste seine Sand und hielt sie fest an ben Mund und konnte noch immer nicht sprechen.

"Martha, ich bin frei," sagte Diethefm, sie aufrichtend, "nimm dich zusammen und sei froh. Es ist ja alles wieder gut." Martha hielt immer noch seine Hand sest, und das erste

Wort, das sie sprach, mar:

"Alles, was ich auf dem Leib trage, schenke ich einer armen Frau und meinen Mantel auch, und ich will Gutes thun an der ganzen Welt. Komm, Diethelm, fomm, weißt, was wir thun wollen? Wir wollen jest gleich in die Kirch' gehen, fomm, Franz, fomm."

"Du bist jett so schwach, laß es auf ein andermal."

"Nein, nein, jest gleich, ich bin nicht schwach, es hat mich nur so angewandelt. Ich bitt' dich, folg' mir jest, ich will bir

auch in allem folgen, mas bu willft."

Diethelm mußte willfahren und mit seiner Frau in die Kirche geben. Es schauerte ihn und durchsuhr ihn eiskalt, als er in die hohe Halle eintrat; er warf sich mit seiner Frau vor dem Altar nieder und bat Gott, ihn auf dieser Welt um seiner

Frau und feines Rindes willen zu verschonen.

Als sie aus der Kirche traten, wo sich viel Menschen versammelt hatten, schenkte Martha sogleich einer armen alten Frau ihren Mantel und gab nicht nach, daß sie den Mantel nur noch bis zur Post behalten möge. Diese Schenkung, sowie der aufsfallende Kirchgang überhaupt, verbreitete sich schnell, und Dietzhelm hörte schon auf seinem Heimweg davon reden; viele Mensichen, die er starr ansah, zogen den Hut vor ihm ab, und er sah, daß er neue Ehre gewonnen habe, er war entschlossen, sie zu behaupten.

Als sie aus der Kirche zurückgekehrt waren und die Glückwünschenden sich entfernt hatten, saß Diethelm lange am Tisch, auf den er die Arme gestemmt und den Kopf in die Hände gedrückt hatte, und als ihn Martha bei der Hand saßte, schaute er zu ihr auf, und große Thränen rollten über seine Backen. Zum erstenmal in ihrem Leben sah Martha ihren Diethelm weinen, sie schrie laut auf, er aber beruhigte sie, und es war die volle Bahrheit, als er ihr sagte, daß diese Thränen ihn

erfrischt und ihm hellen Muth gegeben hatten.

Martha drängte, daß man noch heute heim nach Buchens berg zurückehre; Diethelm sah sie traurig an, da sie vom heims kehren sprach, wo waren sie daheim? Er fragte nach seinen Rappen, und als er hörte, daß sie in Buchenberg stünden, blieb er fest dabei, erst morgen abzureisen; er schickte sogleich einen Boten nach seinen Pferben, bas war bas einzige, mas ihm lebendig von seiner früheren Sabe verblieben war, und mit ihnen wollte er stolz in Buchenberg einziehen.

### Ginundzwanzigstes Rapitel.

Nabezu zwei Monate batte Diethelm im Gefängniffe gefeffen, es hatte mehrmals getaut, aber auch immer wieber frifchen Schnee gelegt, und beute mar ein heller, maßig falter, echter Schlittentag. Diethelm batte fich gewundert, daß nicht ber Better felber das Fuhrwert gebracht, fondern einen Anccht mit bemfelben geschickt hatte. Die Rappen ichienen ihren Berrn nicht mehr zu tennen, fie fentten die Ropfe, fo febr auch Dietbelm fie flaischte, mit ihnen sprach und ihnen falgbestreutes Brot vorhielt, fie hatten eben jenen gejagten Brandabend noch nicht vergeffen und fpurten ihn noch immer. Diethelm bachte, baß alle Welt verändert fei, und gewiß maren alle Saufer verschloffen, und niemand brangte fich ju thm und reichte ihm die Sand, nicht einmal ber Better mar gefommen, ihn abzuholen. Die Menschen find alle falich wie Galgenholz, fie tlagen und trächzen um einen Toten, und wenn er ploglich wiedertame, fie maren voll Born auf ibn, weil er fie um ibr Mitleid betrogen. Co bachte Diethelm, als er mit ber Bolfsichur angethan auf bem Bordersite saß und die Pferde lentte, hinter ihm sagen die Mutter und Frang. Dietbelm nahm sich vor, nur noch einmal nach Buchenberg gurudgutehren, allen feine Berachtung gu zeigen und fie badurch ju guchtigen, baß er ben Ort auf emig verließ, fie maren es nicht mert, einen Mitburger gu haben wie er. Er überlegte ploglich, baß eig ntlich niemand in Buchenberg fei, bei dem es ihm der Mübe wert mar, mas er von ihm dente; fie follten aber einsehen, wer er mar, wenn er nicht mehr in ihrer Mitte fei. Es that ihm nur leid, bag er nicht eine wirkliche Rache an ihnen nehmen tonne, der Better por allem aber follte es bugen, feine Sppothet mar gefündigt.

Während er aber noch ben Rackegedanken nachbing, erhob sich in ihm plötlich der Zweifel, ob er ihnen Folge leisten durfe. Bohl war die ganze Welt sein Feind, aber er durste ihr nicht zeigen, daß eine Beränderung mit ihm vorgegangen sei, und wenn alles stechende Blicke auf ihn richtete, so war es doch tlüger, zu thun, als ob man das nicht bemerke — falsch sein

gegen die falichen Menschen, das ift das Beste, um unversebens ihnen bie Gurgel zuzudruden; aber auch bas muß vorsichtig und idlau geicheben.

Sin und ber warf ca Diethelm in Gedanken, denn fo arawöhnisch gegen sich und gegen die Welt ist ein Berg, das Arges in sich verborgen begt.

Gine Strede ab von der kalten Serberge, Unterthailfingen gu, faate Frang:

"Bater, ich bor' Musit den Berg berauf, horchet, sie kommt

näber. Was ift bas?"

Auch Diethelm borte es, das Leitseil schwankte bin und

ber, so gitterten seine Sande, er faßte es straff.

"Ich mein' immer," fagte die Mutter mit verklärtem Untlit, "es sei alles nur ein Traum gewesen. D, bas war' boch prachtig, wenn unser haus noch stünde, und alles war' nicht wahr."

"Weibergeschwät, es ift alles mahr, ftill!" fagte Diethelm zornig; die Kälte, die er immer innerlich spürte, fast wie einen gefrornen Bunkt, fo febr er fich äußerlich erwärmte, rann ibm jest wieder durch Mark und Bein. Er bielt an und trank einen mächtigen Bug Beidelbeergeift. Die Mufit tam immer naber. Man sab jest einen großen Trupp Reiter, und einer ritt im Galopp vorauf nach Diethelm gu, fehrte aber bald wieder um und ordnete die Zurückgebliebenen buben und drüben an der Straße zu Spalier.

Was follte das fein? Sollte Diethelm wieder gefangen genommen werden? Aber wozu war dann die Musit? Die Rappen, von den Klangen erweckt, hoben die Röpfe boch und

rannten wiebernd bapon.

Frang hatte das beste weitsichtige Auge, sie erkannte bald ben Better Waldhornwirt, der nun ein wirklicher Trompeter war; auch andere Buchenberger erkannte fie, und Diethelm übergoß es wieder abwechselnd flammend beiß und schauerlich talt.

Dort, genau an der Stelle, wo im Commer die Deichsel gebrochen mar, bort scholl Diethelm ein Trompetentusch und hundertstimmiges Soch entgegen. Alles, mas in Buchenberg beritten war, und eine große Anzahl von Unterthailfingen, die sich dazu gesellt hatten, bielt Dicthelm einen feierlichen sogenannten Gegenritt und holte ihn im Triumphe ein. Diethelm fand nicht Worte, seiner Empfindung Luft zu machen; es bedurfte deffen aber auch nicht, benn unter beständigem Hochrufen und Trompetenblasen und Beitschenknallen setzte sich ber Zug alsbald in Bewegung. Die Mutter weinte, und Frang fab mit froblodenben Augen drein, mahrend Diethelm mit besonderer Sorafalt die

Rappen lentte; es war fein einziges Denken, daß in dem Wirrwarr kein Unglud geschehe, das alle Freude in Leid verkehre.

Wie war Diethelm fo ploplich verandert; er, ber noch vor wenigen Stunden bittern Groll und haß gegen seine Mitburger in fich gemockt hatte

in sich erweckt hatte.

In Unterthailfingen standen alle Leute am Fenster und auf den Straßen und grüßten. Un der Gemarkung von Buchenberg hielt neben einem Schlitten der Gemeinderat und Bürgerausschuß und begrüßte Diethelm.

"Bo ift ber Schultheiß?" fragte Diethelm. Der Obmann bes Burgerausschuffes erwiderte, bag ber Schultheiß ichon por

vier Wochen gestorben fei.

Der Gemeinderatsschlitten fuhr hinter dem Diethelms drein. Un der Unhöhe, wo einst Diethelms haus gestanden und jest nur noch verschneite Trümmer sich zeigten, bogen die Nappen plöglich um, und Diethelm wurde an den straffen Zügeln fast vom Schlitten gerissen, aber der Vetter hatte dies wohl voraussgesehen; er war zur Seite der Nappen geritten und drängte sie

auf den Doriweg.

Nun erst im Dorfe ging das hodrusen von neuem an, die Kinder schrieen mit, und die Weiber schlugen vor Freude weinend die hände zusammen. Um hause des alten Schäferle wurde plöglich der Schlitten Dicthelms gestellt, der Bahauf war wie wütend an die Köpse der Pserde hinausgesprungen und ließ sie micht vom Plage, die ihm ein Reiter mit der Beitsche eines überhieb, daß er winselnd davonjagte. Drinnen in der niedern Stube, die Stirne an die Fensterscheiben gedrückt, stand der alte Schäferle, und aus seinem zersallenen Antlisse sprach kummer und Klage, daß man einen Mann wie Diethelm wie einen alles beglückenden helden einholte. Diethelm sah nur einen Augensbild unwillkürlich hinuber, und Martha grüßte den so schwer betrossenen Trauernden, dieser aber blieb starr und bewegungsslos. Weiter ging der Zug und ordnete sich noch einmal unter Trompetens und Jubelschall.

Alls Diethelm am Waldhorn absteigen wollte, stellte fich ber Wirt neben ibn und hielt ihn auf bem Schlitten. Er hatte als diensteistiger Marschall biefe Hulbigungen angeordnet und

verlangte nun auch deren richtigen Berlauf.

"Ihr musset ein paar Worte reden," lispelte er Diethelm zu und rief dann laut: "Ruhe! Stille! der Herr Diethelm will reden."

"Liebe Freunde und Mitbürger!" begann Diethelm, und nochmals wurde Rube geboten, worauf er wiederholte: "Liebe Freunde und Mitbürger! Ich danke euch von ganzem Herzen für die Ehre und Liebe, die ihr mir erweist, ich werde sie euch nie vergessen, obzwar ich sie nicht verdiene. Was hab' ich denn Großes gethan? Ich bin kein Brandstifter, kein Mordbrenner, das ist alles. Mein Chrenname steht wieder rein da. Ich will hossen, daß ihr mich einstmals ebenso mit Ehren hinaustraget, wenn man mir ein eigen Haus anmißt. Haltet sest."

Dieser Gedanke schien Diethelm so zu übermannen, daß seine Stimme zitterte, der Better aber neben ihm brummte: "Wie kommen die Rüben in den Sad?" und Diethelm sette

noch hinzu:

"Ich dant' euch, ich dant' euch viel taufendmal." Diethelm hielt inne, aber der Better drängte wieder:

"Noch mas, so tann's nicht aus sein, saget noch was,"

und Diethelm fuhr fort:

"Biele von euch haben gehört, was man mich angeflagt hat, aber meine Freisprechung ist hinter verschlossenen Thüren vor sich gegangen. Freut euch, daß das bald ein Ende hat, wir bekommen das Schwurgericht, wo wir selber richten und alles össentlich."

Diethelm hielt wieder inne und wollte absteigen, aber der Better ließ ihn nicht vom Plate und drängte: "Das ist nicht genug, ladet sie wenigstens zu einem Trunk ein." Diethelm sühlte, daß er jetzt keine Schmauserei halten konnte, es war schon zu erdrückend viel an dem Geschehenen, er schloß daher: "In vier Wochen halt' ich meiner Bruderstochter hier Hochzeit, ich lad' euch heute alle dazu ein auf meine Kosten. Nochmals sage ich euch meinen herzlichen Dank."

Diethelm drängte den Better fast zu Boden, als er abstieg. Unter den Reitern zeigte sich aber eine offenbare Mißstimmung. Es geht im Großen wie im Kleinen so, ein verssprochener Zufunsistrunk macht eher verdrossen als lustig, wer weiß, was dann ist, wenn die versprochene Zeit kommt; man will eben trinken, wenn Gemüt und Zunge einmal dazu vorsbereitet sind, heute, eben jett, und da hilft eine noch so sichere Bertröstung auf kommende Tage nichts.

Der Better sah schon, daß er etwas auf seine Kappe nehmen mußte, er war der nachträglichen Bestätigung sicher; er sagte daher jedem Einzelnen, daß es bei der hochzeitseinladung verbleibe, daß aber heute jeder ein halbmaß Bein auf Diethelms Kosten trinken könne, er habe das nur nicht laut sagen wollen,

weil er glaube, es ichidt fich nicht.

Nun war doch eine mäßige Beruhigung hergestellt, und im

Waldhorn ging's boch ber in Schmausen und Unterredungen. Die eine halbmaß jog Rameraden nach, und der Better hatte nichts babei verloren, wenn er die Schentung wirtlich auf feine Rappe genommen hatte. Diethelm faß indeffen in ber obern Stube und hielt beibe Bande vors Geficht, die Augen brannten ibm, aber weinen fonnte er nicht. Mitten unter dem Chrenjubel, ber ihn neu ins Leben gurudführte, fonnte er ben Gebanten nicht los werden, daß das ein Leichenbegangnis mare, sein eigenes, er war scheintot, und er konnte nicht aufschreien: ihr begrabt einen Mann, ber lebt, nein, ihr begrüßt unter ben Lebenden einen Toten. hirnverwirrend brang es auf ihn ein, und er meinte, er sei wahnsinnig, er hätte gerne gesprochen, um vor sich selber sicher zu werden, wie er sei, aber der Lärm war jo groß und Fahren und Reiten fo wild. Darum freute er sich anfanas, als er seine eigene Rebe vernahm, die so flug mar, aber mitten in dieselbe fprang ihm unversebens der Todes: gebante, und wie ein fester Stern, ber aus ber Irre führt, erschien plöglich die Unrufung des Schwurgerichtes. Und doch war Diethelm eigentlich froh, bag bies noch nicht eingerichtet war.

Jest zum erstenmal fühlte Diethelm gang beutlich, wie ein Scheinleben gewiß nicht minder gräßlich ift, als ein Scheine tob, aber er war entschlossen, ihm mit startem Willensmut zu

tropen.

Die ganze Gemeindevertretung trat bald bei ihm ein, und ber Obmann frug Diethelm geradezu, ob es wahr sei, daß er, wie der Waldhornwirt gesagt, vom Dorse wegziehen wolle.

Diethelm gab ausweichenden Bescheid, benn er erfannte plöglich, daß die Ehrenbezeigung nicht pure Suldigung mar; man wollte ibn mit seinem Bermogen im Dorfe feffeln. Der Dbmann erflärte, bag man mit ber Schultheißenwahl auf ibn gewarter habe, er werde einstimmig gewählt, wenn er willfahre. Diethelm machte noch einige icheinbare Widersprüche, daß er jest ju viel mit Ordnung feiner Angelegenheiten zu thun habe u. dgl.; auf vieles Bureden gab er indes nach, er fühlte boch erft im Dorfe und jo zu fagen in ben niederen Stuben recht beutlich das Dag feiner Größe, und ihn erquidte der Gedante, nun ein festes Ehrenamt zu betleiden, bei beffen jedesmaliger Benennung ibm stets flar por Augen liegen mußte, in welchem Unsehen er stand und wie fein Dlatel an ihm hafte. Er bedurfte beffen jest doppelt, benn feitdem er wieder ins Dorf gurudgefehrt mar, fühlte er sich so bang, als ob ein Gespenst ihm auf bem Raden fibe und ihn bei allen Chrenbezeigungen auslache und heimlich mide und quale. Und boch wollte er erft, wenn alles vergeffen

war und seine Frang sich verheiratet hatte, das Dorf verlassen;

vorber erschien es ihm verdächtig.

Ein großer Saufe Geld, wie ihn bar das Dorf noch nie gesehen hatte, tam andern Tages an, es war die volle Berficherungesumme für die Fahrnis. Der überbringende Raufmann Babler mar voll Unterwürfigteit gegen Diethelm und empfahl fich ihm zu jeglicher Vermittelung. Nun ging es an ein Abwickeln ber Schulden und zwischen binein an Uebernahme ber Erbicaft vom Kohlenhof, und im Baldborn mar allzeit ein reges Leben. Das Baus felbit, das in ber Staatsbrandtaffe verfichert mar, wurde erft gur Balfte bei Beginn und gur andern Balfte bei Bollenbung bes Biederausbaues bezahlt. Diethelm ließ ichon im Winter Steine brechen und fabren und verschaffte bem Dorf und der gangen Umgegend gesegneten Berdienst in einer sonst tablen Zeit; aber weder er felbst noch Martha besuchten je die Brandstätte, nur Frang mar mehrmals bort gemefen. Es ichien alles wohl zu geben, nur Martha flagte viel über das Leiden in ihrer rechten Sand; Die Mittel des oft berbeigerufenen Urztes verschlugen nicht, ber Daumen, Beige- und Mittelfinger maren wie abgestorben, leichenhaften Ansehens. Der Urgt behauptete, Diese Finger seien durch ju eifriges Spinnen mit der Spindel abgetotet, und Diethelm bestätigte, baß ihm feine Mutter oft ergablt habe, Spindeln feien giftig; aber feine Frau habe nie nachgegeben und am Radden fpinnen lernen wollen. Er flagte nun auch, nachdem er Frau und Tochter fortgeschickt, sein eigen Leid, wie es ihm stets mitten im Rörper so falt sei und es ihn innerlich stets friere, wenn er am Dien site und fast verbrate. Der Urgt bedeutete, daß das vielleicht ein innerlicher Rheu: matismus fei und daß es fich gerade schicke, Frau Martha muffe im nachsten Commer nach einem warmen Babe und ber Berr Diethelm auch."

Als Diethelm Diese Botschaft seiner Frau verkundete,

jagte fie:

"Der Dofter versteht mein Uebel nicht, aber ich versteh's. Sei nur nicht bos, ich muß es aber doch zu einem Menschen sagen; gud, mir sind just die drei Finger abgestorben, mit benen ich einen falschen Gid geschworen hatt', wenn ich hatt' schwören muffen."

"Du? Bo benn?"

"Ich hatt' vor Gericht geschworen, daß nie vom Ungunden zwischen uns die Rede gewesen ist, ich hab' gemeint, ich bring' bich bamit in Ungelegenheiten, wenn ich's sag."

"Dummes Zeug, das hättst du wohl auch mit einem Gid

sagen können, ich hab' noch ganz andere Sachen zu Boben geschlagen," polterte Diethelm; als er aber bas schmerzzuckende Antlit seiner Frau sah, sette er begütigend hinzu: "Red' dir nur nichts ein von einem salschen Sid, du hast ja gar nicht geschworen, und bättest du auch, wär's auch nicht salsch gewesen, du hast ja bloß etwas verschwiegen, und wenn alle Menschen, die falsche Side geschworen haben, tote Finger betämen, es gab' wenige, die eine Prise nehmen könnten."

Martha ichwieg, ein ichwerer Gedante stieg in ihr auf, ben fie aber mit aller Macht bannte. Wie verwildert, wie jähzornig

und bald wieder jo viel alleinredend mar ihr Mann!

Mehr als je standen diese Menschen in Reichtum und Uebersluß, aber Kummer und Schmerz verließ sie nie — Martha
konnte nichts mehr arbeiten und wurde immer trübsinniger,
tagelang saß sie in sich zusammengekauert und betrachtete stieren Blides die toten Finger an ihrer rechten Hand; nur Franz war glücklich, zumal da sie borte, daß man im Sommer nach dem Bade reiste, und zwar gerade nach dem Orte, wohin der Umtsverweser versett war.

Martha hatte insgeheim und durch britte hand bem alten Schäferle manche Gabe zukommen laffen, aber er wies alles zurud; er war den ganzen Tag beim Abraumen bes Schutes und suchte nach den Gebeinen seines Schnes, von denen er nichts fand, als den halbverbrannten Schädel und ein Stück

des Oberarmes.

Martha magte es eines Abends, ben verlaffenen Mann aufzusuchen.

"Ich will nichts von Gud," rief ber alte Schaferle ber

Eintretenden entgegen.

"Aber ich will mas von dir," entgegnete Martha, "da fieb,

was ich für tote Finger hab'. Du mußt mir helfen."

Der alte Schäferle, bessen geheime Kunst aufgesordert war, die er an seinem Vater, an Freund und Feind zu üben versprochen hatte, näherte sich, wenn auch langsam, betrachtete die Hand lange, hauchte dreimal darauf und murmelte dabei unverständliche Worte. Martha bewegte schon die Finger besser auf und zu, und der Schäferle sagte:

"Der hund ba, ber Bafauf, fann Guch helfen. Laffet

ibn nur bei Euch im Bett ichlafen."

Martha wehrte sich gegen dieses Mittel, gerade der Hund bes verbrannten Medard war ihr ein Schrecken, und sie bachte nicht, daß ein anderer furzhaariger ebenso dienlich gewesen ware; sie verstand sich eher zu ben andern Mitteln, die darin

bestanden, Turteltauben im Zimmer zu halten und im Neumond drei Blutstropfen aus den drei Fingern auf Baumwolle aufzufangen und solde in eine junge ab dem Wege stehende Weide

einzuspunden.

In der That murde Martha von nun an viel belebter und beiterer, und fie riet oft ihrem Manne, wegen feines Frostelns ben alten Schäferle zu befragen, ja, fie befragte biefen von felbit über den Kall: aber ber alte Schäferle, ber mußte, wem es galt, behauptete, nicht helfen zu können, bevor der Mann felber zu ihm fame. Diethelm aber wollte fich nicht dazu versteben, und wenn ihn feine Frau über feine unruhigen Nachte ausfragte, redete er ihr ein, das viele Geld im Sause mache ihm bange; er durfte ihr ja nicht fagen, wie nicht die Sicherung feines Geldes, sondern die Wahrung seines Geheimnisses ihn oft in ber Nacht aufschreckte, und wie es ihm oft war, als hörte er Beitschenknallen, Wagenraffeln, und als famen plöglich die Safder, um ihn aufs neue einzufangen. Jedesmal in ber Nacht, wenn ber Gilmagen durch das Dorf fuhr, erwachte er; er hoffte, wieder Rube zu finden, wenn er aus bem larmenden Dorfe weg fei und wieder auf feinem ftillen Berge wohnte.

## Zweinndzwanzigstes Rapitel.

Un der Hochzeit des jungen Kübler mit der Bruderstochter Diethelms, die dieser reichlich ausstattete, zeigte sich, was die berittene Mannschaft zweier Dörfer verprassen fann, und noch dazu, wenn es auf fremde Kosten geht; dem Diethelm war nichts zu viel, und er ermunterte noch jeglichen zu Essen und Trinken. Das Faß Uhlbacher wurde richtig ausgetrunken, und Diethelm, dem der Urzt seinen Leibwein verboten hatte, machte beute eine Ausnahme und half wacer mit, denn er verband mit diesem Tage noch ein zweites Fest.

Seit acht Tagen war Munde vom Militär heimgekehrt, er war frei und batte nur noch drei Jahre die gewöhnlichen Herbstsübungen mitzumachen. Da Diethelm Schultheiß geworden war, mußte ihm Munde seinen Urlaubspaß übergeben; er wartete ab, dis Diethelm mit dem Gemeinderat auf dem Nathaus war, übergab dort das Schriftliche, ohne aufzuschauen, und nannte ihn stets "Herr Schultheiß". Diethelm bielt gerade ein Unschreiben vom Umte in der Hand, als Munde eintrat und sprach. Von

bestigem Schred erfaßt, starrte er eine Weile hinein in das Bapier, auf dem die Buchstaben seltjam in einander frochen. Der Klang der Bruderstimme hatte Diethelm mächtig erschüttert. Die Einbildungskrast fann sich zu Leid und Freud das ganze Wesen und Gehaben eines Berstorbenen in die lebendige Erinnerung stellen, eines aber vermag sie nicht aus sich zu erwecken: es ist der Klang der Stimme des Abgeschiedenen, nur ein Ion von außen rust ihn wach. Und wie jest Diethelm die Bruderstimme börte, drang sie ibm ins herz, so daß plößlich alles Berborgene und gewaltsam Zurückgedrängte vor ihm stand.

Diethelm faßte fich und iprach endlich, bas Papier nieber- legend und fich jurudlebnenb:

"Bas willft du jest anfangen, Munde?"

"Ich werd icon feben," antwortete Munde und grußte folbatenmäßig. Diethelm aber rief ihm noch nach:

"Komm zu mir ins Waldborn, Munde, ich hab' bir was

Gutes ju fagen."

"Das Gescheiteste war', du gabst ihm dein' Franz," sagte ber Schmied hinter dem Weggegangenen, "sie haben sich von je gern gehabt, und es schickt sich grad für dich, einem, der nichts bat, deine Tochter zu geben, und einen braveren und schöneren

Tochtermann fannst bu nicht friegen."

Diethelm schwieg und nahm die Gemeindeverhandlungen wieder auf. Am Mittage erzählte er seiner Frau, daß er den Munde herbestellt habe, und es sei wohl möglich, daß er seinen Borsatz aussühre und ihm die Fränz gebe. Martha war glückselig mit diesem Borhaben und sagte, daß dann gewiß wieder alles gut werde und daß auch die Seele des verstorbenen Medard Ruhe haben werde, wenn sein liebster Bunsch erfüllt sei. Dietzhelm nickte sufrieden, aber drei Tage lang ließ sich Munde nicht sehm nickte sufrieden, aber drei Tage lang ließ sich Munde nicht sehm nicht sufrieden, aber drei Born gegen ihn und verbot Frau und Tochter, ein Bort "mit dem Bettelbuben" zu reden. In sich aber überbachte er, daß es wohl flüger sei, dem Munde die Fränz nicht zu geben, diese Großmuth konnte leicht verdächtig erscheinen und als Gewissensätzt gebeutet werden; dennoch mutete ihn der Gedanke einer Sühne in Ersüllung des Berzsprechens gegen den Toten tröstlich an. "Dann ist za nichts geschehen — sagte er sich — als ein paar Jahre verkürzt, und daß hätte sich der Medard gern gesallen lassen für daß, was seinem Bruder zukommt, er hat ihn ja immer so gern gehabt." Ueberdem war es Diethelm unerträglich, daß noch irgend ein Mensch außer dem altersschwachen Mann an seine Schuld glaubte.

Solange noch ein folder Menich auf der Welt lebte, meinte er feine Rube gu finden.

Munde batte feinem Bater ergablt, wie gutraulich Diethelm

gegen ibn auf dem Rathaus gemesen.

"Ich weiß, mas er vorhat," fagte ber alte Schaferle, "er will bir feine Frang geben."

"Bater, was machet Ihr?" rief Munde hochentflammt.

"Rannft bich brauf verlaffen," fuhr ber alte Schäfeile ge-

laffen fort, "er will fich lostaufen."

Munde mußte aber und abermals hören, wie unerschüttert ber Bater an die Schuld Diethelms glaubte, er wehrte fich mit aller Macht bagegen, aber ber Bater blieb ftandhaft und fagte:

"Db er Blutschuld auf fich hat, weiß ich nicht gewiß, aber fo gewiß als ber himmel über uns ift und nichts auf ber Welt verborgen bleibt, hat er mit angegundet. In alten Beiten hat ein Bruder nicht geruht, bis er fur das Blut feines Bruders Rache genommen hat. Kannst du hingehen und die Tochter von dem heiraten? Rein. Beißt mas, tomm her," sagte der alte Schäferle aufstehend, und holte einen Rod aus dem Schrante, von jenen Aleidern, die ihm Medard gur Berbstzeit in der ersten Furcht übergeben hatte, "da, fomm ber, gieb den Rod an und fet' ben hut auf und geh bin gum Diethelm und betracht' bir ibn genau, mas er macht. Du fiehst dem Medard gleich, wie

er por Jahren ausgesehen bat, geh, mach's."

Munde ließ fich nicht dazu bewegen, er faßte ben weißen rotausgeschlagenen Rod bes Bruders und weinte bittere Thranen darauf, indem er dem Bater ergablte, daß auch gegen ihn Medard den Verdacht ausgesprochen und daß er mit einem Schlag ins Beficht von ihm geschieden sei. Dieses lette beson= bers that ihm fo weh, daß er fo grimmgornig von seinem Bruder auf ewig geschieden fei. Munde hatte fein weiches fanftes Bemut bemahrt, und er streichelte ben Rod, als bedte er noch ben, ber ihn einst trug. Drei Tage fampfte Munde einen ichweren Rampf mit fich und mit bem Bater. Der Gebante, Frang zu befigen, entflammte ibn; und wenn er wieder dachte, baß er ewig um ben Mann fein und ihn Bater nennen folle, ber vielleicht am Tobe seines Bruders schuld mar - die Miche bes Brubers lag auf all bem großen Besittum. Aber mas fann Frang bafur? Es ift nur eine alte Dorfgewohnheit, daß bas Rind die Schande erdulden muß, die auf dem Bater rubt, und ift nicht Diethelm freigesprochen und bochgeehrt?

Um dritten Abend, als Munde das Dorf hinaufging, begegnete er Frang, fie reichte ibm froh und innig die Willfommshand, aber es mochte seine ganze Gemütsversaffung zeigen, daß das erste, was Munde sprach, dahint sautete, er musse ihr das Geld wieder geben, das er, ohne zu wissen, bei ihrer Abreise aus der Hauptstadt von ihr genommen habe. Er überreichte ihr das Geld, das er in einem Papiere wohl verwahrt hatte, sie empfing es mit den Worten: "Sonst hast du gar nichts zu sagen?"

Die trot aller Tändeleien und Anknüpfungen nie völlig ersterbene Liebe zu Munde erwachte in ihr, dabei die Erinnerung an jenen Schreckensabend und etwas von der Milbe und Demut, die damals in ihr aufgesproßt war. Nach einer stummen

Baufe fette fie daber bingu:

"Kannst dir denken, wie hart es uns allen zu herzen geht, daß bein Medard dabei verungsüdt ist. Wir sind ja alle zu ihm gewesen, als wenn er das Kind vom Haus wär', und bein Bater hat schweres Herzeleid über uns gebracht."

"Mein Medard hat ihm bas Gleiche gesagt, wie mir.

Weißt wohl?"

"Und du denkst noch daran?" sagte Franz schaudernd. In ihrem Wissen um das Geschehene fühlte sie, daß noch nicht alles gefühnt war, und auch in ihrem Herzen kämpste nun Liebe zu Munde und Furcht vor ihm; sie setzte aber schnell hinzu:

"Mein Bater ist freigesprochen, und es darf niemand mehr so was reben und benten. Sag' das deinem Bater. Es steht

Zuchthaus drauf."

"Auch aufs Denken?" fragte Munde, und Franz erwiderte

unwillig:

"Ich hab' nichts mehr mit dir zu reden, wenn du so bist. Ich glaub' an keinen Menschen mehr, weil auch du schlechte Gedanken hast. D Munde, ich könnt' mir die Augen ausweinen über dich. Ich hab' dich so gern gehabt. Jest darf ich's sagen, es ist ja vorbei."

"Nein, es ist nicht vorbei," rief Munde aufflammend, "ja du hast recht, es ist schlecht, so was zu denken. Gib mir dein' Hand, komm, wir gehen zu deinem Bater, er hat mich kommen heißen. Franz, hast mich benn wirklich noch so gern?"

"Es tommt darauf an, wie du bist. Allem Unschein nach hast du dich verändert. Du hast doch immer so ein gutes

Gemüt gehabt."

"Und ich hab's noch, wenn du mich lieb haft, fomm, Frang, fomm."

Hand in Hand gingen beide in das Waldhorn zu Diethelm.

Jede andere Empfindung wurde bei Franz von dem Triumphe überragt, daß sie den Munde hinter sich drein ziehen könne, wohin sie wolle.

"Haft dich besonnen?" fragte Diethelm nach den ersten

Begrüßungen.

"Auf was?" erwiderte Munde stetternd, indem er schnell umherschaute und vor sich niederblickte. Diethelm ertrug jett seine Stimme schon gleichmutiger und sagte baher achselzuckend:

"Das ist bein' Sach. Ich will bir nur sagen, daß bein . . . bein Medard noch vierzig Gulden Lohn bei mir stehen hat. Kannst sie jeden Tag holen, wenn du was damit anfangen willst."

"Damit kann ich nicht weit springen. Der Herr Schultheiß hat mir ja aber auf bem Rathaus gesagt, daß er mir was Gutes mitzuteilen bat."

"Nun? Ist denn vierzig Gulden nichts? Und zwei Jahr Zins ist auch dabei. Ich will dir's aber nur sagen, ich hab' was anders mit dir vorgehabt, aber du hast dich drei Tage besonnen, bis du zu mir kommen bist, und berweil sich der Gescheite besinnt, besinnt sich der Narr auch."

Munde sah wohl, daß ihn Diethelm schrauben wollte; baran, daß er ihn tief zu demütigen suchte, um ihn dann vielleicht großmütig zu sich zu erheben, dachte er nicht, er sagte daher:

"Ihr wiffet, mas ich bent', Ihr fennet mich ja."

"Ich fenn' dich nimmer. Du bist zwei Jahre Soldat gewesen, da wird der Mensch ein anderer."

"Wen ich damals gern gehabt, hab' ich noch gern."

"Das ist brav. Du haft immer ein gut herz gehabt. Jest muß ich aber da Schreibereien machen. Komm morgen wieder, Munde."

Schon beim Eintritte Mundes hatte sich Franz entfernt, und als biefer jest auch wegging, begleitete ihn die Mutter und

fagte ihm noch auf der Treppe:

"Munde, sei nur heiter. Ich darf nichts sagen, aber glaub' mir, er hat's gut mit dir vor. Komm nur morgen wieder. Es fällt kein Baum auf einen Schlag. Grüß' mir deinen Bater und sag' ihm, es ging' mir viel besser, aber spinnen kann ich noch nicht. Und sieh, daß du von deinem Bater ein Mittel kriegst gegen bose Träume und gegen das Frieren; darfst aber nicht sagen, für wen es ist."

"Für wen ift's denn?"

"Es ist bester, wenn bu's nicht weißt, bann brauchst bu es nicht zu fagen."

Munde wußte es aber jest, und die anfangs tröstliche Zusicherung der Frau Martha hatte einen bittern Nachgeschmack.
Diethelm hatte böse Träume und fror, er war also doch schuldig;
er durste es aber jest nicht mehr sein, gewiß nicht am Tode
Medards. Munde hatte Lust, jeden zu Boden zu schlagen, der
so etwas dachte, und proste mit seinem Bater, der immer darauf zurücksam. Der alte Schäferle hatte bald heraus, wo sein
Munde trot des Berbotes gewesen war, und blieb dabei, daß
Diethelm ihm die Fränz geben wolle und ihn nur zappeln
lasse, um jeden Anschein von sich zu entsernen. Als Munde
wie zusällig um ein Mittel gegen böse Träume und Frost fragte,
froblockte der alte Schäferle:

"So? Hat er auch bose Träume? So ist er boch nicht los, wenn er auch freigesprochen ist." Der Stolz auf seine sympathetische Heilfunst verleitete ihn aber doch zu dem Zusate: "Gegen bose Träume gibt es ein altes untrügliches Mittel: man muß auf einem Schaffell schlafen und vor Schlasengehen Thee von Brennesselmurzel trinken, und gegen Frost gibt es nichts Bessers, als morgens vor Tag sich in Wasser waschen, vor die Sonne im Mittag steht, und drei Stunden, vor die Sonne im Mittag steht, und drei Stunden nacher ohne Ausschnaften Erlenholz sägen, das man im Vollmond

geschlagen hat."

Diethelm war andern Tages viel zuthätiger und herablassender gegen Munde, er saß in seine Wolfsschur gehüllt am Osen und fror heftiger, als je. Er hatte mit Fränz gesprochen, und in der Urt, wie sie einwilligte, den Munde zu heiraten, und dabei das unerhörte Verlangen stellte, daß der Bater bei Lebzeiten sein Besitum ihr abtreten müsse, erkannte er nicht undeutlich, daß sie an seine Schuld glaubte. Er that, als ob er das nicht merkte, und doch fraß es ihm daß Herz ab, daß sein einziges Kind das Schlimmste von ihm dachte. Beim Eintritte Mundes war er rasch aufgestanden und schritt stolz die Etube auf und ab, dann hieß er Munde sich neben ihn setzen und fragte ihn, wie er ein großes Vermögen umwenden und zusammenhalten wollte. Munde gab fröhlichen und zufriedenstellenden Bescheid. Als Diethelm setzt plöglich wieder fror, gab er ihm das Mittel an, das er vom Bater ersahren; Dietzhelm aber suhr stolz auf:

"Ich bin ber Diethelm, ich hab' mein Bauerngeschäft nicht aufgegeben, um Holzhader zu werben. Ich brauch' fein

Mittel."

Munde beging ben Unschid, mindestens die Anwendung bes

Mittels gegen boje Träume anzuraten, aber faum hatte er bas

Wort Schaffell gefagt, als Diethelm laut aufschrie:

"Gin hund und ein Juchs ist bein Bater, ratet ber mir bas, weil er weiß, daß mir so viel hundert Schafe jämmerlich verbrannt find. Aber wer hat dir gesagt, daß ich bos traume?"

"Niemand, ich hab' nur fo davon gesprochen, weil das

beim Frieren ift."

"Bei mir nicht. Ich schlaf' wie ein neugeborenes Kind. Aber, Munde, ich will bir auch gut betten, sag's frei, was du willst," wendete Diethelm, um alles andere vergeffen zu machen.

Munde brachte nun im gludseligen Ueberströmen seine Bitte um Franz vor. Diethelm solle freier Herr bleiben, solang er lebe, er wolle nur die Franz. Diethelm nickte zufrieden, aber plöglich sagte er:

"Ich nehm' gar nichts an, bu hast nichts gesagt, es muß beim alten Brauch bleiben; bein Bater muß für bich freiwerben,

eber geb' ich fein Jawort. Berlag dich drauf."

Das war nun aber ein schwer Stück Arbeit, den alten Schäferle zu diesem Gange zu bewegen, er ließ sich nicht erbitten, weder durch Munde, noch als Frau Martha ihn selber darum anging; er wiederholte stets: Munde könne thun, was er wolle, er selber aber bleibe davon, er thue dem zulieb nicht die Pfeise

aus dem Maul und gehe auch nicht mit zur Sochzeit.

So fam in betrübter Unentschiebenheit die Hochzeit des jungen Kübler heran, aber mitten im Schmausen und Lärmen saßte Diethelm einen andern Gedanken, er überrumpelte Franz mit ihrem unfindlichen Verlangen nach Güterabtretung, und Munde war ihm nicht nur eine Sühne für das Bergangene, sondern auch der bequemste willfährige Tochtermann, der ihn frei schalten ließ. Er verfündete daher plöplich die Verlobung von Franz und Munde, und alles war voll Jubel und Lobpreis über Dietzhelm. Darum half er heute trop ärztlichen Verbotes den Uhlsbacher Ferndigen rein austrinken.

Als man bavon sprach, daß Munde noch drei Jahre Soldat sein mufie, beklagte Diethelm, daß er nicht Landtagsabgeordneter geworden sei, er hätte nicht geruht, bis die verdammte allgemeine Wehrpflicht wieder aufgehoben und das Einsteherwesen hergestellt sei. Wer nichts habe, solle Soldat sein. Die fetten Bauern stimmten mit ein, schimpften und klagten, wie sehr sie ihre Sohne vermißten, und mitten unter Schmausen und Zechen wurde eine Eingabe an die versammelten Stände um Wiederherstellung des

Ginftebermefens aufgesett und unterzeichnet.

# Dreiundzwanzigstes Rapitel.

Diethelm batte auf ben Ubend die Stadtzinkenisten gur Tangmufit bestellt. Diese Menschen mit ihren Trompeten und Bosaunen hatten ihn so oft erschüttert, und nun fah er, daß es teine Engel vom Simmel, fondern nur arme Schlucker mit langgestrecktem und gewundenem Meffingblech maren. Bußte er das auch schon pordem, so that es ihm doch wohl, es so Deutlich vor fich ju haben und die Zinkenisten nach seinem Gelust aufspielen zu lassen, mas er ihnen angab und manchmal fogar vorpfiff. Mitten zwischen ben Tangen mußten fie ihm fogar einmal einen Choral blasen, worüber viele Leute ben Ropf icuttelten und fich entsetten; Diethelm aber ließ an ben Schlußton ichnell einen Tang heften und tangte mit feiner Martha ben Siebensprung wie ein junger Bursch. Es war fpat in ber Nacht, und Diethelm ließ allen Gaften warmen Bewürzwein auftischen, er selber aber stand bald auf, es fehlte ibm noch jemand, und ber mußte berbei; alle Welt follte feiner Ehre voll fein, feiner ausgenommen.

Es war mondhell. In seine Wolfsschur gehüllt, ging Diethelm das Dorf hinaus nach dem Hause des alten Schäferle. Bom Waldhorn herab, das glänzend in die Nacht hineinschimmerte, flangen bisweilen noch verlorene Töne; hier war alles einsam und dunkel. Das Haus des alten Schäferle stand am Ende der sogenannten Lustgasse, die heute mit doppeltem Necht so hieß, denn der Wirdelwind tanzte gar lustig mit dem Schnee und machte sich selbst Musik dazu. Die Hausthür war ossen, Diethelm schritt durch den Haussslur, der zugleich Küche war, in die Stube, auch hier öffnete sich die Thüre, aber niemand regte sich, nur der Pasauf tam still herangeschlichen, und Diethelm sühlte erschreckt die kalte Schnauze an seiner Hand.

"Ift niemand daheim?" rief Diethelm jest laut.

"Ja freilich," ertonte eine dumpfe Stimme. Der alte Schäferle auf ber Bank hinter bem Tische rauchte einsam, und die Pfeife im Mund haltend fuhr er fort:

"Ich weiß, warum der Diethelm kommt, aber er kann

unverrichteter Sache wieder fortgeben."

Diethelm seste sich auf die Bant und redete dem alten Manne zu, seinen einfältigen haß fahren zu lassen und gludlich zu sein mit den Gludlichen.

Der alte Schäferle antwortete nichts, legte bie Pfeise auf ben Tijch, ging nach bem Schrante, brachte einen weißein-

gebundenen Bad und legte ihn auf den Tisch, auf den ein ichräger Mondstreif fiel.

"Wenn du das nimmft, geh' ich mit," fagte er.

"Bas ift's denn ?" fragte Diethelm.

"Mach's auf."

Diethelm öffnete und schrie laut auf, daß der Sund bellte. Er hatte einen Schadel mit halbverbrannten haaren gefaßt.

Der alte Schäferle padte ihn am Urme und rief:

"Da, da leg' deine Hand drauf, das ist mein Medard, da leg' deine Hand drauf und schwör', daß du unschuldig bist an seinem Tode. Schwöre, schwöre, so wahr dir Gott in deiner letten Stunde beistehen mag. Schwöre, und ich will dir Abbitte thun. Red'! Jede Minute, die du schweigst, schreit, daß du doch ein Mordbrenner bist. Medard, sprich du! da ist dein Mund. Schwöre, Diethelm, schwöre!

Diethelm war's, als ob alle Höllengeister ihn umzingelten, seine hand war wie gelähmt, er fonnte sie nicht zurudziehen von dem Totenschadel des Ermordeten, aber plöglich ftieß er

auf, daß der Schadel die Stube hinabtollerte.

"Du bist ein liederlicher Lump. Mich verherest du nicht,"

schrie er, und seine ganze Kraft fehrte wieder.

"Woher hast du diese Cachen? Die Ueberreste Medards muffen ehrlich bearaben werden."

"Nimm sie mit, nimm sie mit, wenn du fannst," fnirschte der alte Schäferle. Diethelm stand auf und sagte mit fester Stimme:

"Ich hab' dir schon einmal gesagt, ich verzeihe dir, du hast deinen ältesten Sohn verloren, ich mache deinen jüngsten glücklich. Ich verzeihe dir. Morgen ordne ich an, daß alles begraben wird; gib acht, daß sich alles wiederfindet, oder du sollst spüren, wer ich bin."

Start auftretend, schritt er hinaus auf die Straße, und als er sich mit der hand über das Gesicht fuhr, merkte er einen Modergeruch. Er wusch sich die hände lange im Schnee.

Im Balbhorn wunderten sich die Leute, wie blaß Dietz helm aussah, und wie er große Gläfer warmen Weines hinabs

ftürzte, als mare es fühles Quellwaffer.

Freude und Trauer folgten sich auf dem Juße. Um andern Tage ließ Diethelm die Ueberreste des Entseelten, die der Vater willig hergab, seierlich begraben, und die Menschen, die Dietzhelm immer als harten Mann gekannt hatten, lobten ihn sehr, weil er bei dem Begräbnisse so heftig weinte.

Die volle Rraft mar wieder über Diethelm getommen, er

besuchte die Brandstätte und ordnete den Bau und suhr oft mit seinen Rappen über Land. Draußen fühlte er sich erst recht wohl. Zwar blieb es eine Widrigkeit, daß er von jedem neu Begegnenden eine Beileidsbezeigung anhören und darauf mit einer schmerzvollen Miene, oder auch mit einem Ausruf der Trauer dankend erwidern mußte; war aber dies vorüber, hatte man hin und her den Heuchlerzoll bezahlt, dann überließ man sich ohne Scheu der Freude und dem Glückwunsche. Diese immer wiederkehrende Wahrnehmung, wie lügnerisch die ganze Weltsei, da man Mitleid darlegte, wo man klagen auspreste, wo man Freude vermuten mußte, dieses ganze jämmerliche Possenspiel war für Diethelm fast ein Labsal. Es war ihm recht, daß die ganze Welt schlecht war und es keinen ehrlichen Mensschen gibt.

Die gange Belt verachten, das ift im Bauernrod wie in ber Gala Uniform das beste Mittel, um nicht gur richtigen

Schätzung seines eigenen Wertes zu gelangen.

Diethelm gewöhnte sich an das Bewußtsein seines Berbrechens, wie man sich an ein untilgbares förperliches Leiden gewöhnt; anfangs will sich die gesunde Kraft nicht drein fügen, immerdar eine Behinderung zu sinden, nach und nach aber setzt sie sich damit zurecht. Wir sind allzumal gebrechlich und sündehaft, das lernt der Stolz der übermütigen Kraft einsehen, und es fragt sich nur noch um das Maß des notwendigen Mangels.

Während Diethelm fich draußen tummelte, mar Munde daheim viel beschäftigt und viel bewegt. Er war gerade in entgegengesetter und boch nicht unähnlicher Lage wie Diethelm. Jebermann gludwunschte ibm ju feiner fo überaus gunftigen Lebenswendung, und er wollte diese gutherzige Freude der Menschen nicht dadurch stören, daß er ihnen sagte, wie tief er den gräßlichen Tod seines Bruders betraure, und daß ein fo schwarzer Fleck auf seinem Undenken rube; er glaubte, bas nicht aussprechen zu durfen, daß er, wie der Bater ihm täglich porhielt, aus der Afche feines Bruders fich fein Glud erbaue. Munde war ein feltsamer Bräutigam ; es freute ihn, daß Dietbelm wieder von Auswanderern ein ftattliches Bauerngut gu= fammentaufte, aber wenn er Diethelm bann fo im Gelbe mublen fab, war es ihm oft, als muffe er aus einer Verzauberung über alle Berge entfliehen, und ihm schauderte vor jedem Kreuzer, den er davon in die Hand nahm, als könnte er sich plöglich in brennende Rohle verwandeln. Er half den Bau leiten. Im Frühlingstauen, das jest begann, wurden die Grundmauern

gegraben, und es schien in der That, daß Diethelm nicht prahlte,

wenn er fagte, daß er ein fleines Schloß baue.

Benn Diethelm über Land fuhr, spannte ihm Munde ein, hielt ihm oft eine Stunde lang die Pferde vor bem Saufe und benahm fich überhaupt wie ein Rnecht, nicht aber wie ber Cohn bes Saufes. Darüber hatte er viel bei Frang auszustehen, die jest die gange Scharfe ihres Befens offenbarte; fie verlangte, daß er fich gegen ben Bater gang anders stelle, der muffe unterducen und durfe nicht mehr den herrn fpielen, das Cach' gebore jest ben jungen Leuten und nicht mehr ben alten; wenn Dlunde nicht den Mut und das Geschick habe, folch ein großes Unwesen in die Sand zu befommen, hatte er davon bleiben follen. Es gab oft die arger: lichften Auftritte gwischen Munde und Frang, und wenn bann Munde das Baffer in den Augen ftand, lachte ibn Frang ichelmisch aus, faßte ihn am Ropfe, tußte ihn wader ab und fagte: "Munde, du hattest follen ein Rlofterfraulein werden, du bist so windelweich; fluch' einmal recht wetterlich, ich glaub's gar nicht, daß du's fannft. Gei frob, daß du nicht in Rrieg tommen bist, du hattest teinen erschoffen. Dlach', fluch' einmal fo recht nibrderlich. Ich hab' bich nachher noch einmal fo lieb." In folder Beise gerrte Frang ihren Munde bin und ber und machte aus ihm, mas fie wollte. Diethelm mar oft jahzornia gegen ibn, weil er die Arbeitsteute beim Baue nicht icharf ge= nug anhielt; nur die Mutter mar stets liebreich und mild gegen ihn und erfreute ibn oft durch Borzeigung ber fconen Mus: fteuer, die fie fur ibn und grang bereiten ließ.

Franz hatte nicht nachgelaffen, bis Munde einmal das Ruhrwert für fich nahm und mit ihr eine Luftfahrt nach der

Stadt machte.

Munde hatte sich nie dazu verstehen wollen. Jest aber ergab sich eine besondere Beranlassung; nicht Diethelm, sondern das junge Brautpaar stand Gevatter bei dem Erstgebornen des

Beugmachers Rübler in G.

Es war ein linder Morgen des ersten Frühlings, als Munde mit seiner Braut dahinsuhr, er hatte an die schwanke Spige der Beitsche und die Messingersen der Pferdezäume rote Bänder geheftet als bescheidene und doch kenntliche Fahnen ihres bräutelichen Glückes. An seinem väterlichen Hause wollte ihm der Bahauf solgen, aber der alte Schäferle pfiss ihm zornig, und er kehrte zu ihm zurück. Munde wußte, daß sein Bater niemand mehr um sich haben wollte, als den hund des verstorbenen Medard, mit dem er oft stundenlang sprach. Munde kümmerte

sich bes nicht mehr und fuhr wohlgemut hinaus in den frühlingsjungen Tag. Die Sonne stand nicht am himmel, nebelhaft verschwommene Wolfen umzogen ihn, und ein leiser Duft woh über den kaum ergrünenden Feldern, daraus sich einzelne Lerchen noch zaghaft zwitschernd emporhoben, um bald wieder niederzusinken.

"Frang, ich freu' mich boch, aber lach' mich nicht aus," sagte Munbe,

"Warum ?"

"Gud, ich kann mir's gar nicht benken, daß das Fuhrwerk mein eigen sein soll und daheim noch so viel, ich mein' immer, es sei nur gelieben, ich bin bei euch zu Gast, und ihr könnet mich morgen sortschieden."

"Du bist ein schrecklich guter, aber auch zum Verzweiseln weichmütiger Mensch. Du bist ein gutes Schaf, aber du mußt anders werden. Wir zwei haben unsern Alten am Bändel, er

merkt wohl, was wir zwei von ihm wissen."
"Meinst du, er hab's wirklich than?"

"Es ist brav von dir, daß du mir's jest ausreden willst," sagte Fränz; "aber ich weiß es nicht von dir allein. Ich sonnt' austreten, wenn ich wollt'. Das weiß er. Und so wirst du doch nicht auf den Kopf gesallen sein, daß du nicht mertst, er hätt' uns nicht zusammen geben, wenn ihm nicht das Gewissen schlagen thät? Wir zwei sind unschuldig. Uns geht's nichts an. Drum mußt du dabei bleiben, daß er vor der Hochzeit alles Vermögen an uns abtreten muß. Es soll ihm nichts abgehen, er ist ja der Vater, aber wir sind die Meisterleut', so muß es sein. Kinder haben nichts darnach zu fragen, woher die Eltern das Sach haben, in zweiter Hand ist es redlich Gut, und es muß ihm auch recht sein, daß er nichts mehr damit zu thun hat."

Die Raben, die im ersten Frühling immer so laut frächzen, slogen über den Weg hin und her, und Munde war's plöglich, als schrien sie Rache und wäre die ganze Welt um ihn verkehrt. Er faßte sich aber und sagte endlich, nachdem er Franz lange an sich hatte hinreden lassen:

"Du willst mir nur die Bunge beben. Es fann nicht fein,

daß du das glaubst."

"Ich erkenn' beine Gutheit wohl," erwiderte Franz, "aber wir zwei brauchen uns nichts vor einander zu verhehlen. Es hat schon mancher Aergeres gethan, als mein Bater, und daß dein Medard verunglückt ist, dafür kann er nicht. Aber dabei bleiben mußt, daß wir die Meisterleut' sind, er ist mit seinem

Großthun imstand und ladet den Wagen noch einmal zu boch.

daß er umidmeißen muß."

Munde hieb gewaltig auf die Pferde ein, als mußten fie ibn idnell an dem Abarunde vorüberführen, in den er plotlich binein fab. Go batte ber alte Schäferle recht, und mar vielleicht das Gräßlichfte mahr?

Sätten fie nicht zu Gevatter fteben muffen, Munde mare vielleicht gleich umgekehrt. Aus allem bem nahm feine Bemuts,

art eine unberechenbare Bendung.

Die Scheidefünstler wiffen zu bestimmen, welche Wirkung ein Stoff auf den andern bervorbringt; welche Wirkung aber ein Mort in fremdem Gemute verursacht, ift nicht fo leicht in ein Beiet zu faffen.

"Das freut mich, du bist nicht so stolz, wie ich glaubt hab'," sagte Munde endlich.

"Barum? Bie meinst?" fragte Franz verwundert. "Benn du stolz warst, hattest du mir das nicht gesagt und hattest mich auf bem Glauben gelaffen, daß mir eine befondere Gnade damit geschieht, des Diethelms Tochtermann gu werden. Aber jest ift mir's fast lieb, daß du mir's gesagt haft. 3ch feh', ich geh' dir über Bater und Mutter, und du haft mich an mir felber gern und willft nichts vor mir voraus."

Frang rieb fich anfangs betroffen die Stirne. Gie hatte mit ihrem lofen Berausplaudern, ftatt bem Bater einen Fallftrid zu legen, fich felber gefeffelt. Gie hatte nicht ben Dut, ju thun, als ob fie alles nur im Epaß geredet, und als fie gulett borte, wie gut der Munde ihre Rede auslegte, bewältigte fie diese Macht ber harmlosen Treuberzigkeit. Der Munde mar boch so ohne Falsch und so seelengut, daß sie ihn in diesem Augenblide mehr liebte als je, und fie gab ihm von felber

einen Ruk.

Munde mar ein finsterer Gevatter von gar nicht bräutlicher Laune, und als ihn ber Geiftliche um ben Namen bes Täuflings fragte, gab er nicht, wie verabredet, ben Diethelms an, fondern rief gitternd: Medard! Er bebte in der Rirche, denn er bachte, daß einst seine eigenen Rinder einen Großvater liebkofen follten, der fo Urges gethan. Beim Taufichmause fchnitt es ibm anfangs in die Seele, ba man ihn als gludlichen Schwiegerschn Diethelms laut pries und ber junge Rubler ihm ein boch aus: brachte, daß er ebenfalls ein Familienfürst werden moge, wie fein Schmäher. Nach und nach - die Suldigung bat allezeit ihren verführerischen Reig - beschwichtigte Munde die Gemiffens: schreie in seinem Innern; jumal er Frang fo überaus gludlich sah. Franz war es gewohnt, sich in den Familien der von ihrem Bater Beglückten preisen und erheben zu lassen, und wie sie Geschenke ausbreitete und alles voll Dank und Lob war, zeigte sie wirklich eine hohe Freude und Gutherzigkeit; sie suchte an sich herum, ob sie nichts mehr zum Verschenken habe, und löste ihre Korallenschnur ab. Unter all dem verworrenen Gestrüppe blühte doch in ihr die Blume wirklicher Milde und Freigebigkeit.

Im Nachhausefahren umarmte Munde seine Franz voll Glückseit, da sie sagte, wie gut sie es doch hätten, da sie so vielen Menschen Gutes thun könnten. Das war jest auch für Munde ein Trost, in dem er zu vergessen suchte, wie

schreckenvoll alles um ibn sei.

Es follte ihm aber nicht gang gelingen.

## Bierundzwanzigftes Rapitel.

Die Landstände hatten gludlich das alte Ginftebermesen wieder hergestellt. Bum großen Pferdemartte, ber alljährlich in der Sauptstadt abgehalten murde, schnallte fich Diethelm eine vollgestopfte Geldgurte um, er wollte fich ein neues Gespann und einen modischen sogenannten Charabant faufen und dann feinen Schwiegersohn vom Militar losmachen. Munde verließ nur ungern jett seinen Bater, ber fast nicht mehr vom Bette herunter fam und zusehends abfiel; der alte Schäferle wollte aber nichts von ihm miffen und fagte immer: "Lag bu uns beide - er meinte fich und den Bagauf - nur allein, geb. bu beiner Bege, sei gludlich, jo gut du's fannst. Du bist jung, bei dir verlohnt sich's noch, der Diebshehler zu sein, ich bin schon zu alt, ich war' ein Narr, wenn ich erft fo fpat anfangen that." Martha versprach, des franten Mannes zu warten, Frang ließ fich nicht bavon abbringen, mit nach ber Sauptstadt gu reifen; was sie einmal wollte, das mußte auch geschehen.

Um Morgen, als Munde tam, schickte sie ihn noch einmal nach Hause, er mußte die neuen Kleider anziehen, die sie nach städtischer Tracht für ihn bestellt hatte. Als er wieder kam, knüpfte sie ihm das Halstuch nochmals anders und sagte dann

frohlodend, sich vor ihn hinstellend.

"Co. Siehst du? so, jest bist ein Mann, der sich seben laffen darf."

Schon beim Einsteigen gab es Streit. Franz behauptete, ein Brautpaar gehöre zusammen und der Bater solle auf den Bordersitz und kutschieren; aber Munde willfahrte ihr nicht, und Franz beruhigte sich erst, als ihr Munde sagte, daß die Herren in der Stadt ost selbst sahren. Draußen vor dem Dorfe gab es abermals Händel. Diethelm wollte, daß Munde die Geldgurte umschnalle, und setzte selbstverräterisch hinzu: "In der Stadt kannst mir sie wieder geben."

"Das leid' ich nicht," schrie Franz, "entweber — ober, entweder behaltet Ihr die ganze Zeit die Geldgurte, oder mein Munde behält sie; er ist nicht Euer Knecht, er ist wenigstens grad so viel wie Ihr. Ihr könnet ja das Geld ins Kutschens

trudle thun."

Das wollte aber Diethelm nicht, sei es, daß er das Kutschentruckle noch scheute, oder daß er sein Geld auch zeigen wollte.

Wo man einkehrte, hatte Franz bei der Unkunft und bei der Ubfahrt noch manchen Zank mit dem Bater und mit Munde. Sie wollte es nicht dulben, daß dieser sich als Knecht benahm, ja, sie weinte vor Zorn, als Munde ihr nicht nachgab, und

sprach oft ftundenlang fein Wort mit ihm.

Im Oberlande war es noch ziemlich rauh und talt, je mehr man aber nach dem Unterlande kam, zeigte sich der wonnige Frühling; man fuhr durch Buchenwälder, die in dem ersten so zarten knospenfeuchten Grün prangten, und bald suhr man zwischen blühenden Obstbäumen, die hüben und drüben am Wege standen; aber in den Herzen der drei Menschen, die da hinssuhen, war Widerstreit und Trübsinn mancher Art. Dazu kam noch, daß es Diethelm nicht lassen konnte, Munde über die Art, wie er die Pserde sührte, zurechtzuweisen, und es gibt vielleicht nichts, was leichter zu Born aufreizt, als ein Dreinsprechen beim Pserdelenken. Benn es einen kleinen "Stich" hinabging, rief Diethelm jedesmal: "Sperr' die Mick und sahr Trab, dreh' noch bessen: Munde ließ es an hestiger Widerrede nicht sehlen, peitsche oft gestissenlich die Pserde und suhr im Zorne in der That ungeschickt, besonders beim Ausweichen, so daß es mehrmals ein Unglück gegeben hätte, wenn ihm Diethelm nicht

<sup>1</sup> Mid nennt man den neuen Erfat des Rabschuhs, wo man vermittelst einer zugedrehten Walze die Käder hemmt. Es ist erfreulich, daß das Bolt die durch das Maschinenwesen eingeschleppten Benennungen sich ersinderisch mundgerecht macht. Das Wort Mid ist eine Zusammenziehung von Mechanique. Wäre es aus der Analogie von Bremse entstanden, müßte es im Oberdeutschen wenigstens Much heißen.

in die Zügel gesahren ware. Franz wartete immer darauf, daß Munde einmal tapfer aufbegehren und die ganze Geschichte hinwerfen werde; als es aber immer nicht geschah, bis sie sich auf die Lippen und murmelte still vor sich hin Schimpsworte auf Munde, die sie hinter seinem Rücken sprach.

Man kehrte in der Hauptstadt im Rautenkranz ein, und Franz war wenigstens einigermaßen zufriedengestellt, als Munde

beim Ubsteigen sagte:

"So, jest beim Heimfahren könnet Ihr kutschieren, Schwäher, nicht um ein Königreich sahr' ich noch einmal so. Komm, Franz, wir zwei wollen zusammenhalten. Weißt noch, wie oft ich da bei dir gewesen bin? Ich freu' mich, grad hier zu zeigen, daß wir doch noch ein Paar geworden sind."

"Siehst jetzt, daß ich recht hab'?" entgegnete Franz, als sie mit ihrem Brautigam allein war, "mit meinem Later tommt tein Tochtermann aus, der ihm nicht den Meister zeigt."

Gie blieb stets bei diesem Gedanten.

Im Rautenkrang mar icon heute ein buntes Gedränge von Menschen in Trachten aus allen Landesgegenden, und da= zwischen fab man Soldaten von allen Waffengattungen, Die fich hier bei Ungehörigen und Befannten gutlich thaten; aber mitten im Bewoge beharrte Die stattliche Rautenwirtin an der Unrichte, wie ein Wels im Strome, und je larmender und unruhiger es um fie ber murde, um fo bedachtsamer und gemeffener erteilte fie ihre Befehle und gablte alles genau nach, was aufgetragen murbe. Dagwischen fand fie immer noch Beit, auf Nachfragen der Gafte bundigen Bescheid zu geben. Als sich Frang mit Munde zu ihr hindurchgedrängt hatte, murde erstere mit besonderer Freundlichkeit bewilltommt. Die Rautenwirtin fagte, daß der Schaffner, mit dem fie damals gefahren fei, Frang nicht genug habe rühmen fonnen, und wie man ihr überhaupt viel Gutes nachsage, daß sie Bater und Mutter jo getreulich pflege. Franz war stolz und hochsahrend, und doch war's ihr beim Lob der Fran Rautenwirtin, als feste man ihr eine Rrone auf. Diese Frau hatte es durch Schweigsamkeit und Burudhaltung babin gebracht, daß icon eine freie Unrede, um wie viel mehr ein Lob von ihr als Chrenschmuck galt, und sammelte sich bier gute Nachrede, so war man beren im ganzen Lande gewiß. Mit feltsamer Befangenheit jagte nun Franz, daß fie mit Munde verlobt fei. Die Rautenwirtin zog nur ein wenig die Brauen ein und sagte: "Das ift ichnell gangen. 3d wünsch' Glud." Dann wendete fie fich um und gab anderen Gaften Beideid.

Munde saß verdrossen bei Franz, die Eifersucht hat einen raschen Scharfblick, er behauptete, Franz schame sich seiner, und durch diesen offenen Ausspruch wurde die noch halb schlummernde

Empfindung der Frang ploglich gewedt.

"Und wenn's war'," sagte sie ausbegehrend, "wenn ich ein Mann war', ich that mir eher die Zung abbeißen, ehe ich einem Mädle sagen that, es kann sich meiner schämen. Aber du, sreizlich, du bist dagestanden wie der Bub, der die Milch verschüttet hat. Ich sag' dir's noch einmal, du mußt ganz anders werden, oder du bringst's dahin, daß ich mich deiner schäm', ja, dahin bringst's, ja, daß du's nur weißt."

Munde behielt nur die ersten Worte der Franz, und er fühlte, daß sie recht habe. Die gereizte Seelenstimmung hat aber etwas wahrhaft Anstedendes. Munde war von Franz gebemütigt worden, und nun mußte er ihr Gleiches entgelten; mit sast schadenfroher Miene sagte er: "Mir hat's für dich einen Stich ins Herz geben, wie die Rautenwirtin dich gelobt hat, daß du so ein gutes Kind gegen deinen Vater bist. Wenn die Leute

wüßten, wie's eigentlich ift . . . "

Fränz knirschte die Zähne übereinander und sah Munde mit einem zermalmenden Blicke an; hätte sie ihn damit in Stücke zerreißen können, sie hätte es gethan. Sie wollte aufteben, aber Munde hielt sie fest und sagte begütigend: "Die Fahrt mit dem ewigen Gezerr hat uns alle miteinander dumm gemacht. Wir wollen gar nichts mehr reden. Ich geh' jest noch vor dem Uppell ein bisse in die Kasern' zu meinen Kameraden. Vergiß alles und dent' gut an mich. Gib mir ein' Hand. So, b'hüt dich Gott."

Munde ging nach der Kaserne. Er war jest ein ganz ans derer Mensch, als vor wenigen Monaten, da er diesen Beg so oft abgeschritten. Zuerst, als ihm der Bater das Erbe der Rache ausdrängen wollte, und dann, als er von Diethelm das Erbe des Berbrechens überkam, war in sein träumerisches, still umstriedetes Besen eine gewaltige Gärung gekommen, er war zaghafter und trastloser als je. Er war überhaupt nicht geschaffen, sich mit selter Hand ein Schleg dat zu bereiten: von Kindheit auf war Medard sein Führer und Natgeber in allem, als Hirte führte er ein sast gedankuloses Leben, pseisend und rauchend, und als er Soldat wurde, brachte auch dies keine bedeutsame Bandlung in ihm hervor; er war anstellig und pünktlich, als stiller, allzeit wohlgemuter Bursch besiebt, aber ohne sich irgend eine besondere Geltung zu verschaffen; nur mit seiner Kunstsertigkeit im Pseisen hatte er sich bei der Kompanie beliebt gemacht und

davon den Beinamen Pfifferling erhalten. Jett, so plötlich in die Erfüllung seines einzigen und höchsten Wunsches eingesett, ging er oft wie traumwandlerisch umber, und nur der Gedanke an das geschehene noch so duntle Berbrechen schrectte ihn oft auf. Er freute sich, daß er Franz gewonnen und all' das große Gut dazu, er wäre aber am liebsten Hirte geweien, träumend wie in alten Tagen bei seiner Herde. Das viele Gut und die tausend Thätigteiten dafür, die er übernehmen sollte, erdrückten ihn fast. Darum konnte er dem Bunsch der Franz nicht nachzgeben, ihm war es ja lieb, wenn Diethelm so lang als möglich alles unter seiner Obbut behielt.

Jest, auf dem Wege nach der Kaserne, sagte er sich, daß Fränz doch recht habe, er musse anders austreten, keder und umsichtiger. Nicht nur seine Liebe zu Fränz stieg aufs neue in ihm auf, er empsand auch eine große Hochachtung vor ihrem energtschen Wesen, daß, allzeit geweckt, den Dingen scharf ins Auge sah und sie frei beherrschte. So kam er zu den Kameraden und erzählte ihnen, daß er sich andern Tages vom Militär loskause, und was aus ihm geworden sei; er wußte seine künstige Thätigkeit bereits so lebendig als wirkliche darzustellen, daß alle staunten, wie sich der Pfisserling, der stille Munde, dem man daß gar nicht zugetraut, verändert hatte. Us er zulest sagte, daß er morgen auf dem Markt vier Pferde einztause, beschossen unter Jubel der Feldwebel und einige Kameraden, auch auf den Markt zu kommen, um zu sehen, wie der Bfisserling das mache.

Stolz aufgerichtet, mit gespanntem Selbstgefühle tehrte Munde in den Rautenfranz zurud, er wollte seiner Franz Ubbitte thun, daß er so bos gegen sie gewesen sei, und ihr sagen, wie er sich nun wader ins Geschirr legen wolle, daß es ihm

landauf, landab feiner voraus thun fonne.

Als er in den Rautenfranz trat, hörte er in der Ruche

Die Stimme der Frang, fie fagte:

"Das ist ja präcktig, daß Sie Kellner im Wildbad geworden sind. Ich komme diesen Sommer mit meinen Eltern auch dahin."

"Aber Sie sind Braut," sagte eine Mannerstimme. "Ja, mit mir," sagte Munde eintretent, er sah einen Mann — es war ber älteste Haussohn aus dem Rautenkranz — ber die Hand der Franz hielt.

"Ich gratuliere," fagte der Nebenbuhler, schnell die Hand

loslaffend, und Munde erwiderte:

"Dant' schön. Romm mit, Franz, in die Stube." Er faste sie nicht eben zart am Urm, und Franz machte große

Augen, als er ihr allein sagte, daß das Scharmugieren ein Ende habe, und ob sie mit den Eltern ins Wildbad gehe, darein habe er auch noch ein Wort zu reden. Franz widerssprach heftig, und Munde erklärte, daß er von dieser Stunde zu regieren anfange über alles, was ihm gehört, und das sei vor allem seine Frau, es musse ja Franz recht sein, daß er sich als Mann zeige.

"Zeig's zuerst beim Bater. Bei mir brauchst nicht ans sangen," stachelte Franz, ber biese Wendung gar nicht lieb war. Munde sprach wiederholt und in verstärkter Weise seinen herrschersplan aus, und der Abend dieses unruhvollen verhetzen Tages

schien doch noch erwünscht auszutlingen.

Schon am frühen Morgen jedoch hatte Munde einen gewaltigen Zank mit seinem Schwäher, er wollte sich die Geldgurte umschnallen, Diethelm aber lachte ihm ins Gesicht. "Dann reiß' ich sie Euch auf öffentlichem Markt vom Leib

"Dann reiß' ich sie Euch auf öffentlichem Martt vom Leib herunter, wenn Ihr mich so geben lasset und ich Euch damit seh"," drohte Munde und ging hinab in die Wirtsstube.

Diethelm schaute hoch verwundert dem so plöglich Versänderten nach, und Fränz sah mit Schrecken die böse Saat aufgeben, die sie gesäet; sie wußte aber den Bater noch dahin zu beschwichtigen, kein Geld mit auf den Markt zu nehmen, die Leute könnten es für Prahlerei ansehen, und das müsse man vermeiden nach so einem Unglück. In der Wirtsstube übergab hierauf Diethelm der Rautenwirtin die Geldgurte zum Ausbewahren, und Munde lächelte vergnügt zu seinem Siege. Dietzhelm traf hier viele Bekannte, unter denselben auch den Reppenberger und den Steinbauer. Reppenberger war ebenso zuthustich und redselig, als der Steinbauer unachtsam und maulfaul; er erzählte, daß er einen umfangreichen Branntweinhandel betreibe, er habe den Bertrieb übernommen und sahre mit seinem Einspänner im Lande umher, während sein Geschäftsgenosse das Brennen aus dem Erunde verstehe.

Munde trat auf Diethelm zu und wiederholte in entschies dener Beise einen früher gemachten Borschlag, daß man die Rappen gegen gute Uderpferde vertausche, sie brauchten ja keine

Rutschenpferde mehr.

Diethelm widersprach heftig, und der Steinbauer, der sich sonst nicht in fremder Leute Sachen mischte, ließ sich doch zu den Worten berbei:

"Dein Tochtermann hat recht, Gäule, die gewohnt sind, in der Kutsch' zu laufen, geben zu Grund, wenn sie wieder Zacker fahren muffen."

Der Steinbauer sagte das mit so schelmisch zwinkernden Augen, daß eine Bezüglichkeit seiner Worte auf die Lebensweise Diethelms kaum zu verkennen war. Diethelm merkte das auch, aber er that, als ob er's nicht verstände; ihm war das verssessen Wesen des Steinbauern in der Seele zuwider, aber er vermied doch jede offene Feindschaft mit ihm. Er schüttelte lächelnd den Kopf und gab lang keine Untwort, die er endlich zu Munde gewendet sagte:

"Das ist mein' Sach', Bunttum."

Der große Unzug ber Marktpferbe, ber eben an dem Rautenkranz vorüberkam und alles an die Fenster und auf die Straße lodte, unterbrach den Streit, Munde folgte seinem Schwäher auf den Markt. Mitten im Gewühle wurde er von seinem Feldwebel und mehreren Kameraden angehalten, die, wie versprochen, gefommen waren und nun aufs neue ihr Berslangen aussprachen, den Pfifferling einkaufen zu sehen.

"Ift ber barenmäßige Bauer bein Schwäher?" fragte ber

Feldwebel.

"Ja, der ist's." Aber Diethelm war verschwunden. Munde suchte ihn mit seinem Geleite hin und her, ohne ihn finden zu können, und mußte manchen Spott darüber hören, daß er sich

nicht getraue, einen Pferdeschwanz allein einzukaufen.

Munde ließ sich diese Neckereien gefallen und schwieg, er wollte nicht weitergehen, als ihm eigentlich zustand; etwas von der alten Zaghaftigkeit seines Wesens kam wieder über ihn. Er verwünschte es, daß er sich im Uebermut Wächter seiner Ehrenstellung zugefellt batte, und hosste, sie in guter Weise wieder los zu werden. Der Feldwebel war ein Pserdeverständiger und that sich was darauf zu gute, er suchte ein Viergespann gleichgezeichneter Braunen aus, Munde ließ sie sich hin und her vorsühren, holte die Rappen aus dem Rautenkranz zum Verztauschen und war eben daran, unter Vedrängen des Feldwebels und der Kameraden in die dargebotene Hand einzuschlagen, als Diethelm herzutrat. Munde hielt ein und rief ihm zu:

"Schwäher, ich hab' einen Sandel gemacht."

"Du? Saft ein' Beiß gefauft?"

Munde schoß alles Blut zu Kopf, und Diethelm fragte wieder:

"Bie tommen die Rappen daber?"

"Ich hab' unsere Rappen vertauscht," berichtete Munde.

"Unsere?" lachte Diethelm. "Borderhand sind sie noch mein und ist keine Red' von unseren, was hast du von unseren zu sagen?" "Schwäher, was machet Ihr? Jeder Anecht fagt zu feines herrn Sach' ,unser', und ich bin kein Anecht. Sehet nur das

Biergespann an. 3ch bin so viel als handelseins."

"Du? Was nimmst denn du dir 'raus? Wenn man dich auf den Kopf stellt, und es fällt dir ein Guldenstüdle 'raus, soll man mir die Augen mit ausstechen. Und du willst vier Roß' kaufen?"

"Schmäher, das geht über den Spaß, redet nicht so. Ich bol' gleich unsere Gelogurt aus dem Rautenkranz. Besehet Euch

nur die vier Rog'."

"Daß ich ein Narr war'. Benn du allein Meister bist, so bezahl's auch."

"Schwäher, ich weiß nimmer, was ich thu, wenn Ihr so

fort machet."

"Das glaub' ich. Du hast keinen Groschen zum Einkaufen. Ich will dir zeigen, wer die Geißel in der hand hat."

"Schwäher," freischte Munde heiser vor But und ballte

beide Fäuste, "Schmäher, redet anders, oder ich . . . "

"Weg da, führ' die Rappen in den Stall und red' fein Wort mehr."

"Ich will nichts von beinem Brandgeld, nichts von beinen Sachen, du bist unterm Galgen weggelausen, aber du bleibst boch noch einmal dran hängen. Lasset mich los," schrie Munde, den seine Kameraden sesthielten, daß er nicht auf Diethelm

eindrang.

Eine große Menge Menschen hatte sich um die Streitenden versammelt, Diethelm hatte sich rasch entsernt, Munde riß sich von seinen Kameraden les, und mit geballten Fäusten und schaumendem Munde eilte er nach dem Rautenkranz: Fränz mußte ihm Genugthuung verschaffen für die unerhörte Schmach, die ihm der Bater angethan, und dann mußte sie noch zur Strase ihren Bater verlassen, nichts von seinem Sündengute annehmen, er wollte Tag und Nacht arbeiten, um sein Brot in Ehren zu verz dienen. — Als er in die Wirtsstube trat, sah er Fränz, die Hand in Hand neben dem Rautenwirtssohne am Tische saß. Sie heftig schüttelnd, suhr er auf:

"Lumpenpack! Hundebagage seid ihr alle. Da sitht du bei einem andern, derweil dein Bater mich vor aller Welt beschimpft." Der Zorn gab ihm plöglich höllische Gedanken ein, und er suhr fort: "Du hast mich angestistet, ich soll deinem Brandstister-Bater Widerpart thun, und ihn hast du angestistet, daß er mich beschimpfen soll, damit du mich los wirst. Du hast schon einen andern. Zest seh' ich, du bist das schlechteste

- ich tann's gar nicht fagen, mas. Aber marte nur, du haft mir felber gefagt, mas bu von beinem Bater weißt. Berflucht ift bein ganzes haus. Ich will nur so lange leben, bis du mit deinen Kindern vor meiner Thur um Brot bettelft. 3ch bin froh, daß ich nimmer fo schlecht bin und von eurem Gunden= gut was mag. Fresset's allein und ersticket bran." Franz stieß ben Munde weit von sich, und er sturmte fort

die Ctadt hinaus ber Beimat gu. -

So unverhofft, als die Berlobung gefnüpft mar, ebenfo

follte fie auch gerriffen werden.

Mit dem Abschied vom Militar hatte Munde heimkehren wollen, jest rannte er dahin, wie aus der Welt verstoßen, er wußte gar nicht, wohin er sich wenden follte. Die bluten: duftigen Baume ftanden jo still felig im Connenschein und ließen die Bienen in ihren Blütenkelchen fich erlaben, die Bogel jangen jo wonnig, und alles freute fich bes Dafeins, nur fein Berg war zum Tode betrübt. Stundenlang mar er unaufhalt= jam gerannt, immer vor sich bin fluchend und alles vermun: ichend; als er jest durch bas Dorf Breitlingen ichritt, ftand er vor bem Wirtshaus ftill, suchte in allen Tafchen nach Gelb und fand in der That feinen Seller; mit einem felbstverachtenden Lachen schritt er weiter und legte fich draußen vor dem Dorf unter einen blühenden Birnbaum am Wegrain. Beim Niederlegen gedachte er der schönen Rleider, die er anhatte, und er schämte sich berfelben, fie maren von Diethelms Geld, und Frang hatte fie ihm gegeben. Er wollte nur noch heim, den Brandstiftern die Rleider mitfamt der Trau (Berlobungsgeschent) ichiden und bann fort, weit fort.

Die Bienen summten und schwirrten im Baume, und Munde spielte mit bem Brautring, ben er vom Finger gezogen, und ein abgeriffener Rlang aus bem alten Liebe vom Teufel, der die

untreue Braut holt, jog Munde durch den Ginn:

Co tomm nur ber, bu icone Braut, Du haft beinen himmel in die Solle gebaut.

Er nahm fie bei der linken Sand Und führte sie in den feurigen Tang . . .

Bald aber borte Munde weder eine Stimme im Innern noch etwas um fich ber.

#### Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Die beiden Rappen waren zu großer Verwirrung los und ledig auf dem Markt umhergelausen, der Schmied von Buchenberg, der ein Pferd eingekaust hatte und eben davonreiten wollte, sing sie ein und brachte sie dem Diethelm, der darob ganz verwundert schien; er übergab dem Reppenberger die Pferde, um sie nachzubringen, und eilte voraus durch Nebengäßchen und Durchbäuser nach dem Rautenkranz. Als er hier von Franz hörte, was geschehen war, erschraf er ansangs, so weit hatte er's mit Munde nicht treiben, er hatte ihm nur den Daumen aufs Auge halten wollen. Buld aber sagte er: "Es hat sein müssen, drum sists besser hent als morgen." Fränz war nicht so leicht zu beruhigen, sie nahm den Bater aus der Wirtsstube fort nach dem stillen Zimmer und sagte hier, daß man nicht wissen könen, was Munde vorhabe, er wisse alles, Medard habe ihm das Gleiche gesagt, wie dem alten Schäferle.

"Das ist vorbei," beruhigte Diethelm, "davon bin ich freis gesprochen; mas gemäht ift, ist gemäht. Red' mir heut nichts

mehr von der Geschichte."

"Ja, Bater, aber er wird mich deswegen vor Gericht fordern."

"Dich? Warum? Was haft benn du babei?"

"Ich hab' ihm alles gesagt," erwiderte Franz mit nieder= geschlagenem Blide.

"Was? Was haft ihm gesagt? Was weißt denn du? Ich

versteh' den blauen Teufel von all deinem Geschwät."

"Bater, ich hab' gemeint, er sei mein Mann und ihm darf ich alles sagen, und da hab' ich ihm erzählt, wie Ihr damals auf der kalten Herberge die Farb' gewechselt habt, wie der Wirt erzählt hat, und wie Ihr mir hier in diesem Zimmer vier Wochen vor dem Brand gesagt habt, Ihr wisset nicht mehr, wo aus noch ein. Bater, ich hab's ja nicht bös gemeint, ich bab' ja nie daran denken können, daß uns der Munde verraten könnt'."

Diethelm schnaubte wild vor Born und Schred, er ballte die Faust, als wollte er Franz zu Boden schlagen: sein eigen Rind wußte um seine Schuld und hatte sie preisgegeben; aber schnell entballte er seine Faust wieder, spielte in der Luft mit den Fingern wie auf Klaviertasten und sagte bitter lächelnd:

"Go? Also du bist so gescheit und willst deinem Bater was zusammenzwirnen? Aber du bist zu dumm, daß dich die

Gäns' beißen. Ich sollt' eigentlich kein Wort mehr mit dir reden und dir die Beitsche anmessen. So denkst du von deinem Vater? Du bist's nicht wert, daß ich dir einen Groschen hinterslasse. Geh nur vor Gericht. Kannst alles jagen, alles. Aber gedenken will ich dir's, was du gethan hast. Jest weiß ich, warum der Lump so frech gegen mich gewesen ist. Mein eigen Kind, mein einzig Kind hat's ihm eingeben. Ich will binaus und will die ganze Welt fragen, ob das noch einmal vorkommt, soweit der himmel über der Erde steht."

"Bater, verzeihet mir. Ich denl's ja gewiß nicht mehr,"

bat Franz weinend.

"Schlecht genug, daß du's einmal gedacht haft. Wenn du von heut an, bör' zu, was ich sag', und gud' nicht unter sich, sieh mir ins Gesicht, sag' ich, "fnirschte Diethelm seine Tockter schüttelnd, "wenn du von heut an nicht demütig und gehorsam bist, wie's einem Kind zukommt, nein, ich will dir nicht sagen, was ich thu', ich behalt's bei mir, aber vergessen werd' ich's nicht, verlaß dich drauf. Jest komm, hinter mir drein gehst und machst ein heiter Gesicht, das sag' ich dir, und red' mir kein Wort mehr davon."

Diethelm war es gelungen, den schlimmen Sinn seiner Tochter zu bezwingen, sie ging binter ihm drein wie ein Lamm und erschraf bei jedem seiner Blicke, wenn er sich umwendete. Was war aber damit gewonnen? Handhaben für erneute Unstlagen waren in fremde Gewalt gegeben und noch dazu in die eines aufs äußerste Erbitterten. Soll denn die That nie ruben? Brennt das Feuer immer wieder auf? Nur eines tröstete Dietzhelm, und dies war der weichmütige Charakter Mundes. Aber hatte er sich nicht seit gestern so auffallend verändert? Nein, er ist noch derselbe, sonst wäre er ja nicht davon gelausen, statt Diethelm und Fränz sogleich den Gerichten zu überliefern. Dennoch schickte Diethelm sogleich den Reppenberger nach Buchenzberg, teilke ihm oberschählich mit, was geschehen war, und gab ihm den dringenden Austrag, zu erforschen, was Munde vorzbabe, und es ihm durch einen Eilboten nach der Stadt mitzuteilen. Der Reppenberger verstand den Borgang, wenn auch nur halb, und sagte:

"Ich hab's bald gemerkt, das thut kein gut. Man kann ein Roß und ein Schaf nicht zusammenspannen." Diethelm lachte über diesen Vergleich und gab dem Reppenberger ein

gutes Behrgeld mit auf den Beg. -

Beim Namen angerufen, ermachte Munde unter bem Birns baum bei Breitlingen, ber Schmied von Buchenberg hielt mit

seinem Pferd neben ihm und hieß ihn aufsitzen, wenn er müb sei. Munde nahm das gern an. Der Schmied wußte nur von Händeln, die Munde mit seinem Schwäher gehabt, und Munde war nicht geneigt, viel zu sprechen. Nur als der Schmied sein Glück rühmte und ihm anriet, klug zu sein, die paar Jahre noch den Diethelm den Gerrn spielen zu lassen, sagte er:

"Ich bin nicht tlug und will nicht reich fein."

Die gange Nacht hindurch raftete man nicht, und bald faß

der eine, bald der andere zu Pferde.

Es war balb Mittag, als man sich Buchenberg näherte. Es hatte hier im Oberlande geregnet, und Blüten und Blätter waren an den Bäumen hervorgebrochen, so plöglich wie ein bereit gehaltenes Feuerwerk, das nur des zündenden Funkens wartet.

Munde mar gang ausgehungert, benn er hatte fich geichamt, bem Schmied zu betennen, bag er feinen Geller Gelb

bei sich habe.

Alls er in die väterliche Stube eintrat, rief ihm der alte Schäferle, die Pfeife im Mund baltend, vom Bette herab zu:

"Gruß' Gott, Munde, ich weiß, wie's dir gangen ift.

Romm her, gib mir die Sand."

So zutraulich war ber Bater seit lange nicht gewesen, und bie hand reichend, fagte Munde:

"Bus miffet 3hr? Von wem? Sind ichon Marktleute vor

uns angekommen?"

"Kein Mensch. Ich weiß es von mir. Du hast mit dem Mordbrenner Händel gehabt. Ich weiß das so gewiß, als wenn ich dabei gewesen wär'."

Munde starrte drein vor dieser prophetischen Sehergabe

des Baters, und dieser fuhr fort:

"Ich hab's schon lang kommen sehen. Es ist mir aber lieb, daß ich's noch erlebt hab'. Ich treib's nimmer lang. Bon heut in sieben Tagen seh' ich meinen Medard, und der muß mir sagen, wie er so schnell von der Welt kommen ist, und wenn ich dir's berichten kann, thu' ich's. Set' dich zu mir aufs Bett. Jest bist du wieder mein. Gelt, jest bist wieder mein? Gehst nicht mehr zu dem Mordbrenner? Ich sann dir auch was geben, daß du nicht mehr an die Fränz dentst. Und ich sag' dir all' meine Mittel. Ich hab' dem Medard schon viele gesagt gehabt, und ihm gehören sie auch, aber du bist jest mein Einziger."

Munde weinte laut und ergählte dann alles, wie es ihm ergangen. Der alte Schäferle richtete sich auf, nahm die Pfeise in die linke Hand, hob die Rechte in die Höhe und rief: "Ich schwöre, so wahr ich bald vor Gott komm', der Dietzhelm ist nicht unschuldig an dem Tod deines Bruders, wie, das weiß ich nicht, das weiß Gott allein. Munde, leg' deine Hand auf meine Herzgrube, dir vererb' ich's, daß du nicht ruhst, bis der Diethelm seine Strase hat. Willst du mir schwören, nicht zu ruhen und nicht zu rasten, bis der Tod deines Bruders gerächt ist?"

"Ich kann's nicht, Bater, ich kann's nicht, ich that' Cuch ja alles so gern," rief Munde, dem plöglich davor graute, diese schwere Last auf sich zu nehmen, "aber das sag' ich, ich will dem Diethelm, so lang ich lebe, zeigen, daß ich ihn für

einen schlechten Menschen halte."

"Gut, das ist mir genug, du haft ein weiches Berg, du

fannst nicht mehr."

Der alte Schäferle begann nun, Munde alle seine sympathetischen Mittel zu sagen, wie er sie vom Vater ererbt; er wollte es ansangs nicht dulben, daß Munde sie aufschrieb, daß sei gegen daß Herkommen und töte vielleicht ihre geheime Kraft, aber Munde behauptete, nicht alles so schnell behalten zu können. Daß Zaubermittel gegen angethane Liebe schrieb Munde nicht aus. Er saß nun bei seinem Vater wie in einem Zauberberg, umgeben von geheimnisvollen Mächten, und wußte nichts mehr von der Welt, dis Martha mit dem Reppenberger fam.

Munde that es wehe, auch gegen die Meisterin feinbselig zu sein, der Reppenberger sprach von einer Ubstandssumme, die Diethelm dem Munde bezahlen wolle, wenn er sich zur Ause wanderung entschließe, aber Munde wies alle Anerdietungen von sich, und der alte Schäferle war glücklich, als er hörte, daß sein Sohn die erledigte Stelle als Gemeindeschäfer in Unters

thailfingen annehmen wolle.

Auf den Tag hin, wie er es vorausgesagt, starb der alte Schäferle. Als ihm Munde noch am Morgen die gestopfte Pfeise übergeben wollte, schüttelte er den Kopf verneinend und saate: "Es ist vorbei."

Munde überließ alles seiner Schwester und nahm sich nur

die Kleider des Medard.

Er saß am Weg und hütete die Schafe, als Diethelm vierspännig mit seiner neuen Kalesche dahersuhr, er schaute auf, und blipschnell durchzuckte ihn der Gedanke, welch ein großes Leben er hätte führen können; aber er drückte den hut ins Gesicht und pfiss dem Pakauf, während Diethelm und Franzrasch vorbeirollten.

Nicht ohne Befriedigung hörte Diethelm, daß der alte

Schäferle gestorben und begraben sei, und daß der Geistliche an dessen Grabe sagte, Gott möge ihm vergeben, wie ihm der vergeben habe, dem er so schweres Leid angethan. Den Munde sürchtete Diethelm nicht mehr, weil er nicht im ersten Zorn gehandelt hatte, in diesem war er des Schlimmsten von ihm gewärtig, jest in Ruhe, dachte er, wird die Schasseele es nie dazu bringen, als Antläger aufzutreten. So fühlte sich Diethelm von dieser Seite gedeckt, aber der Geist der Widerspenstigfeit und Aufsätziste, den er in Franz niedergerungen hatte, schien in Martha jest neu zu erwachen, wenngleich gemildert von ihrem an Ergebung gewohnten Wesen. Mit Ruhe ertrug es Diethelm, daß sie ihm heftige Borwürfe machte, weil er mit Fränz in der Welt umbersuhr und seine Frau daheim vergaß, "wie ein im Stall angebundenes Stückle Vieh". Er versprach, sie nie mehr allein zu lassen

Cines Tages ging er mit ihr nach dem Bau, ber staunense wert rasch vorrudte, die Sonne brannte stechend und gewitter-

verfündend nieder, und Diethelm fagte:

"Ich weiß nicht, wie mir's ift, seitdem ich im Gefängnis gewesen, bring' ich eine Kellerkälte nicht aus mir heraus; es ist mir, wie wenn ich einen Eisklumpen im Herzen hätt'. Ich hab' gemeint, im Sommer wird's besser, aber es ist nicht. Du sagst jest, dir sei heiß, und ich werde die Gänshaut nicht los."

"Herr Gott! das sind meine toten Schwurfinger," schrie Martha gellend und streckte die leichenhaften Finger Diethelm ins Gesicht.

"Bas haft? Bas machft?" fragte Diethelm eridroden, und Martha erklärte, indem fie fich auf einen Steinhaufen am

Wege fette:

"Diethelm, was bast du gemacht? Weißt du's denn nicht mehr? Du hast ja geschworen, die Sonne soll dich nicht mehr erwärmen, wenn du ans Brandstiften dentst, dort am Fensterzsims hast's geschworen, und jest ist's ja wahr geworden, die Sonne wärmt dich nicht, und ich hab' einen falschen Sid auf mich nehmen wollen, und meine Finger sterben mir ab. O gerechter Gott, was machst du aus uns? Gerechter Gott, was joll aus uns werden?"

Diethelm suchte zu trösten, soviel er vermochte, er wollte jest leugnen, daß ihn friere, und behauptete, die Bunde an seinem Urm sei noch nicht völlig geheilt; da faßte ihn Martha gerade an der wunden Stelle, daß er laut aufschrie, sie aber sate:

"Gesteh ehrlich, beichte, nur mir sag's, nur mir, woher bu bas haft. Der Dottor hat immer gesagt, das fah' aus, wie ein Bis von einem Menschen. Wer hat dich gebissen?"

Diethelm hatte Geistesgegenwart genug, seine Frau tapfer auszuzanken mit bem Busap, baß, wenn sie noch ein einzig Mal von toten Schwurfingern rebe, er sie auf immer verlasse, moae baraus werben, was ba wolle.

Martha schwieg, aber ihre schweigend trauervollen Mienen, ihr stilles, stundenlanges Betrachten der abgestorbenen Finger sagte Diethelm, was sie für sich sinne und was sie von ihm

benfen möge.

Als das Haus gerichtet war und der bänderverzierte Maien vom Giebel prangte, machte sich Diethelm mit den Seinen auf nach dem Wildbad, die warme Quelle sollte Diethelm von seinem Frost und der Bunde heilen und sollte die tote Hand Marthas neu beleben. Um hoffnungsreichsten aber war Franz, sie bedurfte der warmen Quelle nicht: ihrer harrte dort der Rautenkranzsohn und, nicht zu vergessen, auch der Umtsverweser.

#### Sechsundzwanzigstes Rapitel.

Der stattliche reiche Bauer von Buchenberg mit seiner Familie und feinem eigenen Gefährte mar wochenlang eine ber bemerfteften Ericeinungen im Bildbad. Schon der frappante Gegensat, den man sich von ihm erzählte, daß er sich beim Brande eine ichmer zu beilende Ertältung jugezogen, machte ibn jum Gegenstand bes Gespräches, baju fein gemeffenes Benehmen, weder zudringlich noch schüchtern, machte ihn zu einem Urbild jenes ftolzen, felbstbewußten Bauerntums, bas man fogar in ber sogenannten guten Gesellschaft anziehend findet, fo lange es in afthetischer Buchferne verharrt und ber eigenen Ueberbebung nicht zu nabe tritt. Martha und Frang maren weniger bemerkt. Martha hielt fich vorzugsweise zu einigen alten Frauen, die im Armenbad eine Freistelle genoffen, und ließ fich von ihnen ihre Leiden und ihre Schidfale ergablen, Frang aber mar feltjam verscheucht und zurudgezogen. Wir werden bald ers fahren, warum. Wir muffen nur noch erzählen, daß Diethelm Die Spige feines Ruhms erreichte, als eine regierende Fürstin in der Allee durch den ersten Rammerberrn ihn fich vorstellen ließ. Diethelm mar befeligt durch biefe Muszeichnung, er gab auf alle Fragen bescheidene, und, wie es schien, genehme Unt-

worten; er widersprach nicht, als man ihn für einen großen Sofbesiger hielt, und nahm sich nur vor, diefe Borausfegung gu einer Wahrheit zu machen; dabei schaute er oft wie verlegen um, er wollte feben, ob niemand bemerke, welche Ehre ihm gu teil murde. Es gingen aber Menschen vorüber, die ihn nicht tannten. Dennoch sah er mohl, daß fie in der Gerne steben blieben. Als er entlassen murde, ging er aufgerichtet durch die Alleen beimwärts, die Baume maren noch einmal jo grun, ber Simmel noch einmal fo blau, und die Bogel fangen fo luftig. wie noch nie. Bum erstenmal fpurte er die Wirkung des Bades. eine wohlthätige Warme überströmte fein ganges Wefen, und als er zu Frau und Tochter fam, mar er glüchfelig und wiederholte immer und immer, daß tiefer Tag fein höchstes Glud fei. Er mußte sich niederseben, so hatte ihm die Freude, fast wie ein Schred, die Aniee angegriffen, Dieje Chre ichien gu ichmer für ihn, und als jest ein erwünschter Besuch, der Better Bald: hornwirt eintrat, blieb Diethelm auf feinem Stuhle fiten und fagte mit vertlärtem Lächeln:

"Wärst du nur um eine Stunde früher gekommen, da hättest du sehen können, wie die Fürstin von \*\* mit mir gesprochen hat, grad' so, wie ich jest mit dir, so freundschaftlich, so herztreu. Ich hätt' einen Finger von der Hand drum geben, wenn ich ganz Buchenberg hätt' daneben stellen können. Aber

erzählen mußt's. Gie muffen's alle miffen."

Der Better versprach, zu erzählen, andern Tages aber murbe er auch von der Wahrheit überführt, denn vor dem Kurhause, vor allen Leuten, winkte die Fürstin den Diethelm zu sich und unterhielt sich lange mit ihm. Sie fragte nach seiner Untersuchungshaft, und Diethelm, der ansangs erschraf, richtete sich an einer alten Erinnerung auf und beteuerte, wie er ein treuer Unterthan sei und nichts von den Grundrechten wolle, aber das Schwurgericht, das sei doch gut, da werde man auch öffentlich freigesprochen. Mit einem freundlichen Lächeln entließ ihn die Fürstin, und der Better Trompeter, der von serne zugesehen, saste seine Hand, als er zu ihm trat, und rief:

"Was meinet Ihr, Better, wenn das Guer Bater gesehen hatt', der Krattenmacher von Letweiler?" Diethelm ichien biese

Erinnerung nicht genehm, benn er erwiderte:

"Bas redest du wie ein Mann ohne Ropf?" Der Better

verstand und fuhr fort:

"Ich hab's nicht allein gesehen, dort steht der Kastenverwalter von G. Sucket, er kommt schon her und will Guch Glück wünschen." In der That geschah dies auch, und nicht nur der abgestellte Kastenverwalter, viele andere hohe und niedere Beamte, ja sogar Adelige behandelten Diethelm mit Auszeichnung, und zum daraussolgenden Ball im Kurhause erhielt Diethelm mit seiner Familie eine Einladung. Martha sagte sogleich, daß sie daheim bleibe, sie sei frant und nicht zum Tanzen da, Franzaber hüpfte vor Freude, als hörte sie schon die lustigen Tanzeweisen.

Frang mar, wie gefagt, mahrend bes Babeaufenhaltes noch nie zu rechter Freude gefommen, fie fühlte fich nicht recht heimisch in diesen Umgebungen, sie hatte zwar die Bauerns haube abgelegt, die taum zu bewältigenden Haarstechten auf: genestelt und fich einen farbenschillernden Connenschirm angeichafft, aber erft durch einen Beiftlichen erhielt fie eine gefell= icaftliche Firmelung. Gin junger Miffionar aus ber Schweig, ber in einem zierlichen Rollwagen umbergeführt murde, mar bald der Schützling aller Frauen und Madchen, auch Franz wurde burch eine priesterlich zuporkommende Unsprache in feinen Rreis gezogen und verlor bald jede außere Schuchternheit, indem fie gleich den übrigen dem Kranten, der noch dazu ein geweihter Briefter war, fich dienstgefällig erwies. Die Silflosigfeit bes Rranten ließ jede Scheu verschwinden, man durfte ihm die Sand reichen und gefällig fein wie einem Rinde. Der junge Mann, ein wirklich eifervoller Briefter, mit feinem blaffen Untlike, bas burch bie beständige weiße Salsbinde noch gehoben murde, mar eine anziehende Erscheinung, und sein brennendes Huge, bas er mundersam zu beben und zu fenten verstand, zeugte von innerem Feuer, bas auch hervorbrach, wenn er an stillen, schattigen Blagen dem Frauenfreise vorlas. Er hatte eine wohltonende, ins Berg bringende Stimme. Frang hatte in der Stadt Die Runft gelernt, Bantoffelein gu brodieren, und fie faß nun mit ben anderen Frauen mit ihrer Arbeit um ben beiligen Mann und borte die ergreifenden Borlefungen und eifervollen Vortrage; fie verstand es, wie die anderen, mitunter aufzuschauen, einen verständnisreichen Blid zu thun, bedeutsam mit dem Ropf zu niden oder gar die Sande ineinander gu legen und unverwandt auf den Redner zu ichauen. Mitunter war fie auch wirtlich ergriffen, und ber Spruch: Rette beine Seele! ichauerte ihr burch Mart und Bein. Sie erfannte mit Schreden, wie fie ihr Seelenheil bisher verwahrloft und mar geneigt, bem Jungfrauenbunde, für den ichließlich geworben wurde, beizutreten, aber ein außerlicher Grund half ibr, fich pon ben ichmeren Opfern zu befreien. Gie glaubte zu bemerten,

daß einige, und zwar die Bornehmsten und Manierlichsten, von dem weihevollen Manne vorgezogen wurden, die Eitelkeit regte sich, und gewohnt, daß alles in der Welt nur zum Schein gesschehe, forschte sie auch hier den Täuschungen nach und glaubte solche immer mehr zu sinden. Dennoch war sie bereits so sehr im Bannkreise des jungen Briefters, daß sie ihm reuig und zerknirscht diese ihre Sünde offen beichtete, aber die Mahnung, ihre Eitelkeit zu besiegen, machte sie stumm und im Innersten wider spenstig, zumal diese Aufforderung gerade mit der Ehre zussammentraß, die ihrem Bater durch die Fürstin von \*\* geworden war.

Die Leichtigfeit, mit der sich ein Verhältnis im Badeleben knüpft, zeigt sich auch im Lösen desselben. Franz hatte immer mehr Abhaltungen, im Schatten der wilden Kastanien unter dem andächtigen Zuhörerfreise des Missionars zu erscheinen. Wenn sie dorthin ging, hatte sie den stillen, bescheidenen Gang und den niedergeschlagenen Blick, wenn sie aber bei den Musiken im Freien erschien, hatte sie, man kann fast sagen, etwas schädernd hüpfendes, wobei sie den Kopf in den Nacken warf.

Und dieje lette Saltung gewann die Oberhand, als der Briefter, bald geheilt, im blumenbefranzten Bagen abreifte.

Frang wollte, rund heraus gesagt, fich bier einen Mann erobern.

Den Munde bei feinen Schafen hatte fie längst vergeffen, ja, fie fab jest, daß er nie ju ihr gepaßt habe; aber bier that ihr die Wahl weh zwischen dem Rautenfrangiohn, der bier Rellner war, und dem Umtsverweser. Der Rellner mar eine gutartige und heitere Ericheinung, aber es hatte doch etwas Abstoßendes, daß er hier jedermann bediente und gegen alle Welt freundlich und unterwürfig fein mußte. Das behagte bem hoffartigen Wefen der Frang durchaus nicht. Wenn er ihr bei Tafel eine Schuffel reichte und babei einige freundliche Worte iprach, icamte fie fich fast, ihm zu antworten; zwar erinnerte fie fich wieber, mas er daheim zu bedeuten habe, und wie er mehr sei, als viele, die er hier bediente; aber eben dieses Bedienen gefiel ihr nicht, und dann fonnte ber Rellner nie einen Spaziergang, viel weniger eine Ausfahrt mitmachen, er mußte frob fein, wenn er eine Stunde von fünf bis fechs Uhr nachmittags erübrigte, um. an den Sauspfosten gelehnt, eine Cigarre zu rauchen, Die er ichnell verbarg, wenn ein Gaft fam. Dennoch hatte Frang nicht recht den Mut, fich von ihm abzuwenden, ja fie dachte fich aus, wie alles ichon anders murde, wenn fie einmal ein eigenes Wirtsbaus hatten. Der Umtsverweser mar außerst gurud:

baltend, obgleich er mit an derfelben Tafel speiste; er schien mehreren Damen den Sof zu machen, die er oft auf Spagier: gangen begleitete. Gludlicherweise aber - man tonnte nun nicht sagen, daß die Unsprache der Fürstin von \*\* baran schuld sei - hatte der Umtsverweser sie und den Bater juft ben Tag vorher begleitet und viel mit Frang gelacht; er jette nun diese Unnaberung mit großer Beständigkeit fort, überbrachte felbit die Einladung zum Rurhausball und ichidte am Abend besselben den erlesensten Blumenftrauß, eine Aufmerksamkeit, mit der ihm jedoch der Rautenkrangfohn zuvorgekommen mar. Es waren beide mohl zu beachtende Bewerber. Der Rauten: frangsohn war junger und farbiger, in feinem vollen, wohlgefämmten braunen Saar fah man ftets die frifden Furchen ber Burfte und ben weißen Scheitel; ber Umtsvermefer mar blaffer und mit einer avancierenden Glate verseben. Frang bielt die beiden Strauge ber Bewerber in der Sand und betrachtete fie lang, fie überlegte, welchem Strauf und welchem Geber fie ben Borgug gonnen folle, ihre Wangen glübten, fie mar nicht bem Zufall ergeben genug, um eine Blume mit "Liebt mich" und "Liebt mich nicht" ju gerzupfen, sie bedachte, daß der Rautenfrangsohn allerdings feine Borguge batte, er ftand ihr naber, fie kannte seinen Lebenstreis genau und konnte fich frei darin bewegen, auch mar er gut geartet und leicht zu beherr= ichen, nicht so fehr wie Munde, aber doch lentsam genug, und ne hatte fich's ja einst als iconftes Biel gedacht, Frau Rauten: wirtin zu werden; aber Frau Umtmännin und in Zukunft Frau Regierungsratin - bas ift boch iconer, und ein Rarr ift, wer bas Sobere erreichen fann und fich mit Geringerem begnügt. Frang war entschlossen, ben Blumenstrauß bes Umtsverwesers ju nehmen; aber mahrend bes langen Befinnens batte fie vergeffen, ob ber in ber Rechten oder in der Linken von ihm tam, fie waren so ähnlich. Jest erinnerte fie sich, daß der in der Rechten der gultige mar, aber in der Bermirrung hatte fie die Sträuße niedergelegt und biefes Merkmal zerftort. Benn aber fein rechtes Kennzeichen mar, fo konnte ja ber Umtsverweser nichts merken? Wer weiß indes, ob er nicht doch ein geheimes Rennzeichen bat. Frang mar gang berauscht von der blumen: duftigen Berbung, fie eilte die Treppe hinab und wollte ben Rellner fragen, welcher Strauß von ihm fei, aber nicht ber Gedanke, welch eine tudische Sarte bierin lag, bielt fie ploglich fest, sondern die Erinnerung, daß sie ja dann eine offenbare Entscheidung machen muffe und einen Freier aus ber Sand gebe, bevor sie des andern gewiß sei, und jest that sich ein neuer

und glücklicher Ausweg auf, sie wollte gar feine Blumen mitnehmen und dem Amtsverweser sagen, sie babe deren so viele von unbekannten Verehrern bekommen, daß sie alle daheim gelassen. Das wird ihn kirren und rasch zugreisen machen, und dann ist die Entscheidung da.

Und so geschah es auch.

Bieder unter rauschender Musik wurde Franz zum zweitenmal verlobt. Der Amtsverweser hatte in unerklärlicher Zaghaftigkeit gewünscht, daß die Verlobung noch einige Zeit geheim
gehalten werde, mindestens bis er seine täglich erwartete Bestallung als stellvertretender Staatsanwalt erhalten habe, aber Diethelm war nicht gewillt, nur einen Tag der Ehre verlustig
zu gehen, die ihm aus dieser Verlobung seiner Tochter entsprang; er saste den Einwand seines Schwiegersohns, daß er
wegen des neu zu übernehmenden Amtes vor kommendem Frühling nicht heiraten könne, dahin sest, daß Fränz während dieser
Zeit noch in ein Erziehungs-Institut, eine "Schnellbleiche", wie
er es spöttisch bezeichnete, gethan werde, um ihrer neuen Stellung
gerecht zu werden. Bis dahin wollte er auch sein neues Unwesen in Buchenberg verkausen und, wie er doch schon lange
vorhatte, nach der Kreisstadt ziehen.

Die warme Quelle hatte weder Diethelm von seinem Froste, noch seine Frau von der Abgestorbenheit ihrer Finger befreit,

man getröstete sich ber Nachwirfung.

Nur Franz hatte erreicht, was sie wollte, und die Eltern erfreuten sich bei der Heimfahrt im Sprechen über das Glück ihres Kindes und vergaßen darüber alle Körperleiden und alles Leid in der Seele.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Wie ein Mensch aus höheren Regionen, der sich bescheidentlich herabläßt, mit niederen Erdgeborenen zu verkehren, so ging Diethelm durch Buchenberg; er hatte mit fürstlichen Bersonen, mit hohen Staatsmännern verkehrt, und ein Staatsanwalt — denn das war er geworden — war sein Schwiegersohn! Es dünkte ihn wie ein Traum, daß er sein einziges Kind einst einem armen Schäfer hatte geben wollen. Wenn er seiner That gedachte, war sie ihm wie längst abgethan, und die Gunst der Großen, denen er so nahe gestanden, erschien ihm als Schild und Schirn, daß nie mehr auch der leiseste Verdacht sich gegen

ihn erheben dürfte. Wenn der Eilwagen durch das Dorf suhr und bald darauf Briefe kamen, sah Diethelm immer, ob keiner mit einem großen Siegel darunter sei, der ihm einen Orden zubrächte oder irgend eine andere unverhoffte Auszeichnung. Es kamen aber meist Bettelbriefe von allen Orten, von den entzerntesten Verwandten, von Schulmeistern geschrieben, die in hochtrabendem Tone den hochverehrten Herrn Better um Gaben und Darleihen baten. Diethelm glaubte genug gethan zu haben und sieß sie unbeantwortet. Am erfreulichsten waren noch die Briefe von Fränz; zwar waren sie in steiser ungelenker Redezweise, aber diese erschien Diethelm gerade recht schön und erbaulich, und von Brief zu Brief ward die Schrift zierlicher und geläusiger. Diethelm konnte nicht umhin, manche davon, bezsonders aber auch die Briefe des Staatsanwalts, durch den Better im Waldhorn vorlesen zu sassen.

Die Berehrung im Dorfe schien ihm indes doch minder bedeutend, als die in der Stadt sich darthat. Mit Martha, die er nun nicht mehr allein ließ, suhr er oft dahin, um allerlei Hausrat zu kaufen. Er richtete sich nur notdurftig ein, da

er ja bald wieder verfaufen wollte.

Alles ließ sich zu größter Beruhigung an, nur Martha war nicht aus ihrer beständigen Trauer und Kümmernis zu reißen, und wenn Diethelm sie damit abwies, sagte sie klagend:

"Ich hab' ja sonst niemand, dem ich mein Berg ausschütten tann, und mir bangt vor dem neuen haus, wo der Medard

verbrannt ift."

Diethelm hörte sie geduldig an, aber dieses ewige Klagen machte ihn stumpf gegen die Borbersagung ber Frau, daß sie

den Einzug ins haus nicht erleben werde.

"Nur nicht prophezeien," war seine beständige Rebe, "das ift das Schlechteste, was man thun fann. Ich hab' dir versprochen, daß ich dich nie mehr allein laffe, aber du treibst mich

aus dem Saus, wenn du jo fort machft."

Martha hatte in der That falsch prophezeit: der Sommer ging zur Rüste, und im Herbste zog sie, abgesehen von ihrem beständigen Leid, wohlbehalten in das wochenlang durchheizte neue Haus ein, und nachdem das erste Misbehagen überwunden, schien sie sich dessen zu freuen; zumal da Diethelm die junge Frau Kübler mit ihrem Kinde während der Abwesenheit der Franz zu sich ins Haus genommen hatte.

Nun erlaubte er sich auch allmählich, seinem Bersprechen untreu zu werden, und buchstäblich hielt er es doch, wenn er wieder Tage und Nächte über Land blieb: Martha war ja nicht allein, Die junge Frau mit bem Kinde mar bei ihr. Wenn Martha ibn bennoch an fein Bersprechen gemahnte, mar er ungehalten und voll Jahzorn über diefe unerträgliche Eflaverei und über biefes ewige Erinnern an ein Berfprechen, bas er icon von felbit halte und viel lieber, wenn er nicht baran gemabnt werbe. Er blieb nun mehr als gewöhnlich zu Saufe, und jest erkannte er beutlich, was er schon oft flüchtig mahrgenommen: wenn er im lebhaften Berkehr mit Menschen, und zwar mit recht vielen mar, wich das Frosteln von ihm, in der Ginsamkeit aber mar es immer wieder da, unabwendbar. Diethelm fnirschte über die neue Gefangenschaft, in ber er fich befand, und jest fiel ibm bas Mittel bes alten Schäferle ein. Er taufte Erlenholz und fägte tagelang, als mußte er fein Brot bamit verdienen. Der stolze, in grunen Saffianpantoffeln stolzierende und alle schwere Arbeit verhöhnende Diethelm mar in bas Los eines armen Taglöhners verfallen, aber er mar dabei doch froh, denn er fühlte in der That eine lange nicht empfundene Barme; das Bolg, bas, haufenweise in den Dfen gestedt, ihn nicht von seinem Frösteln befreit hatte, ermarmte ihn jest bei beffen Berarbeitung. Bom Morgen bis jum Abend arbeitete er im Schuppen und lauschte bann oft selbstvergeffen ben munderlichen Tonen ber Cage; wie bas flingt und schrillt beim erften Ginschnitt und bann jum Rern bes Scheites gelangend fo bumpf tont und wieder ins Schrille, Rurgatmige übergeht beim Ende des Durch: schnittes. Mochte es aber flingen, wie es wollte, wohlige Barme burchströmte ben Rorper. Die Leute fagten, ber Diethelm fei geizig geworden, feitdem fein Reichtum gestiegen fei; er ließ sich Diese Nachrede, Die ihm wieder gutam, gern gefallen, benn auch im Geig liegt ein gemiffer Rubm, da feine unbezweifelte Vorausfetung ber Reichtum ift.

Wenn er manchmal einen Tag in seiner mühseligen Arbeit aussetzen wollte, kam wiederum das Frösteln über ihn, als wollte sich alles Zurückgedrängte auf einmal geltend machen: er mußte aufs neue wider Willen an die unscheinbare und doch so mühz selige Arbeit, als hätte ein Zauber ihn darin festgebannt. Es

half nichts anderes.

Da fam ein neues Ereignis, das ihn von biefer Arbeit und feiner hauslichen Gefangenschaft befreite, ohne daß Martha

zu einer Ginsprache berechtigt mar.

Das Schwurgericht, das man in fturmischen Zeiten verheißen hatte, wurde jest nach herstellung der nötigen Bauten in der That eingesest. Der veränderten Zeitrechnung zusolge wurden aber die Geschworenen nicht nach allgemeinem Wahlrechte frei gewählt, sondern die Umtsversammlung, bestehend aus den meift gefügigen Schultheißen und einem Teil der Db= manner bes Gemeindeausschuffes, mahlte einen fogenannten Siebenerausschuß, und Diefer ernannte Die Geschworenen aus ber Babl ber Sochstbesteuerten und Richtbemofraten. Gines Tages fam der Better Baldbornwirt haftig mit der Landes: zeitung in der Sand und fagte zu Diethelm:

"Da fommet Ihr in der Zeitung, Better." "Ich? Wie?" erwiderte Diethelm, sich verfärbend, und nahm mit Zittern das Blatt in die hand. Er las die Lifte der Geichworenen, und als britter ftand sein Name. Lange ftarrte er barauf bin und rieb fich mehrmals die Stirn, er wollte ben Schred vergeffen, ben er gehabt hatte, und jest mar es ihm doch eine Freude, sich gedruckt zu lesen; er äußerte dies aber nicht, sondern sagte nur, daß er um Dispensation bitten werde, da er in seinem Unwesen noch viel zu thun habe, und daß er auch feine Frau nicht verlaffen durfe. Martha entgegnete rafch:

"Meinetwegen fannst bu's icon annehmen, im Gegenteil, mir ift's lieb, wenn du ein paar Bochen fortgebit, lieber, als wenn du fo all Ritt verschwindest, wie in den Boden ge=

junken."

Der Better fagte, daß Diethelm gar nicht ablehnen durfe; man wiffe nicht, mas die Menschen benten fonnten, wenn er fich bavon losangle; bas ginge ihn zwar nichts an, aber er durfe es auch ohnedies nicht, er habe das Schwurgericht zu allen Zeiten gepriesen, und jest musse er auch dabei sein.

Diethelm schäumte innerlich vor But. So hatte seine Freisprechung, hatten alle die hohen Ehren, die er genoffen, nichts genütt; bie Menschen, die fo unterwürfig waren, hegten noch immer Berdacht gegen ihn, der allzeit bereit mar, loszubrechen. Der erstickte Argwohn in den Gemütern glich der Flamme in einem niedergebrannten Sause, die immer wieder aufschlägt, fobald man einen Balten weghebt. Diethelm verfluchte die ganze Welt und gankte mit dem Better, als dieser entschuldigend fagte: er habe noch nichts gehört, von niemand, er habe nur fo gemeint.

"Bas haft du vorzudenken, mas andere Leute benken fonnen? ober bift du ichlecht genug und blafest ben Leuten felber

ein, daß sie mich verunehren?"

"Ihr wisset ja, wie ich zu Euch bin," sagte der Better mit schesmisch bedeutungsvollem Blick. Diethelm sah das, und wieder tam ihm die Vermutung, daß der, den er sich am nächsten glaubte, schlimmen Verdacht gegen ihn hegte; aber das Klügste

war doch, immer zu thun, als ob er das nicht glaube; er

sagte baher:

"Wenn's nicht anders ist, nehm ich's an. haft recht, Better, es fann mir eins sein, was die Leut' denken, und ich freu mich auch, bei meinem Schwiegersohn zu sein. Weißt was, Frau? Geh mit."

Martha verneinte, und Diethelm wiederholte seinen Borsichlag nicht. Denn wie alles in der Welt seine vielsachen Gründe hat, so ging es auch hier. Diethelm wollte nicht nur zeigen, daß er keinen Gerichtshof scheue, er wurde auch von der Dede im Hause und den ewigen Klagen seiner Frau erlöst, wenn er sich davon machte.

Diethelm hatte bei der bald darauf folgenden Amtsversfammlung die Genugthuung, vom Amtmann Niagara — der so genannt wurde, weil er im Gespräche immer ein mächtig schetterndes Gelächter erhob — mit besonderem Ruhme erwähnt zu werden, während den anderen mit Recht vorgehalten wurde, daß sie gern freie Staatseinrichtungen hätten, aber dafür teinen Tag ausmenden wollten, so daß ihnen schon jedes Wählen

zu viel Mübe fei.

Diethelm sah stolz und selbstbewußt drein, und bei dem gemeinsamen Mable, das nach der Amtsversammlung gehalten wurde, erhielt Diethelm den Chrenplatz neben dem Amtmann Niagara und half ihm tapfer lachen. Es gab besonders viel Witreden über diejenigen, die da gehofft hatten, daß den Geschworenen reiche Taggelder aus der Staatstasse ausgesetzt würden; der Steinbauer vor allem mußte sich viele Nedereien gefallen lassen, weil er auf sein Dispensationsgesuch einen abschlägigen Bescheid erhalten hatte. Der Angegriffene wagte es nicht, den Spässen des beschenden Widerstand zu leisten, und ohne sich auf eine nähere Erklärung einzulassen, behauptete er, daß er doch noch frei werde.

Noch nie tam Diethelm frohgemuter nach Saufe, als von ber beutigen Umtsversammlung, und er wunschte fich, daß die Gerichtssigungen nur balb beginnen möchten. Die Chren-

bezeigungen von den Beamten thaten ihm gar wohl.

Alls der Tag der Abreise fam, wollte es Diethelm wiederum bange werden, es erschien ihm als ein gefährliches Spiel, das er mit sich treibe. Er nahm sein Gefährte nur bis G. mit, dort gesellten sich im Eilwagen die anderen Geschworenen zu ihm, der Sternwirt und der Steinbauer waren auch dabei.

Es war das erste Schwurgerichtstagen seit undenklichen Zeiten, und alle Mitwirkenden waren in feierlich gehobener

Stimmung, der der Borsigende des Gerichtshoses und der Staatsanwalt wie der Altmeister der Rechtsanwälte beredte Borte gaben. Besonders ein Bort des Borsigenden drang Diethelm ins Herz, denn er hatte gesagt: Ein Verbrechen, das ungessühnt in der Seele ruht, gleicht dem Brand in einem Kohlensbergwerke; man stopft es zu und will das Feuer ersticken, aber es brennt weiter, unterirdisch, ungesehen, und eine Dessnung,

die sich aufthut, läßt die Flamme emporschlagen.

Diethelm fühlte bei biefen Worten, wie es wirklich in feinen Gingeweiden brannte, er hatte laut aufschreien mogen vor Schmerg, aber er bezwang fich. Als jest die Rechtsgelehrten der perichiedenen Stellungen gesprochen hatten, trat eine Pause ein. Man erwartete eine Uniprache aus der Mitte der Geichworenen. Einer ftieß ben andern an, er moge reden, und boch hatte jeder gern felbst gesprochen, die Baufe bauerte peinlich lange, ba erbob fich Diethelm. Er glaubte gerade besonders zeigen gu muffen, wie fehr er die Bedeutsamfeit der neuen Ginrichtung erfenne, die Worte des Amtmanns bei der Bablversammlung famen ihm wohl zu ftatten, und hatte er fich vordem nicht ge= icheut, mit fremdem Geld und Gut groß zu thun, jo hatte es mit einem fremden Gedanken gewiß viel weniger auf fich. Un: fangs bebend, dann aber mit fester Stimme wiederholte er, in feine Beife übertragen, jene Borte; und alle ftanden auf, als er plöglich stotternd abbrach und die Sande faltend mit gebaltenem Tone bas Baterunfer iprach.

Bevor die Namen der Geschworenen verlesen wurden, ließ der Borsisende durch den Gerichtsschreiber ein ärztliches Zeugnis vortragen, das der Steinbauer beigebracht hatte und das ihn befreien sollte. Nach turzer leiser Beratung erklärte der Schwurgerichtshof, daß die Befreiungsgründe nicht zureichend seien. Diethelm schaute mit triumphierendem Lächeln auf den Stein-

bauer, der aber feine Miene gudte.

Run ging es an das Verlesen der Namen. Der Borsitzende nahm bald rechts, bald links die Zettel auf, die ihm
die beiden Schwurrichter reichten, und warf sie in die Urne.
Dieses Aufraffen, Ausrusen und Versenken der Namen hatte
für Diethelm etwas Gigentümliches, bang Rätselvolles, es war
ihm, als ware er wie sein Name in fremde Gewalt gegeben.

Ms jest die Namen aus der Urne gezogen murben, ballte Diethelm bei jedem, der ausgerufen wurde, die Fäuste, um feinen Schrecken zu zeigen, wenn er den seinigen hörte, aber er fam nicht. Beim Namen des Steinbauern sprachen Staatsanwalt und Berteidiger zugleich: Ubgelehnt! worüber ein Lächeln

in der Bersammlung entstand, und der Berteidiger mit höflicher Sandbewegung die Ablehnung dem Staatsanwalt überließ. Der Steinbauer schaute berausfordernd auf Diethelm, seine Mienen

fagten: ich hab's gewußt, daß ich frei werde.

Die zwölf Manner waren ernannt. Diethelm war nicht unter ihnen; er atmete frei auf. Run aber erflarte ber Borsitende, daß er noch zwei Ersatgeschworene auslose, und der erfte Name, der jest erschien, mar der Diethelms. Als er mit schweren Schritten nach ber Geschworenenbant an dem dicht: gefüllten Buhörerraume vorüberging, borte er bort fagen: Schabe, daß der nur Ersatgeschworener ift, bas ware ein tüchtiger Db= mann geworden. Diethelm ichloß die Augen, als er in feinem Armstuhl faß: der Chrenguruf aus den Zubörern hatte ihm fein fast stillstehendes Berg freudig bewegt. Durch ein Geräusch wurde Diethelm aus seiner inneren Versunkenheit erwedt, Die Stühle rutschten und brummten, Die gange ruhige Bersammlung fam plöglich in Bewegung, bort auf ber Erhöhung, wo bas Gericht faß, mar es duntel geworden, denn die Mitglieder des Gerichtshofes, hinter beren Ruden die Fenfter maren, hatten fich erhoben, und nun fprach der Borfigende den Geschworenen mit feierlicher Stimme ihren Gid vor, und einer nach dem andern erhob die hand und sprach: "Ich schwör' es, so mahr mir Gott helfe." Es waren ruhige überzeugungsfeste Stimmen, und jeder, der es borte, wie bier die innere Wahrhaftigkeit fich laut beteuerte, mußte ergriffen und erschüttert werden; es war eine rechtsprechende Gemeinde, darin ein jeder aus Bergens: grund fein Bekenntnis aussprach, und über ber gangen Bersammlung rubte eine ernfte Gebobenbeit, benn die Beiligkeit bes Beginnens, der Geift der Wahrhaftigfeit ichwebte darüber.

Diethelm sprach ben Gid, und wie er die hand emporhob, fühlte er's, wie wenn eine unsichtbare Macht seine hand faßte, er senkte sie nicht, bis er sich niedersetzte und jest erst eine Müdigkeit fühlte, als waren ihm die Kniee gerbrochen.

Auf der Anklagebank saßen zwei junge Männer, des Komplott-Diebstahls beschuldigt. Der verlesenen Anklage gemäß ersischen dennoch der eine mehr als Verführter. Der Staatsanwalt begründete in scharffinniger Beise die Anklage, seine Stimme hatte etwas zitternd Melancholisches, und dieses sowohl wie seine Beweissührungen hatten so viel Bestimmendes, daß der Nachdar Diethelms, der Schultheiß von Rettinghausen, ihm zuraunte: Die sind schuldig. Diethelm antwortete nicht. Mit eingekniffenen Lippen und weit aufgesperrten Augen betrachtete er die Angeklagten: diese sinsten blickenden Lugen, die nur

bisweilen zucken, diese starren Züge, diese ineinander gelegten Hände, diese Gestalten mit ihrem ganzen Leben sind in fremde Gewalt gegeben. Dort hinter den Angeklagten sitt der Landzjäger, das gezückte Schwert in Händen. Wie es so gierig blinkt! Das ist das Schwert der Gerechtigkeit über den Angeklagten schwebend. Immer und immer mußte Diethelm denken, wie es diesen Menschen zu Mute sei, wie die Blicke der Anwesenden sie tressen müssen wie schwerter; er sonnte diese Gebanten nicht los werden, die er endlich die Hände zusammenpreste, ein Schauer durchrieselte ihn, und zum erstenmal betete er in innerster Seele voll Reue über das Geschehene. Bor seinen dreinstarrenden Augen verschwammen die Menschenzgestalten, nur das blanke Schwert dort an der Wand blinkte, und die Stimme des Staatsanwalts tönte. Da erklärte der Borsitzende die Verhandlung für diesen Morgen als geschlossen und beraumte eine zweite Sigung auf Nachmittag.

und beraumte eine zweite Sigung auf Nachmittag.

Als jest alles sich erhob, rieb Diethelm sich lange die Stirn, und wie taumelnd verließ er den Saal und drängte sich dann hinaus, als würde er festgehalten. Erst in freier Luft fand er sich selber wieder, er trat fest auf und schaute zuruck nach dem Gerichtssaal, wie ein Angelandeter dem schwankenden Schiffe

nachschaut, bas er eben verlaffen.

Die Mehrzahl ber Geschworenen hatte sich einen gemeinsamen Mittagstisch in einem ihnen genehmen Wirtshause anzeerdnet, und wie von selbst war Diethelm hier der Vorsigende, zumal da die wenigen "Herren" unter den Geschworenen sich in einen vornehmeren Gasthof begeben hatten. Diethelm fühlte sich ganz wohlgemut: er war fest überzeugt, daß er heute alles Beinliche seiner Lage überwunden habe und daß nichts mehr über ihn kommen könne.

Es waren hier die gewichtigsten Bauern eines ganzen Kreises versammelt, die sich zum Teil noch nicht persönlich kannten, sie fanden aber schnell eine Einigung und sogar ein allgemeines Gespräch; denn nichts vereinigt die Menschen so leicht als eine Anhänglichkeit oder ein Widerspruch gegen eine Bersönlichkeit. Gegen den Steinbauern, der sich bald nach seiner Erledigung heim gemacht hatte, brannte wie deim Scheibensichießen ein jeder seine Augel los. Man erzählte sich, daß der Steinbauer das Gerücht verbreitet habe, er werde seden und bedingt für schuldig erklären, und darum werde er stets abgelehnt werden und könne daheim ausdreschen. Diethelm fand in dem Schultheiß von Rettinghausen und in einem jungen Manne zierlichen Angesichtes, es war der Gemeindeschreiber von Rein-

dorf, fertige Beihilfe, die mit ihm die Gewissenlosigteit und Niedrigkeit eines solchen Gebarens brandmarkten, und schon jest zeigte sich die unverwüstliche Shrenhaftigkeit des Bolkscharakters, die nur der rechten Erwedung bedarf: ein jeder beteuerte mit aufrichtigen Worten, daß er sich nicht um vieles von einer so schönen Chrensache losmachen möchte, und wenn nur die Schwurgerichte besonders zur Winterszeit wären, möchten sie immer dabei sein.

Das Gespräch verlief sich nach allen Seiten, und Diethelm ärgerte sich, daß seiner Rebe bei der Erössnung des Schwurgerichtes gar keine Erwähnung geschah; er war nicht der Mann, der eine glorreich vollbrachte That gern unbeachtet sah. Nach Tische hatte er indes die Genugthuung, daß sein Schwiegersohn, der als Assert indes die Genugthuung, daß sein Schwiegersohn, der als Assert indes die Genugthuung, daß sein Schwiegersohn, der als Assert indes die Genugthuung, daß seine Menschemmenge aus allen Gegenden zu ihm, teils alte Bekannte, teils neue, die ihn wegen seiner ergreisenden Rede kennen lernen wollten. Diethelm klagte indes seinem Schwiegersohn, daß ihn die Sache doch mehr angreise, als er erwartet habe, besonders das lange ruhige Sizen werde ihm peinlich; der Assert sich sind us eigener Ersahrung, daß er sich schon daran gewöhnen werde, und Diethelm lächelte, als er hörte, daß er als Ersapgeschworener nicht mit zu urteilen habe.

"Co bin ich nur Borfpann für die Gefahr," fagte Diethelm, und diefes Bort feste fich fest, und seit jener Beit nennen die Geschworenen die Ersatgeschworenen "ben Borspann."

Uls man am Nachmittag wieder in den Gerichtsfaal fam. war die Beihe des erften Gindruckes zwar verschwunden, aber ber Ernst des Unternehmens blieb. Diethelm fühlte fich noch besonders beruhigt, da er nicht zu urteilen hatte; er lehnte fich bequem in seinem Stuhle gurud, er betrachtete fich ben Saal, ber fich in einem alten Deutschmeisterhause befand, aber aus ben übereinanderpurzelnden Genien und halbnackten Kriegern an bem Dedengemälbe, sowie aus den Studarbeiten an den Banden tonnte man nicht flug werden. Go oft ein neuer Beuge beeidigt murbe, ichredte Diethelm jufammen, Diefes plotliche aeräuschvolle Sicherheben ber gangen Versammlung machte immer von neuem einen gewaltigen Eindruck. Ueber die Zeugen aber war Diethelm meift fehr ungehalten; bas mar ein unbehilf: liches Sinstellen und ein Stottern, als ob fie nicht drei Worte zusammenbängend sprechen fonnten. Diethelm fühlte, daß er mit Recht eine bevorzugte Stellung in Unspruch nahm. Sätte der Vorsitende nicht mit Milde und Klugheit und unverwüst=

licher Geduld, sowie besonders durch Erfragen unverfänglicher Gegenstände, die Zeugen zum Sprechen und zur Sicherheit bes

Sprechens gebracht, man hatte faum etwas erfahren.

Dem Benehmen der Angeklagten widmete Diethelm dabei eine besondere Ausmerksamkeit; bald der eine, bald der andere vergaß sich und schaute sorgloß und ked darein, bis er sich oft plöglich besann und sich saste, und während des Zeugenverhörs schärfte sich oft der Hauptangeklagte die Lippen, indem er mit der Zunge dazwischen hin und her suhr; dann stemmte er die Hand in die Seite, raffte sich zusammen und richtete sich auf.

Was geht in diesen Menschen vor?

Mitten burchs Herz fühlte Diethelm einen Stich, als er hörte, wie die beiden Angeklagten, die doch Genoffen bei der That gewesen, jest vor Gericht als die bittersten Feinde einander gegenüberstanden und sich wechselseitig anklagten.

So waren Diethelm und Medard einander gegenüber gestanden. Diethelm zuckte zusammen und fuhr sich mit der hand über bas Gesicht. Er schaute frei umher und auf seine Mit-

geschworenen; er erinnerte sich, wo er faß.

Drei volle Tage mit doppelten Situngen dauerte die erste Berhandlung, und bei aller ehrenhaften Anhänglichkeit an das Gerichtsversahren klagten die Mitgeschworenen doch auch manche mal über das fremde Leben in fremder Stadt. Sie sühlten sich unbehaglich, beständig in Sonntagskleidern und der Handearbeit ledig umber zu gehen; dennoch beteuerte jeder, daß er nicht davon sein möchte, und Diethelm hatte nur gegen die Beschauptung Tinsprache zu erheben, daß man die Sache zu weitläusig behandle. Der Schultheiß von Nettinghausen, der gleich ansangs sich für ein Schuldig entschieden hatte, erklärte jetzt, daß dieses genaue Frörtern doch einem erst die Augen öffne, und jene seltzsame Seelenstimmung trat in vielen zu Tage, wo man bald mit Bestimmtheit ein Schuldig aussprechen möchte, bald zweiselvoll ist und wiederum ein Nichtschuldig sich berausstellen will.

Der Schultheiß erwarb sich bas Lob eines gutherzigen Menschen, ba er barlegte, baß man sich nicht, um zeitig zu seinem Mittagessen ober zu seinem Schoppen zu kommen, versteiten lassen burfe, über bas ganze Lebensschicksal eines Menschen

rasch den Stab zu brechen.

Diethelm wurde staunend angesehen, als er sagte, ihm gehe es jest, wie ihm der Doktor von G. einmal erzählt habe. Als dieser zum erstenmal von der Anatomie kam, sah er immer nichts als aufgeschnittene Menschen vor sich, und so gehe es ihm jest auch.

Alls endlich am britten Abend die Berhandlung geschlossen wurde und die Geschworenen sich mit den Fragen zurückzogen, war Diethelm froh, daß er nur Vorspann gewesen war und zurückleiben durfte. Die Geschworenen kamen bald zurück. Der Schultheiß von Rettinghausen war Obmann, er erklärte die beiden Angeklagten für schuldig.

Alls die Verbrecher abgeführt wurden, machte sich Diethelm rasch davon; aber unversehens war er an den unrechten Ausgang gekommen und sah plöglich den Landjäger mit bloßem Schwerte hinter sich. Glücklicherweise klopfte ihm sein Schwiegerjohn auf die Schulter und nahm ihn mit durch die Gerichtsstube.

Um andern Tage bei einer neuen Berhandlung blieb der Name Diethelm in der Urne, und der Steinbauer wurde richtig wiederum abgelohnt.

Diethelm wußte zwar nicht, was er zu hause beginnen sollte, aber weil er auf mehrere Tage frei war, tehrte er doch heim. Berwundert sah er auf dem Wege, wie das Leben der Menschen draußen, die das nicht miterlebt haben, seinen geregelten Gang fortgeht; sie alle dachten nicht an die drohenden Gerichtsverzhandlungen und wie jest zwei Männer auf Jahrzehnte aus der Mitte der Menschen gerissen waren.

Still und in sich gekehrt weilte Diethelm baheim, und nur abends beim Spiel war er lebendig. Die Leute wunderten sich, warum er so wenig vom Schwurgericht erzählte, er aber wollte es sich aus bem Sinne schlagen und kehrte mißmutig wiederum am zweiten Dienstag nach der Kreisstadt zuruck.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

Der erste Mann, der Diethelm begegnete, war der Steinbauer, er schien ihn nicht mehr zu kennen, und in der That hatte sich die Erscheinung Diethelms auffallend verändert. Er trug jest einen dunkelblauen Rock mit Rummetkragen, Batten und dunkeln seidenbesponnenen Knöpfen, dazu eine schwarze, bis an den Hals geschlossene Utlasweste und lange dunkelblaue Hosen, nur der Hut war der alte geblieben. Teils um selber die kennzeichnende Bauerntracht los zu sein, teils auch um, wie er hoffte, sich seinem Schwiegersohn genehmer darzustellen, hatte Diethelm seine Erscheinung verändert; überhaupt aber wollte er in jeder Weise ein anderer Mensch sein, er hatte sich genugsam über die Weichmütigkeit geärgert, die ihn an dem Schickal

ber abgeurteilten Diebe so besonderen Anteil nehmen ließ, daß er noch tagelang bachte, wie fie auf ben Schub gebracht, im Bucht= haus eingefleidet und in ein fremdes Dafein gebracht werben. Er fucte gewaltsam feinen alten Stols wieder hervor und ftellte fich boch über "bas Lumpenpad, bas nichts hat und nichts vermag".

Mls er zu seinem Schwiegersohn tam, bedauerte biefer, daß Diethelm feine ihm mohl anstebende Tracht abgelegt habe. Er ging aber bald bavon ab und berichtete mit bem freudigen Bangen, bas ein Diffizier vor der ersten Schlacht empfinden mag, daß er andern Tags ftellvertretender Staatsanwalt fein werde, und zwar in der Ungelegenheit Reppenbergers, ber erft por furgem eingebracht, aber noch in diefer Berichtsperiode ab: geurteilt werde, jowohl um ihn nicht noch auf ein Bierteljahr im Salz liegen zu laffen, als auch um rafch ein abichreckenbes Beispiel gegen das überhand nehmende Berbrechen zu geben.

"Ich fenn' ben Reppenberger, mas hat er benn? 3ch hab'

noch gar nichts bavon gebort," sagte Diethelm. "Die Sache war schlau angelegt," erwiderte ber stellvertretende Staatsanwalt, "er hat eine Branntweinbrennerei, hat fie boch versichert, angegundet und fich bavon gemacht; er hat aber nicht an den Zugwind gedacht, und das Feuer ift zu früh ausgebrochen, am hellen Tag, man hat gelöscht und gefunden, daß die Fäffer, in benen Branntwein fein follte, nichts als Baffer enthielten. 3mölf Jahre Buchthaus find ihm gewiß. Es ift Brandstiftung und Betrug."

"Tas ift ein iconer Gpaß."

"Wie jo Spaß?"

"Ich hatt' nicht glaubt, bag Gie mit mir fo einen Cpaß machen. Das laffen Gie fich gefagt fein, bas ift ein Bunft, wo man mich nicht anfassen darf, da bin ich figlig und hau' um mich, fei es, wer es wolle, ba verfteb' ich feinen Spag."

Der Schwiegersohn beteuerte, daß er nur ernste wirkliche Thatjachen berichtet habe, und fah Diethelm verwundert an; biefer erfannte ichnell, daß er fich anders gebaren muffe, und feine geubte Berftellungstunft fam ihm zu ftatten, er that, als ob er den Vorgang mit Reppenberger schon längst fenne und nur barüber geichergt habe, ba ber Echwiegersohn vorausfegen tonne, daß er fich von dieser Sache bispensieren laffe; benn diese Berhandlungen griffen ihn überhaupt zu fehr an und zumal die bevorstehende gegen den Reppenberger, ber ein alter Befannter von ihm fei. Der Schwiegersohn bemerkte, daß es Auffehen machen werde, wenn fich Diethelm gerade hiervon bispensieren laffe, er folle vielmehr ihm zulieb babei fein.

"Warum Cuch zulieb? Habt Ihr auch noch was im Hinters ling gegen mich?" fragte Diethelm, und seine Augen rollten. "Ich meine: mir zulieb, weil ich gern möcht, daß mein

Schwiegervater dabei war', wenn ich zum erstenmal im Feuer stehe."

"Ich tann ja auch als Zuhörer babei sein," schloß Diethelm, brach ab und plauderte mit seinem Schwiegersohn über allerlei voll heiterer Laune.

Um Abend machte fich Diethelm auf zu dem Rechtsanwalt Rothmann, der der bestellte Berteidiger Reppenbergers mar; dieser mußte ihm den Gefallen thun und von seinem Rechte Gebrauch machen, Die ihm nicht genehmen Geschwornen abgulehnen und dafür aus der Uebergahl einen andern zu nehmen. Erft im Zimmer Rothmanns fiel ihm ein, daß folch eine Bitte gefährlich und nuglos fei. Gerade weil er ein alter Freund Reppenbergers mar, mußte beffen Berteidiger ibn festhalten. Er fprach baber auch mit Rothmann allerlei, aber nichts eigentlich über die Angelegenheit Reppenbergers. Nur beiläufig bemertte er, daß die Geschwornen bos gestimmt werden, wenn man Sachen, die nicht daber gehören, anbringe. Er hoffte, daß ibn Rothmann verstanden babe und von dem ihn betroffenen Fall nichts erwähnen werbe. Rothmann nichte ftill. Es fam Diet= belm der Gedante, zu dem Vorsitzenden zu geben und ihm zu fagen, daß er heim muffe, seine Frau sei todtrant, aber er magte es boch nicht, dies auszuführen. Er ging noch in bas Birtsbaus, mo fich in ber Regel Die Geschwornen versammelten, und hier tam es endlich ju heftigem Streit gwischen ibm und bem Steinbauer, beffen ficherer, aber auch boshafter und verurteilungefüchtiger Charafter ihm ftete gumider gemesen mar.

Mit besonderem Behagen und listigem Augenzwinkern spielte der Steinbauer wiederholt darauf an, daß sie morgen einen Schwarztünstler (so nannte er stets spöttisch die Brandstifter) einthun wollten, damit die Brandsteuer nicht immer wachse.

Unfangs hörte Diethelm ruhig zu, bis er glaubte, daß Stillschweigen ihm mißdeutet würde, und bald war er mit dem Steinbauer im heftigsten Streit. Der Steinbauer, der stets so kaltblütig und wortkarg war, zeigte sich unbändig wild, wenn er in Zorn gebracht wurde. Er ließ es an gedeckten und doch bitter hässigen Reden gegen Diethelm nicht sehlen, und nur dem Schultzbeiß von Rettinghausen gelang es, Thätlichkeiten zu vermeiden.

Als truge er noch all bas Larmen und Schreien im Kopf, so wirr fam Diethelm endlich in seinem Quartier an und faste ben festen Borsak, noch bas lette zu thun und ohne ein Zeichen ber Betroffenheit ben morgigen Berhandlungen beizuwohnen.

Mitten in ber Nacht erwachte er, er war an einem Schrei aufgeschreckt, ben er noch machend zu vernehmen glaubte. Er hatte im Traume seine Frau trank gesehen, und fie rief ihm mit fo jammervoller Stimme, daß fein Berg noch laut pochte. Er machte sich rasch auf, verließ bas haus und bie Stadt und eilte heimwärts. Immer fester glaubte er baran, daß seine Frau mit dem Tode ringe und nicht sterben tonne, bis er bei ihr fei, und daß sie noch im Tode ihn fo febr liebe, daß fie ihn wegrief von all ben Schreden, die feiner harrten und benen er vielleicht doch nicht Trop bieten konne. Die nie gang er= loschene Zuneigung zu seiner Frau flammte in ihm auf, und weinend wie ein Rind rannte er dabin. Um Berbsthimmel schoffen Sternschnuppen in weiten Bogen bin und ber, mit vertrauender Innigfeit fprach Diethelm beim Aufblide ben Bunfch aus, baß feine Frau leben bleiben und alles mit ihnen gut fein möge.

Raum eine Stunde mar Diethelm gegangen, als er vor einem Berge wie festgewurzelt stand. Webe! Bon ber Berges: spite herunter tam wie aus bem Simmel heraus eine Berbe Schafe, die blötten so jämmerlich, wie damals in den Flammen. Diethelm fette fich nieder und wusch fich die Augen mit dem Tau, der auf dem Grase lag, er wollte gewiß sein, daß er nicht träume. Er schlug die Augen auf, aber immer näher, immer naber tam es wie ein Birt und eine Berbe, und aus

ber Bruft Diethelms rang fich ber Schrei los:

"Was willst bu?"

Reine Untwort. Im Laub auf bem Bege raschelten Schritte. Ift bas ber Gang bes Geiftes? Es nahte fich, und jett stand es vor ihm.

"Seid Ihr's, Diethelm?" fprach eine Stimme.

"Bist du's, Munde?" rang Diethelm heraus.
"Ja. Wie fommt Ihr baher? Was habt Ihr? Aber bas geht mich nichts an. Eure Frau schidt mich zu Euch, Ihr sollet gleich heimkommen, sie liegt schwer trank. Jest hab ich's ausgerichtet, und nun red' ich fein Wort mehr mit bem Diethelm, fo lang er lebt."

"D Simmel! D Simmel! 3ch hab's geahnt, daß meine Frau todfrant ift," ichrie Diethelm. "Bilf mir auf, Munde,

ich tann ja nicht aufsteben."

"Meinetwegen. So," sagte Munde, ihn aufrichtend, "Ihr sein Feind, aber ich will's doch thun."

"Ich bin nicht bein Feind, gewiß nicht, gewiß nicht, Munde, glaub' mir. Meine Frau weiß bas auch. Warum hat fie just bich geschickt?"

"Sie hat mich grad in der Stunde, wo ich zum Manöver fortgewollt hab', rufen lassen und hat mich noch gebeten, Euch gut Freund zu sein. Ich hab's ihr aber nicht versprechen können. Nie, nie werd' ich Euch gut Freund, so gern ich auch Eurer Frau noch was Gutes gethan hätt'. Ich muß meinem Bater vor allem Wort halten, und lügen kann ich nicht, auch nicht zu einem, das stirbt. Ich hab' Eurer Frau versprochen, Euch gleich zu melden, daß Ihr heimkommen sollet. Ich hab' mein Bersprechen gehalten und will nicht danach forschen, warum Ihr in einsamer Nacht da umherlauft. Daneben leg' ich Euch nichts in den Weg, vor mir kann der Diethelm ruhig sein, wenn er's vor sich auch kann."

Schnell eilte Munde davon und hörte nicht darauf, daß

ihm Diethelm noch nachrief, er moge ibn begleiten.

Die traummandelnd ging Diethelm in die Stadt gurud. Im Umschauen gewahrte er wieder die zerftreuten weißen Buntte auf dem Berge, und jett erinnerte er sich, daß das ja nur Rreibefelsen maren, die hier ju Lande auf den Bergen liegen gelaffen werden, um die Dammerde vor Abichwemmungen gu mahren. Im Wirtsbaus ichrieb er einen Brief an ben Borsitenden und schickte ibn boch nicht ab: er wartete mit Ungeduld auf den Morgen und eilte in aller Frühe zu dem Borfigenden, ihm anfündigend, welche Botichaft ihm ein Colbat gebracht, ben er genau bezeichnete. Der Borfitende entließ ihn, und Diethelm hörte faum, daß heute ohnedies feine Sigung fei. Noch einen Augenblick fab er feinen Schwiegersohn und bat ihn, Frang von dem Geschehenen zu benachrichtigen, dann fuhr er mit Extrapost heimwarts, er fand aber seine Frau nicht mehr am Leben und borte nur von der Frau Rübler, wie innig fie feiner gedacht und immer gerufen habe: "Du bift unschuldig. Du bift mein braver Diethelm."

In seinem aufrichtigen Schmerze tröstete ihn ber Gedanke, daß sie in diesem Glauben gestorben war. Er machte eine namhafte Stiftung zu ihrem Andenken und war überaus mild und freigebig.

# Neunundzwanzigstes Rapitel.

Von Franz war ein Brief aus der Areisstadt gekommen; sie hielt sich dort bei den Eltern ihres Bräutigams auf, hatte die Todesnachricht erfahren und fragte, ob sie nun dennoch heimskommen solle, und wenn dies der Vater wünsche, möge er ihr

jemand zum Geleite ichiden, ba es nicht mehr für fie paffe, allein zu reifen. Diefer Brief mar für Diethelm voll Betrübnis, er fab barin aufs neue die Berglofigfeit feines Rindes, bas nicht über alles hinweg ju ibm eilte, um ibn nicht allein feinem Schmerze ju überlaffen und am Grabe der Mutter mit zu weinen. Ja, Diethelm fühlte, daß er in seiner Frau nicht nur eine treue Chegenoffin, fondern auch eine mütterliche Sorgfalt verloren, die allezeit fest und unbeirrt ibm sich zuwendete. Er ging im Dorfe mitten unter ben Menschen umber wie ein in Balbesbuntel verirrtes Rind, fo verlaffen, fo hilfslos erfchien er fich. Bas nutte ihm all die Chrerbietung und guthunliche Teilnahme der Den= ichen? Das waren boch nur Bettelpfennige, Die man bem Silflosen am Wege zuwirft, und ein jedes ging schließlich doch feinem eigenen Lebenstreise und feiner Luftbarteit nach und ließ ihn mit fich allein. Mit der jungen Frau Rubler gantte Dietbelm stets, sie machte ibm nichts recht, das war alles anders gewesen zu Lebzeiten ber Dleifterin.

Der Better Baldhornwirt hatte ihn gar noch gefrantt, benn als ihm Diethelm über bas herzlofe Befen ber Franz

Rlage führte, hatte er gesagt:

"Ich wüßt', was ich thät', das hoffärtige Mädchen bekame mir eine junge Mutter. Ihr seid ein Mann in den besten Jahren, und ich will für Euch freiwerben, ich weiß, wo ich anklopfe, wird mir ausgemacht, ein neues Haus und eine neue Frau."

Diethelm schrieb der Fränz, sie solle an einem bestimmten Tag in der Kreisstadt seiner warten, und er bereitete nun alles vor, um Buchenberg auf ewig zu verlassen; einstweilen, bis er einen schicklichen Käuser gesunden, übergab er dem Vetter Waldshornwirt alles zur Ueberwachung. Es gingen aber doch noch Tage darauf, bevor er fort kam, da waren noch hunderterlei Sachen abzuwickeln, und diese Tage wurden ihm zur höchsten Bein; der Geist, der aller gewohnten Umgebung bereits Abe gesagt und doch noch mitten in ihr steht, erschien wie ein ruhezloses Gespenst, das noch umwandeln muß. Endlich am zehnten Tage nach seiner Rückehr suhr Diethelm allein mit seinen Rappen davon. Er drückte den Hut tief in die Stirn und schaute nicht rechts und nicht links, und erst als er die kalte Herberge binter sich batte, atmete er frei auf.

Das Reisen im frischen Herbsttage, das Fahren im eigenen Gefährte belebte ihn wieder neu, und am zweiten Mittage kam er wohl gekräftigt in der Kreisstadt au. Franz, die er bei den Schwiegereltern traf, klagte und weinte viel, und doch schien es Diethelm, als ob sie manches nur erfünstle, um vor den

Schwiegereltern als gute Tochter zu erscheinen; sie ging so straff und aufrecht umber, ihre Trauerkleidung war so wohlgeordnet, sie erschien daher schöner als je und trug gekräuselte Scheitelbhaare. Diethelm betrachtete sie oft still forschend, als wäre sie gar nicht seine Tochter, und in der That war Fränz eine zierlich schlanke Dame geworden; nur die breiten Hände, die sich noch durch Flormanschetten besonders hervorhoben, zeigten die ehemalige Bäuerin. Als sie einen Augenblick mit dem Bater allein war, sagte sie schnell:

"Der Munde ift auch in der Stadt, er ift beim Manover,

ich hab' ihn gesehen."

"Bas geht dich der Munde an?" entgegnete Diethelm zornig, und noch ehe etwas erwidert werden konnte, trat der Schwiegersohn ein; er trug einen Flor um den Hut und sprach aufrichtige Borte des Mitgefühls um den Tod der Schwiegermutter.

Diethelm schwieg, und lange rebete keines ber Unwesenden ein Wort. Der Staatsanwalt hielt still die hand der Franz, die auf dem Tritt am Fenster saß. Diethelm fragte endlich nach den Gerichtsverhandlungen, von denen er gar nichts mehr gehört,

und wie die Sache Reppenbergers ausgegangen fei.

"Die ist noch nicht aus," erhielt er zur Antwort, "sie ist die letzte Tagesordnung für morgen. Der Schelm hat sich frank gemacht, er hat den Kalk von seinen Gefängniswänden abgefressen, so daß er ganz schwarz wurde; es ist möglich, daß er sich töten wollte, es kann aber auch sein, daß er nur seine Untersuchungsshaft noch um ein Viertelsahr hinauszuziehen hoffte; aber wir haben ihn so hergestellt, daß er morgen vor die Bank der zwölf Männer kommt, und Sie müssen dabei sein, Schwäher, Sie müssen."

Diethelm preste die Lippen fest zusammen und träppelte mit den Füßen rasch auf den Boden. Hatte denn der Teusel sein Spiel mit ihm, daß er ihm diese Geschichte ausbewahrte und sie ihm wie einen Fallstrick abermals vor die Füße warf?

"Ich muß? Warum muß ich? Wer kann mich zwingen? Ich bin dispensiert. Wer will mich zwingen?" sagte er endlich

und bebte in allen Gliedern.

Der Staatsanwalt erwiderte, es sei gut, daß das niemand anders gehört als er; er ließ die Hand der Franz los und suhr fort, zu berichten, daß der Advokat Rothmann, der Berteidiger Reppenbergers, darauf bestehen werde, Diethelm auf der Schwurzbank zu sehen; lasse er es darauf ankommen, daß der Gerichtshof darüber entscheide, so mache das großes Aussehen und rühre Altes, Eingeschlummertes wieder auf, das ohnehin sich schon wieder geregt habe, drum sei es am besten: Diethelm melde sich freiwillig.

"Das thu' ich aber nicht," sagte Diethelm aufstehend, "ich nehm' meine Franz mit und reise noch in bieser Stunde nach Buchenberg. Was redet man von mir? Sagt's frei heraus."

Mit der größten Behutsamkeit erzählte der Staatsanwalt, daß, schon als Diethelm so rasch abgereist war, sich von Böswilligen ein verdächtiges Gerede über ihn kundgegeben habe, für dessen ersten Urheber er den Steinbauer halte. Us sich nun herausgestellt, daß die Schwiegermutter wirklich gestorben sei, habe alles geschwiegen. Benn er aber jett abreise, gerade bevor man die Thüre zu dieser Berhandlung öffne, werde sich der Berdacht wieder regen, und er sei es sich und seinen Kindern schuldig, gerade zu zeigen, daß er jeder Dessentlichkeit sich mit freier Stirn bloßstellen könne. Diethelm weigerte sich noch immer, und Fränz stellte sich auf seine Seite, indem sie zu ihrem Bräutigam sagte:

"Gustav, du bist sonst so lieb und gut und bist ein Herzentenner, aber du fannst nicht ermessen, wie schwer das Gerichtbalten dem Bater ankommt. Du bist es das gange Jahr gewöhnt."

"Ja, ihr seid Menschenmegger und habt tein Mitleid

mehr," fuhr Diethelm auf.

Der Staatsanwalt ichlucte ben Merger über Diesen Borwurf

hinab und fagte, die Sand Diethelms faffend:

"Jest fag' ich wirklich, thun Sie es mir zulieb, ich kann es um Ihrer und meiner Ehre willen nicht dulden, daß nur ein Augenblinzeln meiner Kollegen den beleidige, den ich Bater nenne. Thun Sie es, so hart es Sie auch ankommt, um uns ferer Ehre willen. Ich bitte dringend."

"Brauchet nicht so bitten," fagte Diethelm mit gepreßter Stimme, benn es wollte ihn bedunten, baß sein Schwiegersobn auch nicht frei von Verdacht war, "brauchet nicht so bitten. Ich

thu's, ich thu's."

Der Staatsanwalt wollte ibn umarmen, aber Diethelm wehrte ab.

Alles war nun so heiter, als es die Trauerpflicht zuließ, und ohne noch irgend ein Bedenken in sich auftommen zu lassen, ging Diethelm zu dem Vorsitzenden und meldete sich freiwillig. Es wird ja noch immer gelost, und er kann frei werden, und ist es nicht, so wollte er sich als Mann zeigen, beschwichtigte er sich. Seine ganze tropige Krast war wieder in ihn zurückgekehrt.

Um Morgen, als die Gerichtsverhandlungen begannen, wurde Diethelm von seinen Schwurgenoffen berglich bewilltommt; nur der Steinbauer blidte vor sich nieder, und Diethelm hestete seinen Blid so lang auf ihn, bis er ausschaute und dann wie

getroffen das Haupt wieder senkte. Das war ein Triumph, der sichon viele Beschwerden auswog. Auch der Rechtsanwalt Rothmann bewilltommte Diethelm berzlich und lobte ihn wegen seines Wiedersommens. Bei jedem Namen, der aus der Urne gezogen wurde, war Diethelm voll Spannung, und er hatte wirklich die Freude, daß schon die Zahl elf voll und er noch nicht unter den Gezogenen war; aber nun machte Nothmann von seinem Ablebnungsrecht Gebrauch und verwarf sechs der Ausgelosten, dis Diethelm endlich als letzter doch noch unter die Zahl der Gesschwornen kam. Er nichte ruhig und setzte sich auf seinen Blat.

Im Gerichtsfaal war der Zuhörerraum, der nur durch ein Gitter abgeschieden war, gedrängt voll, und in der Loge der Schwurbant gegenüber saß ein Mädchen in Trauerkleidern: es war Franz, die mit doppelt bangen Gefühlen Vater und Bräuti:

gam in öffentlicher Wirtsamfeit fab.

Sie hatte sich findisch gefreut, als dieser am Morgen bei ihr eingetreten war in der schönen Unisorm, sie hatte den blauen Militärfrad mit amarantrotem Kragen, das Bandelier nit dem goldgefäßigen Degen und den Tressenhut mit wahrem Jubel bewundert.

Die Unklageschrift murbe verlesen, und der Staatsanwalt schilderte mit hinreißender Beredsamkeit die Berruchtheit eines Berbrechens, das immer mehr überhand zu nehmen drobe. Gigentum, öffentliches Vertrauen und öffentliche Moral zerftore; und beschwor die zwölf Manner aus dem Bolte, durch ihr Schuldig dieser alles verheerenden Ruchlosigfeit einen Damm zu seten. Frang beugte fich weit heraus, die glangende Rede ibres Brauti: gams fowie feine Erscheinung mußten ihr febr gefallen. Reppen= berger benahm fich klug und gewandt mitten in allem Rreuzverhör und mußte alles auf die unschuldigfte Beife zu erklaren, ja, er verstand es sogar, mehrere Zeugen durch Fragen, die er an fie ftellte, zu verbluffen. Den Betrug ichob er auf feinen Geschäftsgenoffen, der, vor turgem entflohen, ihn betrogen habe, und nun hatten folechte Menfchen ibm Feuer angelegt. Gegen Diethelm und die Geschwornen überhaupt schaute der Reppen= berger faum auf, er hielt den Blid fast ausschließlich auf die Richter gewendet, und nur mandmal beugte er fich hinter die Bruftung nieder und nahm eine Prife aus feiner befannten birtenrindenen Dofe. Gine große Bahl von Belaftungs= und Entlaftungszeugen murde verhört, und Diethelm ftellte an Diefe felbst einige sachgemäße und entscheidende Fragen.

Mittag war längst vorüber, als bas fogenannte Plaidoper begann. Nothmann schilderte in ergreifender Nebe das Los bes

Ungeklagten, ber sich redlich wieder emporgearbeitet habe und nun, weil er einmal in Clend versunten gewesen war, bem lauernden Berdacht und ber boshaften Schadenfreude nicht ent= gebe. Go eifrig auch Rothmann feinen Schüpling verteidigte, er ließ sich boch nie zu jener beillosen, alle Sittlichkeit verkehrenden Beife verleiten, wo es immer heißt: "Es ist meine heiligfte innigste Ueberzeugung," während dies keineswegs immer der Fall ist. Er verhielt sich ganz gegenständlich und suchte nur die Möglichkeit eines andern als verbrecherischen Vorganges ins Licht zu seten. Es war nicht minder klug als ehrenhaft, daß er die überhand nehmende allgemeine Entsitklichung durch die mutwillis gen Brandlegungen schilderte: wie der erfte Gedanke beim Bernehmen der Sturmglode nicht mehr Mitleid, sondern im besten Falle Born fei, in der Regel aber ein teuflisches Frohloden, baß es gelinge, ben Staat ju Gunften eines Schurfen gu betrugen, wie das alles mußig umberftebe und oft die Zimmerleute noch in Hoffnung auf Berdienst durch den Neubau und den Dank bes Abgebrannten bem Feuer Luft machen.

Bom aufrichtigen Beflagen biefer Entsittlichung ging er auf die Unschuld seines Schützlings über, und jett wendete er sich an die Schwurbant und rief den Chrenmann dort, der selbst einmal unter so nichtiger Anklage gestanden, auf, bei seinen Mitgeschwornen auf eine leidenschaftslose Brüfung der vorliegen-

den Umftande binguwirken.

Der Staatsanwalt unterbrach den Berteidiger und verlangte von dem Gerichtshof, solche unangemessene Anrusung als unserlaubt zurückzweisen und dem Berteidiger eine Rüge zu ersteilen. Rothmann widersprach, und der Gerichtshof zog sich zurück; es entstand eine Bause, in der Diethelm starr dreinschaute, teine Miene zuckte. Der Gerichtshof trat bald wieder ein und erklärte, daß dem Berteidiger für das Gesagte teine Rüge zukäme, daß er aber solche persönliche Anrusung fortan unterlassen müsse. Rothmann suhr nun fort, mit großem Geschick die Schuld von dem Angeklagten zurückzuweisen. Der Staatsanwalt entgegnete mit gesteigertem Eiser, und besonders eine hinweisung machte Diethelm den Kopf schütteln, da der Staatsanwalt sagte: der Angeklagte bat gleichsam als Sühne für sein Verbrechen an einer Menschenwohnung sich aus den Kerterwänden den Tod geben wollen.

Der Borsigende faßte endlich alles klar und übersichtlich zusammen, worauf er die Fragen stellte. Rothmann griff die Fassung derselben an, und es begann bereits zu dämmern, als die zwölf Männer sich in ihr Beratungszimmer zurückzogen. Einstimmig und vom Steinbauer zuerft vorgeschlagen, murbe Diethelm jum Obmann gewählt. Er widersprach und verlangte, daß ein anderer für ibn einstehe, da er selbst in die Berhand= lung gezogen fei; aber ber Steinbauer widerfprach mit lauernd frohlodendem Blid. Diethelm wollte ben Gerichtshof entscheiben laffen, er wollte hinaus, er batte vergeffen, daß die Thure binter ibnen geschloffen blieb, bis fie den Babripruch gefällt batten, wenn sie nicht über die Fragestellung sich eine Erflärung holen wollten. Plöglich war es ihm, als ware er mit wilden Tieren eingesperrt, die ihn zerfleischen wollten. Er verlangte nach einem Schlud Bein, nach einem Biffen Brot, aber bies mar ben Schwurrichtern verfagt, bevor fie ihr Umt vollendet. Diet: belm fühlte seine Wangen brennen, ein Sungerfieber machte ibn Bittern. Sich aufrichtend und mit gewaltiger Stimme las er bie aufliegenden Unweisungen für die Geschwornen vor und leitete Die Berhandlung. Auf dem Tische lagen die Aften des Berweisungserkenntnisses. Der Steinbauer sagte, man moge boch wenigstens die Aftenschnur aufmachen, damit es nicht ben Unschein habe, als ob man sich gar nichts um die Alten gefümmert babe. Es mar Diethelm gelegen, diese findisch heuchlerische Unforderung ju guchtigen, er erflarte, daß man nur nach dem zu urteilen babe, mas man felbst gehört. Die Berhandlung mar bald geendet, und Diethelm fammelte Die Stimmen; er felber fprach: Schuldig.

Nach einer gräßlichen halben Stunde trat er an der Spiße der Geschwornen in den Gerichtssaal. Er war erleuchtet, und alles sah doppelt seierlich aus; ein Zischeln ging durch die Zushörer, der Gerichtshof trat von der andern Seite ein, und der Angetlagte wurde wieder vorgesührt; hinter ihm bliste das blante Schwert. Totenstille herrschte, Diethelm stand, die rechte Hand auf das Herz gelegt, und wollte eben den Wahrspruch verlesen. Da drängte sich ein Schäfer im weißen, rot ausgeschlagenen Zwillichrock an das Gitter der Zuhörer; er erhob den Arm weit hinüber über das Gitter, und auf Diethelm

beutend, borte man ibn laut fagen:

"Ich will seben, wie der Diethelm einen Brandstifter ver-

Mit einem Schrei des Entsetzens rief Diethelm: Du da? Du da? Medard? Ja, ja, ich;" er schlug sich auf die Brust, daß es dröhnte. "Ich, ich, ich bin schuldig, hab' dich verbrannt, alles verbrannt. Ich, ich, ich bin schuldig."

Er brach in die Anice, die Schwurgenoffen wichen von ihm zurud; von oben hörte man einen Gilfeschrei, eine Frauengestalt

in Trauerfleidern murde ohnmächtig weggetragen.

Die Schwurbant murbe gur Bank ber Angeklagten.

Der Borsitende erklärte die Berhandlung aufgelöst, zwei Angeklagte wurden abgeführt, es waren der Reppenberger und Diethelm.

### Dreißigstes Rapitel.

Das Herbstmanöver war zu Ende, und Munde hatte seinen Schäserrock angezogen, ohne daran zu benken, daß ihm sein Bater einst besollen, in diesen Kleidern des ermordeten Bruders vor Diethelm hinzutreten und ihm das Geständnis abzupressen. Er hatte gehört, daß eben die letzte Gerichtsverhandlung stattssinde, und sich zu derselben gedrängt. Fast unwillkürslich hatte sich sein lang verhaltenes seindliches Grollen in jenen Worten Lust gemacht, die Diethelm so plötzlich zum Geständnis seiner Schuld brachten. Er mußte nur in der Stadt bleiben, um bei der wieder aufgenommenen Untersuchung gegen Diethelm als Zeuge zu dienen. Er machte nun die Angade von dem, was ihm sein verstordener Bruder gesagt, von den Mitteilungen der Fränz schwieg er; denn er hatte trotz des sympathetischen Gegenmittels noch Liebe genug zu ihr, um nicht auch sie ins Elend zu stützen und sie zu zwingen, gegen den Bater Zeugnis abzulegen.

Franz erhielt noch am Abend einen Besuch von ihrer Schwiegermutter, ihr Bräutigam ließ ihr auf die schonendste Beise, die aber doch nicht minder schwerzte, lebewohl sagen. Der in Diethelm ertötete haß gegen die Welt setzte fich nun in

Frang feft.

Diethelm gestand im ersten Berhör seine ganze That mit allen ihren wechselnden Stimmungen bis in die Einzelumstände hinein, aber manchmal sprach er doch verworrene Worte, über die er jedoch bald wieder hinweg kam. Er tlagte jämmerlich über die unvertilgbare Kellerkälte, die ihn so sehr plage, und verlangte den rotausgeschlagenen Rock Medards, der ihm allein warm machen könne und in dem er zum Richtplate gehen wolle.

Die scheinbare Geistesverwirrung Diethelms löste sich wieder. Er verzichtete ausdrücklich auf die Berhandlung vor dem Schwurgericht, wurde aber, da diese Bestimmung der Grundrechte noch galt, nicht zum Tode, sondern zu lebenslänglichem Zuchthaus

verurteilt.

Im Zuchthause zu M. saß drei Jahre ein zusammengeschnurrtes Männchen, durr und gebeugt, das immer fror und sich die Hände rieb und mit den Zähnen klapperte; es war schwer, in diesem Männchen den einst so stattlichen Diethelm wieder zu erkennen. Dumpf und lautlos verhielt sich der Strässing, und nur manchmal bat er mit aufgehobenen Händen um die Enade, Holz haden zu dürsen, da diese Arbeit allein ihn vom Froste erlöse. Erst nach drei Jahren des Wohlverhaltens wurde ihm diese Gnade gewährt, und nachdem er die ersten Splitter von den zähen Baumstümpsen gelöst und die Keile eingetrieben hatte, suhr er sich mit der Hand über die Keile eingetrieben hatte, suhr er sich mit der Hand über die Keile eingetrieben hatte, suhr er sich mit der Hand über die Keile dingetrieben hatte, suhr er sich mit der Kand über die Litzu und betrachtete frohlockend die Schweistropsen, die er abgewischt hatte. Aufs neue erhob er mit Macht die Art, und die zusammengeschrumpste Gestalt wurde die jedem Schlage größer und gewaltiger. Das war wieder der Diethelm von Buchenberg. Plösslich schrie er laut auf: "Heraus will ich!" und zerschmetterte sich mit dem Beile das Hirn.

Gine Leiche fant unter die Splitter ber Baumftumpfe.

Der anfängliche Wahnsinn Diethelms gab bem Abvokaten der Fränz Gelegenheit, die Ansprücke der Feuerversicherungsgesellschaft in Frage zu stellen, und ein langwieriger Rechtshandel schien sich daran zu knüpfen, den Fränz mit eiserner Unbeugsamfeit und mit Dransetzung eines großen Teils ihres Muttergutes fortführte.

Sie wohnte allein mit einer Magd in dem großen neuen Hause in Buchenberg, kleidete sich wieder in Landestracht und that lustig; sie behielt die Rappen ihres Vaters und fuhr oft damit nach der Stadt zur Betreibung ihres Rechtsbandels.

Rothmann brachte noch vor der Biederherstellung Diethelms einen Bergleich zustande, der Franz noch immer zu einer der reichsten Erbinnen im Oberlande machte. Man sagte, daß sie boch noch ben Munde beirate. Dies trat aber nicht ein.

Die Missionen kamen in das Oberland und wühlten alle Herzen auf. Ergreisend vor allen wirkte jener Missionär, den Franz im Wildbade kennen gelernt hatte. Franz war die Stifterin eines Jungfrauenbundes in Buchenberg und die erste Schwester besselben.

Auf ben Bahnhof in Friedrichshafen am Bodensee tam eines Tages ein großer Zug von jungen Burschen und Mädchen, sie weinten alle beim Ubschiede von einer abgehärmten Mädchengestatt, die eine Nonne geleitete, und schauten ihr noch lange traurig nach, als sie mit bem Dampsichiff nach der Schweiz suhr.

Das schöne haus in Buchenberg gehört jest bem Kloster Einsiedel in der Schweiz. Wer weiß, welche Bestimmung es

haben foll.

Hopfen und Gerste.



### 1. Der Faulenzer.

Auf der Schnigelbank vor seinem Hause saß rittlings ein junger Bursch und hob von Zeit zu Zeit aus einer großen Schichte zu seiner Rechten einen langen Tannenzweig auf, preßte ihn zwischen den Kloben und drehte ihn zu leichter Biegsamkeit, schnigelte das dicke Ende und flocht einen Strohzopf daran; was zubereitet war, legte er sorgfältig zu seiner Linken nieder, wo bereits mehrere solcher Garbenbänder, sogenannter Wieden, wohlegeordnet lagen. Troß des lustigen Parademarsches, den der Bursche pfist, hatten seine Mienen doch etwas Verdrossens, und er wars oft wie unwillig das haupt zurück, auf dem eine Soldatenmüße mit rotem Vorstoß prangte.

Der Dorfichut, ein alter Colbat, ber ein fupfernes Chrengeiden auf feinem blauen Rod trug, tam vom Rathaus herunter;

er hielt bei dem Arbeitenden ftill und fagte:

"Buidur, Kamerad." Der Ungerebete bantte ftumm, und ber Coup fuhr fort: "Warum bijt nicht bei ber Zehentverssteigerung gewesen?"

"Ich bin noch nicht Bürger," erwiderte ber junge Coldat, "das Cach gehört noch meiner Mutter und meinen Geschwistern."

Der Schütz setzte sich auf die fertigen Wieden und berichtete: "Es ist ein Generalspaß gewesen. Seit Jahren haben die drei setten Schwäger den Zehnt gepachtet, sie mögen's nicht leiden, daß der Zehntknecht auf ihre Aeder kommt, und wollen da freie Herren sein. Aber diesmal hat der Wassertiefel immer höher geboten, und zulett ist ihm der Zehntbestand zugeschlagen worden. Dein Schwäher, der Schlägelbauer, der hat seinen Koller kriegt vor Zorn und Gift, daß man gemeint hat, er erstickt, und mit Fluchen und Schelten sind sie alle davon. Das führt noch einmal zu bösen Häusern, du wirst sehen, Franzseph."

Frang Joseph oder, wie er in der Abfürgung bieg, Frang-

feph nahm eine neue Wiede auf und entgegnete:

"Es ift und bleibt nicht recht, daß bas gange Dorf und

vorab der Schlägelbauer so einen hirnwütigen Haß auf den Faber geworfen hat, und weiß fein Mensch recht warum. Der Faber ist hier fremd, er hat des Luzians Gut um sein ehrlich Geld gefaust und thut niemand was zu seid; daß er sich herrisch kleidet, geht ja niemand was an, und er kann darüber lachen, daß sie ihn den Wasserstelle heißen. Der Schlägelbauer ist auch schon an mir gewesen, ich soll nichts mit dem Faber reden: aber ich weiß selber, was ich zu thun bab', und ließ' mir von meinem eigenen Kater, wenn er noch leben thät', nichts drein reden, mit wem ich Freundschaft baben darf oder nicht. Und gerade weil sie ihn alle den Wasserstelle heißen und niemand aut gegen ihn ist —"

"Du bist balt ein guter, guter Rerle, bas fagen alle Leut'!"

unterbrach der Schüß.

Dem jungen Mann schoß bei dieser Anrede alles Blut zu Kopfe, er würgte eine Wiede ganz ab, warf die Stücke weit weg und rief voll verbissenen Ingrimms: "Sag' das nicht. Ich bin kein guter Kerl, ich will nicht. Fabnenmalesisdonner! Ich möcht' euch zeigen, daß ich kein guter Tralle bin. Sag' das nicht noch einmal, oder ich vergreif' mich an dir zuerst."

"Das war' am unrechtesten Orte angefaßt. Du bist ja wie ausgewechselt. Was hast benn? Gibt bes Schlägelhauern Madlene nach, und heiratet bas bilbsaubre Mädle bes Schult-

heißen Rlaus?"

"Menn die Ruh einen Baten gilt," entgegnete Frangfeph plöglich lachend, und über fein Untlit gog eine Befanftigung

bes Friedens, baß es zu leuchten ichien.

"Du bist aber boch seit Ostern," suhr ber Schüt fort, "seit du mit dem Abschied vom Regiment heimkommen bist, wie verhert. Was hast denn? Freilich, kann mir's denken, du kannst dich nicht wieder ins Bauernleben gewöhnen; mußt den Paradeschritt verlernen und den Ochsenschritt einererzieren. Hab' ich srecht? Ist's das, warum du immer so maßleidig aussiehst?"

"Kann sein," erwiderte Franzseph nach langer Pause und fuhr dann sich aufrichtend fort: "Ja, du hast mit meinem Bater in einer Kompanie gestanden und bist sein bester Kamerad gewesen; ich will mich dünken lassen, ich red' zu meinem Bater. Gud, wie ich mit dem Abschied heim bin, da hab' ich gemeint, ich könnt' es gar nicht erwarten, und das ganze Dorf muß grad so sein wie ich, und jedes muß weiter nichts denken und sagen als wie: der Franzseph ist da. Ich hab' mir oft denkt, daheim da ist das helle Baradies, und ich hab mir mit Gewalt wieder vorrechnen müssen, wie viel Feindschaft und Hajard auch da

ist und wie eines ein Auge drum gab', wenn's andere feins hatt'. Ich bin freilich nie gern Soldat gewesen, aber es ist doch eigentlich das schönste Leben, und jest wünsch' ich mir des Tags tausendmal, daß ich's noch wär'."

"Ja, es ist jest schlimmer hier als je. Dent' baran, mas ich sag': es thut fein gut, bis die Hopfenstangen draußen an der Geißhalde noch zu einer Generalsprügelei verwendet

find."

"Wegen dem Sopfengarten," nahm Frangfeph wieder auf, haben meine erften Bandel mit dem Schlägelbauer angefangen. Ich hab' mich gefreut, daß der Faber ben verrutichten Berg jo gut ausnutt, und ber Schlägelbauer hat grad barüber los: gezogen; er verstedt seinen einfältigen Sag binter ber Gemeinde= ehre. Früher, fagt er, fei unfer Dorf berühmt gemejen, baß wir den besten Spelz bauen, jest werde sich's umtehren, und man wird fagen: Die Beigenbacher bauen den ichlechteften fuchsigen Sopfen. Und wenn ich meine Meder frieg', ban ich felber auf bem Budel im Spedfeld auch Sopfen; es ift bort gerade der rechte warme Lehmboden und liegt prächtig gegen Mittag. Die alten Bauern, Die nie über ihres Baters Mifte 'naustommen find, die meinen: ichaffen wie ein Bieb, bamit jei alles gethan; man muß ichaffen wie ein Menich, mit Ber: stand und Bedacht. 3ch bin nicht umfonft beim Regiment gewefen und weiß von der Welt. Der Schlägelbauer giftet auch darüber, weil ich den Knecht nicht aus dem Saus thue, den meine Mutter fur meine Soldatenzeit genommen bat; ich fann ihn nicht so von heut auf morgen fortschicken, und ich muß mich auch erft wieder ins Weldgeschäft gewöhnen, und ich bin ein Rerl, der Chre im Leibe bat, und wenn mich einer jum Schaffen ermahnt, da thu' ich grad' nichts; ich weiß felber, mas ich ju thun hab', und es foll feiner meinen, ich hatt' barauf gewartet, bis er mich richtig anstellt und das Lob gehört ihm."

Unter diesem Gespräch war die Herrichtung der Wieden vollendet. Franzseph rief seinem Anecht, der auf der Hausschwelle die Sense dengelte, und besahl ihm, die Wieden nach dem Bach zu tragen; er selber folgte mit der Hakengabel, und die Urt, wie er diese nicht auf die Schulter nahm, sondern als Spazierstock gebrauchte, zeigte die seltsame Stimmung des

fich ftolg tragenden ftattlichen jungen Mannes.

Biele Menschen, wenn sie zu einem Rechtsanwalt fommen und ihren Streit vortragen, wollen von den Gegengrunden ihrer Bidersacher fast gar feine Runde oder boch nur augenscheinlich unhaltbare mitteilen; sie meinen badurch ihren Streit bereits gewonnen zu haben. Aehnlich erging es dem Franzseph bei

feinen Mitteilungen an ben Dorficugen.

Mus dem Coldatenleben gurudgefehrt und nicht unter ber Botmäßigfeit eines Baters stehend, fand ber junge Mann fich nur ichmer in die Obliegenheiten der mühfeligen Arbeit. ichloß fich um fo lieber an Faber, den fogenannten Bafferftiefel. an. Faber mar weder ein bloker Gutabeliker noch ein Bauer. und icon feine Rleidung zeigte feine Stellung zwischen beiden. In ber Uderbauschule gebilbet, mit mäßigem Bermögen aus: geruftet, bas fich burch bie Seirat einer Wirtstochter aus ber Sauptstadt noch beträchtlich vermehrte, gehörte gaber ju jenen Mannern, benen teine sogenannte niedere Arbeit zu gering ift, die aber auch mit überschauendem, offenem Beift ihre Thatigteit erweitern und wohl mit ber Beit die Erneuerung bes ftarten in fich gefesteten Bauerntums barftellen. Faber fah es gern, daß Frangfeph an feinen Berfuchen und Ctudien gur beffern Musnugung ber vorhandenen Bodenfrafte teilnahm, und Frangfeph mar gern mit ihm, teils um der besondern Ehre willen, teils auch weil Saber mit einer noch immer fremd bleibenden Burudbaltung nie ermahnend in feine Ungelegenheiten eingriff, mahrend er sonft überall mehr oder minder grobe Stichelreden über feinen halben Mußiggang boren mußte.

fuchen vornehmlich Umgang mit Salbfremben oder unterthänig Schmeichlerischen; fur Frangieph gehörte Saber gu ben ersteren und ber Dorfidung zu den letteren. Darum ichloß er fich fast nur diesem an und ichien beiter und wohlgemut. Dennoch fehlte ibm die rechte Bergensfreudigfeit, alles mar ibm wie mit einem tragen Nebel verdedt, burd ben nur die Liebe gu bes Schlagel: bauers Madlene zuweilen wie ein heller Stern hindurch ichim= merte; manchmal fürchtete er aber fast die Bereinigung mit Madlene und fah fich einer Eflaverei entgegengeben, in ber er über jede Stunde und ihre Arbeitspflicht Recenschaft geben muffe, mandmal hoffte er auch wieder, wenn er erft Mablene gang fein nennen werde, muffe wieder frifche Regfamteit in ibn tommen und die oft unerflärliche Trubfinnigfeit ichwinden. Diefe Soffnung ftand nun aufs neue im weiten Weld, benn ber Schlägelbauer murbe von Tag ju Tag unwirscher, wollte von Berfpruch nichts wiffen und verlangte vor allem ein Aufgeben ber Rameradicaft mit Faber. Frangfeph fab darin nur eine Beschönigung der Feindseligkeit, da der Schlägelbauer behauptete,

ein Bauersmann, ber feine Kapitalien habe und von der Ernte leben muffe, fonne fich nicht in folde Cachen einlaffen wie ber

Lässige Menschen - und ein solcher mar Frangseph -

Basserstiefel. Franzieph antwortete hierauf faum, er wußte es ja besser, daß er mit seinem jetigen scheinbaren Nichtsthun mehr gewinne, als wenn er sich Schwielen an die Hände und Schweiß auf die Stirn arbeite. In lässigem Trop ritt und fuhr er um jede Kleinigkeit in die Stadt und machte daheim immer ein saures Gesicht, als suche er etwas oder als plage ihn ein gebeimes Leiden. In der That hatte er immer einen so roten Kops, daß man meinte, das Blut würde ihm zu den Udern herausspritzen. Die Mutter wollte den Urzt darüber befragen, und als sie dies einst ihrem Better Schlägelbauer tlagte, hörte Franzseph, der in der Kammer seine Cigarre rauchte, diesen sagen:

"Schneid ihm die Blutabern aus seiner Soldatenmutze heraus, dann ist dein Franzseph gesund. Leid's nicht, daß er Cigarren raucht; dazu braucht man eine dritte Hand und fann nichts dabei schaffen. Uber da ist alles turz bei einander, dein Franzseph ist halt ein Faulenzer, der kehrt sich morgens sieben-

mal im Bett und wendet dem Teufel den Braten."

Schnell riß Franzseph die Rammerthür auf und rief: "Caget mir das noch einmal ins Gesicht hinein, frei beraus."

"Kannft's haben; ja, bu bift ein Faulenger."

"Wenn Ihr nicht ber Bater von der Madlene waret, laget

3hr jest am Boden."

"Da müßt' ich auch babei sein. Freilich, du hast deine Kräfte gespart, du bist ausgeruht; aber wegen meiner Madlene, da thu' dir keinen Zwang an, auf die Art ist's mit euch aus, daß du's nur weißt."

Der Schlägelbauer bekam wieder seinen schweren Huften, und die Mutter beschwichtigte ten Streit und hieß Franzseph wieder in die Kammer gehen; sie geleitete dann den Better bis vor das Haus, und Franzseph hörte noch, wie sie sagte:

"Mein Franzserh ist ja der beste Mensch von der Belt." "Das ist wahr," erwiderte der Schlägelbauer, "er wär' gir lieber ein hikse ichlimm. Ich brauch' keinen in Gutedel "

mir lieber ein bisle schlimm. Ich brauch' feinen so Gutebel."
"Ich bin ein Faulenzer!" rief noch Franzseph zum Fenster hinaus und hoffte mit diesem Selbstbetenntnis einen großen Sieg gewonnen zu haben, die ganze Welt sollte es hören, welch ein himmelschreiend Unrecht ihm geschah, und alles, vorab der Schlägelbauer, sollte ihm Abbitte thun.

Über der Schlägelbauer schaute sich nicht um, und Franzseph betrat die Schwelle seines Betters nicht mehr; er sah nur noch verstohlen seine Madlene, die aber meist schweigsam und betrübt war. Was sollte aus der Feindseligkeit Franzsephs mit dem Bater werden? und wenn ihr jener klagte, daß ihm alles so schwarz vorkäme und er keine rechte Lustbarkeit in sich spüre, mußte sie die wahre Tröstung verschweigen, denn sie hatte einst gesagt:

"Ich mein' auch, du schaffst nicht genug."

"Ich bin halt ein Faulenzer," knirschte Franzseph. "Das sag' ich nicht," entgegnete Madlene, "aber" —

"Genug," unterbrach Franzseph, "da drüben wohnt die Broni, frag' deinen Bater, woher sie Witwe ist. Ihr Mann liegt in der Ernte frant im Bett, da geht sie zu ihrem Bater und sagt: "In der harten Arbeitszeit will er jest ins Bett liegen."— "Da will ich schon helsen," sagte der Alte, nimmt seine Beitsche und haut auf den tranken Mann los, bis er zum Bett herausspringt — und zwei Tage darauf hat man ihn begraben. Wie meinst, Madlene, sollt' ich mir's auch so machen lassen?"

"Du bist ja aber nicht frank," entgegnete Madlene.

"Das ift all' eins, es barf mir niemand fagen, ob ich

ichaffen foll."

Bon jener Zeit an hatte Madlene hierüber fein Bort mehr gesprochen, und Franzseph fühlte wohl selber, wie er sich anders rühren müsse, aber konnte sich nicht dazu bringen, daß er den Schein auf sich lade, auf fremde Ermahnung arbeitsam zu sein; fast nie ging er mit dem Geschirr ins Feld, trug nie etwas über die Straße, ging immer sos und ledig einher und gebarte sich überhaupt, als wäre er nur auf Urlaub daheim und als sei jede Arbeit, die er verrichte, besondern Dankes wert.

Gin geheimer Segen ber Arbeit ift allerdings zerftort, wenn fie nicht aus eigenem Untrieb, sondern auf fremde Ermahnung erfolgt; aber Frangfeph tonnte nicht über ben findischen Stola hinaustommen, der ihn eben darum auch gegen seine Pflicht widerspenstig machte. - Wie er eben jett wieder nicht selber Die Wieden nach dem Bach trug, sondern mit der Sakengabel spazierend baberschritt, tam ihm ber oft unterbrudte Gedante, geradeswegs zu dem Schlägelbauer zu geben und ihm zu fagen: "Better, Ihr habt recht, und Ihr werdet feben, ich bin fleißig . . . " Aber fein Atmen ging schneller schon vor Born über diesen Gedanten, den er doch nicht bannen konnte, und heftig schlug er mit der Sakengabel auf, denn es wurde ihm flar, daß feine bisherige Lässigfeit ihn in eine verkehrte Lage gebracht: wie tapfer er auch fünftig fich rühren moge, ber Schlägelbauer wird ihm immer mißtrauisch aufpassen, und er gerät dadurch in eine unerträgliche Botmäßigfeit, über die alle Menschen spotten muffen; batte er nie ben Namen eines Mußiggangers auf fich

geladen, ba ftunde er gang anders ba. Der Schlufpunft biefer Wahrnehmung waren folgerecht immer Born und Reue über Die vergangenen und ichlaffer Migmut, ja Verwünschungen über die tommenden Tage, wobei er fich jedesmal munichte, wieder . unter ben Coldaten ju fein; da fteht man boch unter einem festen Rommando, dem folgt man und hat sich nicht von dem Blid eines jeden befehlen ju laffen. Diesmal aber konnte er nicht hierbei beharren: am Montag begann die Ernte, und die verschlossene Trupigfeit, ber Saber mit fich und ber Welt mußte auf eine oder andere Beife geandert werden.

Frangieph ichidte den Anecht nach Saus und weichte mit ber Sakenaabel Die Wieden im Bach ein. Er hatte fich biergu eine recht bequeme Stelle ausgesucht, da, wo auf eingerammtem Balten ein Brett befestigt mar und eine Urt Landungsbrucke bildete. Von bier aus tonnte man auch ungesehen beobachten, wer beim Schlägelbauern aus: und einging. Jest fah Frang-feph Madlene mit dem Bater baher fommen, fie fonnten ihn nicht bemerft haben, er hatte fich schnell hinter ben Weiden verstedt; bennoch hörte er, wie ber Schlägelbauer über ben Bachfteg gebend und oft vom Suften unterbrochen fagte:

"Ein gesunder Mensch, der faul sein tann, ift der lieder= lichfte. Go ein lotteriger Tagvieb meint wunder, wie aut er sei, weil er niemand mas stiehlt, er legt sich auf die faule Saut und schreit immer: 3ch bin ja fo gutmutig, ich bin ja ip brap."

Frangjeph ballte beide Fäufte und wollte schreien und fluchen, aber der Laut erstidte ihm in der Reble und brobte, ihn fast zu erwürgen. Er starrte in ben Bach binein und wußte nicht, wie ihm geschehen, ihm war so dumpf, als hatte plötlich ein schwerer Sammerschlag ibn auf den Ropf getroffen. Endlich raffte er sich auf, und nur der eine Gedanke lebte in ibm, wie er Rache nehmen fonne für die eilittene Unbill; er fonnte nichts finden, und doch wollte er durch eine gewaltige That zeigen, wie himmelschreiend unrecht ihm geschehen sei. Noch einmal durchblitte ibn der Gedanke, durch raftlose Emfigfeit darzuthun, wie febr man ibn verfannt habe; aber fcnell verwarf er diese Demut wieder. Sollte er jeden zum Zeugen feiner Rührigfeit aufrufen und fich von ihm den Stempel feiner Geltung aufprägen laffen? - Frangfeph mar ein Golbat, durfen Diese verseffenen Bauerntolpel über seine Chre richten? Freilich mußte er unter Diesen Menschen leben, aber fie mußten einfeben lernen, daß er etwas Befferes fei als fie. Darum erschien es ihm gulet am genehmften, in tropiger Berachtung ben Unverstand herauszusordern. Mitten in der Ernte, die übermorgen beginnen sollte, wollte er, sonntäglich geschmückt, müßig und Sigarren rauchend, auf den Feldern und im Dorf umhersschlendern, dis alle ihm Abbitte ihun, daß sie das ihm inswohnende Streben nach Arbeitsamkeit so grausam verkannt hatten. Aber woher sollten die Menschen an eine Tugend glauben, von der sich ihnen gerade das Gegenteil unter die Augen stellte? Sie müssen es dennoch, denn was ist das für eine Achtung und Liebe, die erst Beweise verlangt, daß man sie verdiene?

In der Seele dieses jungen Mannes erhob sich ein Widersftreit, den er in Worten nicht hätte darlegen können, und doch bewegte sich's in ihm, und die Leidenschaft erschloß ungeahnte

Quellen.

Weit hinein stieß Franzseph die Wieden, daß sie ben Bach hinabschwammen, als stieße er damit jeden Gedanken an Arbeit von sich, und er freute sich seines Richtsthuns auch für die

fommenden Tage wie einer Luftbarteit.

Es liegt in der Trägheit eine eigene Wollust, ja man möchte sagen, eine Art Leidenschaft voll unergründlicher Macht; wie im halbwachen Schlummer überstürzen sich in ihr Gestalten und Empsindungen und begraben in ihren Wellen daß selbste mörderisch hingegebene Leben. Auch von Madlene wollte Franzspeh nichts mehr wissen, wie von sich selbst nichts mehr. Eben wollte er auch die Gabel den davonschwimmenden Wieden nache wersen, da rief eine Stimme:

"Franzseph, was machst?" und Madlene stand vor ihm. "Ich faulenze," entgegnete der Angeredete tropig; das Mädchen aber saßte seine Hand und wehrte ab:

"Cag' bas nicht, bu thuft bir unrecht."

"Ich? wer thut mir unrecht? Ich heiß' das Liederlichfte auf Gottes Erdboden und will's auch fein. Glaubst bu nicht

auch, daß ich faul bin?"

"Nein, Gott ist mein Zeuge, daß ich das nicht glaube. Laß du die Leut' sagen, was sie wollen, ein Wort beißt nicht. Ich weiß besser, wie du bist. Du kannst dich nur vom Soledatenleben her noch nicht wieder ins Bauerngeschäft sinden. Ich seh' dir's schon seit ein paar Tagen an, du willst jest in der Ernt' zeigen, was du vermagst; aber ich bitt' dich, überschaff' dich nicht, du bist's ungewohnt, und man hat eine Krankheit weg, man weiß nicht wie, thu's mir zulieb und schon' dich."

Im Innersten betroffen und erschrectt schaute Frangseph

auf. Noch vor wenigen Augenbliden hatte er in felbstgerftoren= bem Unmut diese Liebe verleugnet, und ihre Buversicht richtete ihn jest straff auf; er blingelte mehrmals rafc mit ben Mugen, und wie angerufen iprang er bann ploglich ben bavon geichwommenen Wieden nach, matete in den Bach und holte fie auch richtig ein. Jest fonnte er fich bas Ungeficht von den aufgespritten Tropfen abmifchen, und alle Duiterheit mar plot= lich bavon meggenommen. Mablene hatte Diejem vermunder= lichen Thun betroffen zugeseben; fie litt unfäglich unter ber Feindseligfeit zwijchen Frangfeph und ihrem Bater. Gie rerfannte bas herrichjuchtige und geizige Wefen ihres Baters nicht, aber auch bas mußige Gebenlaffen Frangfephs mar ihr flar, und fo fehr auch Reindschaft zwischen ben beiben maltete, fie mußte toch, daß fie in Geranten nicht voneinander laffen, benn beide waren ftolg, und bas verband fie boch. Der Bater verbot ihr nie ausdrüdlich den Umgang mit Frangjeph und ibat, als ob er von ben beimlichen Busammenfunften nichts mußte, und Frangfeph suchte trop allen Tobens boch blog nach einer Belegenheit, um in Lob und Ehre por dem Bater bagufteben. Lachend ftand Frangfeph bald wieder bei feiner Madlene, und fie sprachen traulich, wie in vergangenen Tagen, miteinander. Sie mußte ibm, obgleich widerstrebend, jedes harte Wort be: richten, bas ber Bater über ibn gefagt, und Diefe Vorwurfe, Die ibn fonft jum Toben und Rafen gebracht hatten, borte er jest fo beiter lachelnd an, als waren es lauter Lobeserhebungen. Rur als das Dlarchen berichtete, bag ihr Bater nichts von ibm miffen wolle, fo lange er die Goldatenmute auf bem Ropf babe, da prefte er die Lippen gujammen, nahm die Muge ab, betrachtete fie eine Beile und fette fie wieder fed auf. Madlene erzählte hierauf, daß des Schultheißen Rlaus, ber fie immer von ihm abspenstig machen wollte, sich bei ibrem Bater gut Rind mache, besonders badurch, daß er bem Bafferftiefel, mo er nur konne, eine Tude anthue, und bag ber Bater fie immer bereden wolle, ber Werbung bes Rlaus nachzugeben. Gelbft bas hörte Frangfeph mit unveränderter Miene an und fagte endlich, er wolle ben Schlägelbauer auf einmal zu gang anderer Meinung über ihn bringen. Er ließ fich aber nicht bewegen, ju ertlaren, modurch er dies bewirken wolle.

"Wohin ift bein Bater gegangen?" fragte Frangfeph

zulett.

"Auf das Specffeld, bort wollen wir am Montag - will's Gott - anfangen Bintergerste ichneiten."

Die Conne ftand eben im Scheiden, und ihr roter Wider-

schein glänzte im Bach und im Untlit der Liebenden, tie Hand in Hand dastanden. Die Lippen Franzsephs zitterten, es lagen Worte darauf, die er nicht aussprechen durfte, und ehe er's gekonnt hätte, schied er schnell von Madlene, denn sie sahen den Schlägelbauer von der Höhe jenseits herabkommen. Franzseph nahm die Wieden auf und trug sie nun selbst nach Haus; dennoch machte er einen Umweg, um dem Schlägelbauer nicht zu begegnen.

### 2. Gin Commernachtswerf.

Bu Saufe mar Frangfeph voll Unruhe, die Mutter über: raschte ibn, als er fich eben ein großes Stud Brot abschnitt und in die Tasche stedte; er erwiderte auf ihre Frage, mas er damit wolle, daß ihn oft in der Racht ein Jabhunger plage, bem er porforgen muffe. Die Mutter icuttelte ben Ropf über das jo auffällig veränderte Weien ihres Cobnes und fprach wieder vom Urgt, aber Frangfeph hörte nicht barauf und hatte noch allerlei in ber Scheune bergurichten, als ob es früher Morgen ware und nicht einbrechende Nacht. Er wich ben Fragen hierüber aus und bat um die Rappe des verftorbenen Baters, die er jum Undenken in seiner Rammer haben wolle; Die Mutter brachte fie ichnell, feste fie ihrem Cohn aufs Saupt und beteuerte, daß fie ihm viel beffer ftebe, als die fteife Col-Datenmube, ber fie bochft unehrerbietige Ramen gab. Frang= feph rik hierauf raich bie Rappe ab und feste feine gewohnte auf, aber er gab die alte boch nicht wieder gurud. Er ging mehr: mals burch bas gange Dorf, und es fam ihm munderlich vor, daß die Leute noch immer zögerten, zur Rube zu geben. Die gern hatte er ben Bapfenstreich schlagen laffen und ben Leuten fommandiert: "Licht aus! ins Bett!" Aber hier führte jeder fein eigen Regiment und fannte tein allgemeines Gebot. Jedem, der noch eine Beile vor dem Saufe geseffen und fich bann binein unter Dach begab, munichte Frangfeph in besonders nach: brudlicher Beise eine gute Nacht. Es war, als ob er jedem besondere dantte, der nur die Augen ichloß, um fein Borhaben nicht zu feben.

Endlich war Stille im Dorf, über bem eine sterngligernde Nacht stand, der Mond kam heute erst um Mitternacht herauf. Die Thüre an Franzsephs Hause, die nach dem Garten ging, öffnete sich unhörbar, aber es trat niemand heraus, nur eine tuchumwickelte Sense wurde behutsam und geräuschlos auf den Boden gelegt; erst nach geraumer Weile kam ein Mann zum

Borfchein, ichloß die Thure, ftand eine Beile ftill borchend, nahm die Gense auf und schlich durch ben Garten binaus ins freie Feld. Es war Frangfeph; er hatte aber, wohl um fich nicht fo raich kenntlich zu machen, eine andere Ropfbededung, als gewöhnlich, und zwar die pelzverbrämte Budelfappe feines Baters. Er atmete laut und hielt auf feinem raschen Gang oft an, binaus laufdend, ob er nicht fremde Schritte bore; aber es liek fich nichts erfunden, nur Beimden und Seufdreden in Buid und Gras borten in der milden Nacht nicht auf zu girven. Gegen Norden fand die Nachtbammerung, beren lichter Schein von der Mitte Mai bis Mitte August am himmel nicht verschwindet. Frangfeph ging nach biefer Seite bin, und es mar ibm, als schritte er hinein in ben Tag, und nur wenn er fich umtehrte, fah er die volle Nacht. Frangfeph nahm die Genfe, Die er bigber in ber Sand tief am Boben gehalten batte, frei auf die Schulter und ichritt mutig vorwärts. Die leife flufternd wiegte fich das Korn am Weg und jog ben Nachttau ein, der ihm nur auf turge Beit noch beschieden mar; bas machit und gedeibt ftill, mahrend die Menschenhande ruben, die es gefaet und bald wieder einsammeln. Das raschelt bort in ben Salmen und follert jest den Wegrain hinab? Es ift wohl ein Igel, ber nächtig auf feine Rahrung ausgeht. Dort im Gebujd winselt und flagt es, das find Stimmen verscheuchter Bogel, benen ein Marder, ein Biesel Gier oder Junge geraubt. Das ganze Leben ber Tiere ist Suchen nach Rahrung, ber Mensch aber bereitet sich biese burch Arbeit. Franzseph faßte feine Senfe fester. Jest ging ber Weg eine Strecke über bie Landstraße, wo huben und brüben reichgestütte Dbitbaume standen, und wie von unsichtbarer Sand gepflücht, fiel balo da, bald dort ein frühreifer oder wurmstichiger Apfel nieder, kollerte auf der harten Strafe oder fiel dumpf in das weiche Gras. Die Dbitbaume, beren fester Stamm bas Menschenleben überbauert, bedürfen nur Schut und Stüte von Menschenhand und erzeugen von felbst die Frucht; das Brot aber, des Menschen vielbereitete Speife, reift nur auf mubfam bearbeitetem Boden am alliährlich fich erneuenten Stengel.

Wie war's jest in einsam stiller Nacht, als ob alles Gewohnte rings umber seltsame Worte spreche, und eine Offenbarung ging aus von Halm und Zweig, die das Herz erbeben machte. Denn des Menschen Sinn fühlt ein Beben beim Nahen des Allgeistes. Worte und Gedanken, die Franzseph ehedem wie halb träumend von Faber vernommen hatte, erwachten jest wie mit heller Stimme und klaren Augen. Franzseph pfiss nur fich felber borbar vor fich bin. Endlich führte der fcmale Fußweg mitten durch die Kornfelder. Franzieph fühlte bald die eine, bald die andere Sand im Tau, der auf den Salmen lag: er fah binüber nach bem Sopfenader, beffen lange Stangen wie ein getoteter Bald mitten im Felde ftanden. Er mußte lächeln bei der Erinnerung an die Prophezeiung des Dorf= schützen, daß diese Stangen noch zu einer Generalprügelei verwendet würden — aber plöglich hielt er an, er hörte in der That Schritte, die hinter ihm drein famen; schnell sprang er in das Kornfeld, fauerte in den hoben Salmen nieder und hielt den Atem an. Die Schritte famen immer naber, und jest bielt der unsichtbare Banderer an der Stelle, mo Frangfeph verichwunden mar, und diefer überlegte rafch, wie er fich verhalten muffe, wenn er entdedt murde; aber ber Suchende ging vorüber, und der Verstedte atmete frei. Der Flurichut hatte wohl noch seinen nächtlichen Rundgang gehalten; es war nun ficher, daß er in der beutigen Nacht nicht mehr in diese Gemartung tame. Noch eine Beile verharrte Frangfeph in feinem Berfted. bann wendete er fich forglos rechis nach bem Speckfeld. 3m Umschauen deuchte es ihn einmal, als ob die Stangen im Hopfengarten sich bewegten und ein Anistern und Anarren von borther bringe; aber bas mar gewiß nur Täuschung, wie follten die festen Bfable sich jest beugen, ba ein leifer Bindhauch taum die Spiten ber Salme bewegte. Frangfeph fcritt furbaß und gelangte endlich zu feinem Biel, er nichte mehrmals, benn er fand die Mertzeichen, daß er am Gerftenader bes Schlägel: bauern war. Er nahm die Ginhullung von der Genfe und ftrich mit dem Wetftein fo leife als möglich über die Schneibe. MIS aber jest die Turmuhr im Dorf gehn zu schlagen begann, magte er es, gebedt von diefem Rlange, feder die Genfe gu wegen, und nun ging's frifcher ans Maben, daß bie Salme rauschend zu Boden fielen; dabei mar er aber noch so hastig, daß er mehrmals die Senfenspige in ben Boden bohrte, er zwang sich nun zu gemäßigter Thätigkeit, und ruhig vorwarts schreitend, legte er die Salme nieder. Die Schwingung bin und her ging so gerubig und fast mühelos, es war, als ob in Die Sense ein eigen Leben gefahren mare, fie bewegte fich wie von felbst in feiner Sand, mabte die Salme und jog ibn all: mählich nach. Bom Wald herüber hörte man das Rrächzen und Winjeln junger Gulen, die fich wohl um eine Beute balgten. Was fummert den Thätigen all' bas Geschrei um ibn ber? Nur der Arbeitsledige horcht überall bin und findet barin willkommene Beritreuung. Erst als Frangfeph die volle Acker:

länge durchgemäht hatte, gönnte er sich ein Ausatmen, und die Art, wie er sich rectte, zeigte jest, daß nicht Müdigkeit ihn lähmte, sondern neue Lebenskraft seine Glieder durchströmte. Es duldete kein langes Ausruhen, und rückwärts ging's in gleicher Thätigkeit, die so gleichmäßig im Takt sortschritt, daß sich Franzseh eine Art Melodie dazu dachte. All das Denken, das am Tage und jest in der Nacht durch seinen Sinn gezgogen, ruhte nun im tiessten Grunde seiner Seele wie ein verz

borgenes Labfal.

Wie bald aber ändert sich Denken und Thun. Wieder auf bem erften Ausgangspuntt angefommen, fühlte Frangfeph einen Sunger, wie er ihn feit lange nicht gefannt hatte, aber er blieb bei seinem Borfat, erft nach drei vollen Mabden fich eine Erbolung ju gonnen, und nun dunfte ihn nicht mehr, daß die Sense sich von selbst bewege, und pfiff er auch teine Melodie mehr gur Urbeit; als galte es, einen Biderfacher gu legen, fo ernst und mit angespannter Rraft schritt er mabend vorwarts. Die Aehren rauschten nieder, und es sumfte und schwirrte gar seltsam am Boden. Frangseph hatte gegen seine Mutter mit bem Jahhunger gespaßt, jest schien er ihn wirklich zu über-tommen, jedes Ausholen mit der Sense ward zur Beschwerde, aber er ließ nicht ab und langte endlich von Schweiß triefend, jum brittenmal an feinem Biel an. Er fette fich auf ben Markstein nieder und wischte den Schweiß von der Stien. Das ift ein Tau, ber bie Menschentraft gedeihen macht, und bas Brot, bas ber Ginfame jest jum Munde führte, mar nahrenden Segens voll. Go hatte noch nie ein Biffen ae= ichmectt.

"Fleiß ist Tugend," hat Faber einmal gesagt, und jest tönte das Wort wie ein Segensspruch von unsichtbaren Lippen um den jungen Mann, der allein in stiller Nacht sein Brot verzehrte. Wohl gibt es einen Fleiß, der der Habgier und allen schlechten Trieben dienen muß, und doch ist Fleiß, die lebendige Bethätigung der Krast, Grundlage alles echten Thuenden, aller Tugend.

Bom Dorf herüber schlug es zwölf Uhr, und der Nachtwächter rief die Stunde. Franzseph konnte es kaum glauben, daß er schon so lange gearbeitet habe, er hatte ja keinen Glockenschlag gehört; aber hört denn der Emsige die Stunde schlagen, und rinnt ihm die Zeit nicht ungezählt dabin?

Franzseph tam sich wie verzaubert vor. Das war ein Mingen und Singen und Summen in der Luft und auf den Feldern, wie von zahllosen unsichtbaren Wesen. Franzseph fühlte eine unwiderstehliche Schlaffucht, aber er bewältigte fie doch; umberschauend zwang er sich, die ganze Umgebung im lichten Connenschein zu benten, und jest tam ber Mond rund und groß hinter dem Bald herauf und übergoß alles mit milbem Schein. Feld und Wald und Dorf lag im weichen Dämmerlicht ausgebreitet, und aus dem Bach blinkte es ba und dort hell berauf. Frangfeph richtete sich rasch auf, und die Sense aliterte im Mondschein, wie er sie aufhob und untersuchte, er verbarg das veriäterische Blinken schnell unter ben Salmen, und mit neuem Mut ging's an die Bollführung bes Werkes. Er gedachte, wie der Schlägelbauer und mit ibm das gange Dorf staunen werde, wenn es sich zeigt, daß der Raulenger, mabrend alles rubte, einen Morgen Gerfte niedergemabt, und wie freudig Madlene jauchgen muffe, daß ihre Buverficht fich so bestätigte. Er bedurfte dieser Ausmunterung febr, benn immer mubfamer wurde ibm diese Arbeit und folch einsame Bertebrung ber Nacht in Tag. Er wette die Sense öfter als fonst und nicht mehr so bebutsam. Der Nachtwächter, bachte er, glaubt freilich nicht mehr an den Dengligeift, aber er wird doch morgen allen berichten, daß er gang gewiß in vergangener Nacht den verschollenen Erntegeist im Felde habe die Sense wegen hören. Er wird bann dem Orte nachforschen, von wo er den Klang vernommen, und badurch wird die Sache am ichnellsten offenbar, denn selbst tann ich sie boch nicht verraten. und bis zum Montag warten konnte ich auch nicht.

Wieder wette Frangfeph die Sense anhaltender als je und ließ sie dann noch fast geflissentlich im Mondschein blinken, er fürchtete nicht mehr, vom Flurschützen überrascht und gestort gu werden, dies mare ihm wohl eber ermunscht gewesen. Er hatte ein aut Teil des Ackers gemäht und war so überaus mude, aufboren konnte er aber nicht, benn was follte die halbe Arbeit? Burde er aber verscheucht, so mar es ja nicht feine Schuld, daß noch etwas rudftandig blieb, auch diefes mußte ihm als vollbracht angerechnet werden, er hatte es ja ohne die Störung gewiß vollendet. So fehr auch Frangfeph weste und endlich fogar ju bengeln anfing, es ließ fich niemand feben noch boren, der ihn ftoren wollte, und eine Zeitlang mabte er im Borne fort und horchte auf jede Biertelftunde, die es im Dorfe fclug. Endlich aber murde er auch dieser Mißstimmung Meister, und je mehr es gegen Morgen ging, besto mehr erfreute er sich seines Thuns. Mit dem ersten lichten Grau, das im Often aufdammerte, belebte ibn ein neuer Gedanke, ber fich immer mehr geltend machte: nicht bas Staunen und die Bewunderung

bes gangen Dorfes erquidte ibn, er freute fich über fich felber, er hatte por sich bewiesen, daß er einen schweren Borfat voll= führen könne. Jeht war er auch des Zweifels ledig, ob er in den Tag hinein arbeiten wolle, bis man ihn bemerke, er war entschloffen, sich davon zu machen, ehe man ihn fah. Die Morgenwolfen, Die sich immer mehr lichteten, warfen ihre Strahlen hinein in ben Mond, und es war, als ob zu biesem Conntag eine boppelte Conne über ber Belt aufgebe. Sier und da zwitscherte eine Lerche am Boben, und ein Rabe flog frachzend waldaus, als ware er der Bote der Racht, der ihren Rudzug verkunde. Jest schwang sich bort aus der Ferne eine Lerche fed empor, und aus den taufeuchten Halmen schwirrten ihr andere nach, vom Balbe ber und in den Beden begann es ju zwitschern und zu singen, die Sonne stieg in voller Pracht empor, und mit freudigem Siegesgefühle ichaute Franzseph zu ihr auf. Er hatte in ftiller Racht ein frisches Berg gewonnen. Er mabte noch den Ader bis ju Ende. Nur noch eine Spreite stand. Collte er fein Werk im Tageglicht vollenden? Er bob Die Sense hoch hinauf ins Sonnenlicht, und in ihm sprach ber Borfat, daß die Conne immerdar feine emfige Arbeit erschauen und fie fegnen moge; bann verbarg er bie Genfe in einem noch hell grunenden Saberfelde und eilte bavon; aber er tehrte nicht ins Dorf gurud, er schritt nach bem Balbe, er suchte nicht lange und hatte ben Schlaf nicht anzurufen, bald mar er auf bem Moofe unter einer mächtigen Tanne eingeschlummert.

## 3. Gin Feldfrevel.

Im Hause bes Landwirts Emil Faber, genannt der Wasserstiefel, war noch alles in lautloser Ruhe, nur die Tauben in ihrem Schlage gurrten nach Freiheit, und der Hahn frähte aus seiner Verborgenheit immer anhaltender. Mit Ausnahme des offenen Schuppens war das Haus noch ganz dasselbe, wie es Luzian verlassen; nur hatte alles eine frischere Farbe, und hieländisch fremde Pslüge und eine große Häckselmaschine zeigten, daß eine junge Kraft hier walte. Das Schlazzimmer der jungen Scheleute war nach dem ruhigen Grasgarten gelegen, wo ein Apselbaum mit seinen rotbackigen Frückten saft in die Fenster hineinragte. Der lustige Pfisse einer Grasmücke hatte von dort aus den jungen Mann geweckt, der eben im Ankleiden begriffen war, als er das Erwachen seiner Frau wahrnahm.

"Guten Morgen, Bauline," rief ber junge Mann, "es ift

noch fruh, schlaf noch einmal und freue dich mit mir, heut ift Sonntag."

"Ja, guter Emil, und heut gehst du mit mir in die Kirche?"
"Auch, aber ich freue mich auch mit dem Sonntag, weil es an diesem schönen Tag neubacene Bregeln gibt," erwiderte

der Mann mit findischem Sumor.

Die Frau erzählte, daß sie einen angstlichen Traum geshabt: die wegen des Zehntpachtes aufrührerischen Bauern hätten das Haus angezündet, und niemand hätte retten und löschen wollen als der Franzseph, der endlich in den Flammen versichwunden sei.

"Ach," schloß fie klagend, "ich habe mir das Landleben doch anders gedacht, und du bist auch so unnachgiebig und forderst durch den Zehntpacht noch die Tücke dieser roben Menschen heraus. Du wirst sehen, sie bereiten uns irgendwo

ein Berberben."

"Das ist auch meine Ansicht, und eben darum hab' ich ben Zehnt gepachtet. Man muß den Menschen einmal Gelegenheit geben, allen versteckten Groll, den sie in der Seele hegen, loszulassen. Ich bin der kleinen Plänkeleien, Tücken und Beinstellereien müde, sie müssen mir eine offene Schlacht liefern, ich bin darauf gesaft. Wegen Brandstifterei sei ruhig, sie wagen nichts so Keckes und wissen auch, daß ich gut versichert habe und gern neu bauen möchte. Mit dem Franzseph werde ich aber in diesen Tagen ein ernstes Wort reden; er muß seinen dummen Soldatenstolz abthun."

Der junge Mann, eine ungewöhnlich große Gestalt mit slachsblondem Haar, trat an das Bett seiner Frau, strich ihr mit der Hand über die Stirn und beruhigte sie durch trauliches Zureden, dann verließ er das Zimmer, ging hinab nach dem Hos, wo ihn der große Kettenhund mit Winseln und Sprüngen begrüßte, er band ihn los und sah nach dem Treiben der Knechte und Mägde, die sich mittlerweile auch ausgemacht hatten und sich zwischen den Tauben hin und her bewegten, die gurrend auf und niederslatterten. Eben stand Faber bei einem neu einzgetretenen Knechte und lehrte ihn die Häckslassen den Kosftrat.

"Bas gibt's ichon fo fruh?" fragte Faber.

"Guer Hopfenader ist verruiniert. Soeben berichtet's der Flurmächter. Es steht kein' Stang mehr, und alle Ranken sind gerschnitten."

Obschon der junge Landwirt soeben noch fich auf Tudisches gefaßt erklart hatte, so verfinsterten sich bennoch plöglich seine

Mienen; er hätte vielleicht einen persönlichen Ungriff leichter ertragen, als diese ruchlose Zerstörung einer mit besonderer Liebe gehegten Pflanzung. Der Hund schaute bald in das Antlit seines Herrn, bald in das des Botschafters, gewärtig, den Besehl zum Angriff zu vollziehen; brummend und mit aufgesträubten Nückenhaaren umkreiste er den Dorfschüt, die ihn sein Herr zur Ruhe verwies. Nachdem Faber auf die Frage, ob die Sache bereits amtlich angezeigt sei, bejahende Antwort erhalten, kehrte er zu seiner Frau ins Haus zurüc, und bald sah man ihn, mit den hohen Wasserstellen angethan, der Hund vorauf, hinaus auf das Feld wandern. Die Kunde von dem Geschehenen hatte sich rasch werbreitet und das Dorf frühzeitig geweckt, denn überall an den Fenstern und vor den Häusern machten Männer und Frauen Zeichen des Mitleides und bezeigten bedauernd ihre Schuldlosigkeit gegen Faber, der ohne Anhalt mit großen Schritten fürbaß ging.

Bald sammelten sich Gruppen Lautredender auf den Straßen, und alle schimpften auf den Feldsrevler, den man entdecken müsse, damit er für den Schaden einstehe und nicht die Gemeinde dafür büßen müsse. Eine lärmende Gruppe hatte sich nicht weit von des Franzsephens Haus bei dem Brunnen gebildet, und hier hörte man vor allem die Stimme des Schultzheißen, der unnachsichtliche Strenge verfündigte und alles aufsbieten wollte, um den Missethäter zu entdecken. Der Schlägelzbauer, der daneben stand, suchte ihn zu beruhigen und die Sache ins Spaßhaste zu ziehen, indem er schadensroh lächelte;

der Schultheiß aber rief:

"Und wenn du's felber than haft, laff' ich bich gleich ein-

perren.

Die Mutter Franzsephs, von dem frühen Lärm erschreckt, kam herbei, ging auf die heftig Redenden zu und fragte, was geschehen sei, ob man von ihrem Franzseph etwas wisse, der heute die ganze Nacht nicht heimgekommen sei. Der Schlägelbauer winkte, aber die Mutter verstand ihm nicht, und jest schrie alles über den versteckten Faulenzer, an dem nun das Unglück hinausgehen werde, das er über das ganze Dorf bringen wollte. Während noch so alles untereinander tobte, sah man den Franzseph, mit der ungewohnten Pudelkappe auf dem Haupt, vom Berge herabkommen. Der Schultheiß besahl schnell dem Dorsschüpen, ihm entgegen zu gehen und ihn gesangen zu nehmen, aber ein Kamerad Franzsephs war rascher als der nur langsam schlendernde alte Soldat, er spranz vorauf und rief Franzseph zu: "Lauf davon, du wirst eingespertt."

Franzseph aber schien diesen Zuruf nicht als ihm geltend zu betrachten, er schritt ruhig weiter, und als ihm der Dorfsicht, der jest bei ihm angelangt war, seine Berhaftung verstündigte, suhr er sich mit der hand über die Stirn und lächelte

ungläubig.

Der Schlägelbauer hatte die Mutter überreden wollen, nach hause zu geben und sich auf ihn zu verlassen, aber die Mutter ließ nicht von der Rotte, die sich auf jedem Schritt vergrößerte, den sie dem Franzseph entgegenging. Als sie ihn endlich vor sich hatten, wollte der Schultheiß in laute Schmähungen ausbrechen, aber der Schlägelbauer unterbrach ihn, bat ums Wort, ging auf Franzseph zu, faßte seine Hand, daß er in sich erbebte, und sagte sast ganz ohne Husten:

"Franzseph, ich hab' dir unrecht than, ich schäm' mich nichts und sag's frei vor allen Leuten. Ich hab' gemeint, du seist bloß ein so guter Tralle, der kein' Schneid' hat; jest hast du zeigt, daß du die rechte Schneid' hast. Dein Sach' mag jest ausgehen, wie sie will, wenn du wiederkommst, weist du, wo ich wohn'! Berstanden? Jest fürcht' dich nichts und sei

standhaft."

Die Mutter stand weinend neben ihrem Sohn und hielt ihre Hand auf seine Schulter gelegt. Franzseh wußte nicht, wie ihm geschah, ein Frösteln überkam ihn, daß er am ganzen Leib zitterte.

"Gestehst du, was du gethan hast?" fragte der Schultheiß. "Ich weiß nicht, was es Euch angeht," entgegnete Franz-

feph, und der Schlägelbauer trat wieder vor und fagte:

"Mein Franzseph leugnet nichts. Er ist ein Mann, der Courage hat, und verstedt sich nicht hinter der Hed. Gesteh du's nur. Ja, ich sag's für ihn, ja, mein Franzseph hat heut Nacht des Wasserstiefels Hopfenader abgeschnitten und umzgestürzt und hat rechtschaffen recht daran gethan. Wir sind Manns genug, für den Schaden aufzusommen, wir brauchen den Gemeindebettel nicht, und die paar Wochen Straf bringen ihn auch nicht um. Mein Franzseph hat Schneid' und ist kein guter Tralle. Jeht laß ihn frei, Schultheiß, er entlauft dir nicht."

Die Brust Franzsephs hob und sentte sich mit schwerem Atem, er drückte sich mit ber Hand die Augen zu, als muffe

er sich besinnen, ob er nicht traume.

"Du tannst nicht für ihn reden," entgegnete der Schultheiß, "er wird selber das Maul bei sich haben; red' du selber, Franzseph, du bist immer ein guter Kerle gewesen, ich kann's noch nicht recht alauben." "Er ist fein guter Kerle," unterbrach ber Schlägelbauer. "Ins Teufels Namen, laß ihn selber reben," freischte ber

Schultheiß, "ich will fein Wort mehr von dir."

Frangfeph schaute jest mit zusammengepreßten Lippen starren Blides auf ben Schlägelbauer; offenbar hat biefer in seinem Saß den Feldfrevel begangen und verlangt nun, daß sein Schwiegersohn für ihn einstehe. Frangseph mar bereit dazu, obgleich er nicht recht wußte, was daraus werden solle. und es ihm tief wehe that, daß er, der allein Fabers Freund war, in dessen Augen als hinterlistiger Heuchler erscheinen muffe. 213 aber jest auch der Schultheiß auf die Gutmutigfeit anspielte, regte fich ein seltsamer Stols in Frangjeph, und er rief laut: "Ich bin fein guter Kerle, ja, ja, ich hab' alles than, was der Better Schlägelbauer sagt." Alles war stumm vor Entsegen, nur des Schultheißen Klaus, der eben mit einem

Landjäger herzugetreten war, sachte saut auf. Franzseph wurde dem Landjäger übergeben und nach der Umtöstadt abgeführt, der Schlägelbauer geleitete die weinende Mutter tröstend nach Hause.

## 4. Fremde That.

Uls der Landwirt Faber nach Hause kam, borte er zu seinem Entsegen, wer die ruchlose That vollbracht habe, und Die neubadenen Bregeln, auf die er fich fo findisch gefreut hatte, wollten ihm gar nicht munden. Die Frau, die sich dem heiß-blütigen Manne gegenüber auf ihre ruhige Menschenkenntnis viel zu gute that, behauptete, daß sie schon lang etwas Beimtudisches und hinterliftiges an Frangfeph bemerkt habe, daß fie aber geschwiegen batte, um nicht wieder für mißtrauisch gu gelten. Faber bestritt bas Vorhandensein Diefer Weltflugheit, und wie das fo leicht geschieht, eine Unbill von außen erzeugt leicht Mißstimmung und Streit gwischen ben Betroffenen; bas gefrantte Berg beischt oft, obne es gesteben zu wollen, eine Tröstung, und jede ungeschickte ober unerwartete Berührung wird ju einer Difftimmung. Faber behauptete ftreng verweifend, daß niemand dies habe von Frangfeph voraussegen können, und Die Frau suchte versöhnend abzuschließen, indem sie die Furcht vor neuer, nicht so leicht zu verschmerzender Unbill darlegte und ihren Mann bat, die Beschädigung ungesühnt zu erleiden, ben Franzseph frei zu machen und durch diese Hochherzigkeit das ganze Dorf zu beschämen und zur Freundschaft zu zwingen.

Das war aber gerade ein neu aufreizender Borichlag, und Kaber schwur und beteuerte, daß er unnachgiebig den ftrengen Rechts= weg in dieser Sache verfolge, von dem ihn nichts abbringe. Er fette eilig eine Rlagschrift an das Umt auf, in der er ge= nauen Augenschein forderte. Er schrieb noch mit fliegender Feder, als Madlene mit verweinten Augen eintrat. Faber tannte das Mädchen wohl, dennoch fragte er nach Namen und Begehr, und ohne ein Wort zu erwidern, schüttelte er auf die Bitte, "Gnade für Recht ergeben zu laffen," verneinend den Ropf, siegelte die Schrift, verließ die Frau, die Madlene zu tröften suchte, ging nach bem Sof und schidte sogleich einen reitenden Boten mit der Schrift nach der Stadt. Bald fehrte er wieder in die Stube gurud und fragte Madlene, feit wann ber Franzseph Nägelschuhe trage. Das Mädchen behauptete, baß er nur Stiefel mit eifenbeschlagenen Abfagen habe, und fprach, ermutigt burch biefe Mitteilung, bag man bie Spuren von Ragelschuhen im Sopfenader gefunden habe, die Ueber= zeugung aus, daß Franzseph unschuldig sei; zwar babe er selbst gestanden, aber mer miffe, mas ihn dazu veranlaßt habe.

"Dann hat er fremde Schuhe geborgt oder Selfer gehabt, es muß sich alles erweisen," entgegnete Faber, verließ abermals in Unruhe das Zimmer und schickte einen zweiten Knecht als Wache nach dem verwüsteten Hopfengarten, damit niemand hineintrete und die ganz deutlichen Fußstapsen verwische. Während er dem Knecht noch sein Verhalten genau vorschrieb, sah er Madlene das Haus verlassen; sie ging zu der Mutter Franzsephs, die wegen des Geschehenen ganz untröstlich war und immer behauptete, ihr guter Franzseph müsse zu dem Schelmenstreiche versührt worden sein, denn so etwas käme nicht aus seinem braven Herzen, und zu einem solchen Streiche könne er nicht des Vaters Pudelkappe aufgesetzt haben. Sie hatte die Solvatenmüße ihres Sohnes auf den Tisch gestellt und sah immer weinend und händeringend darauf, als würde sie nie mehr das Haupt sehen, das damit bedeckt war . . .

Unterdes schritt Franzseph, von dem Landjäger gefolgt, lauts los die Straße dahin. Als sie an der Anhöhe vorüber kamen, wo das abgemähte Gerstenfeld war, deuchte ihn, es müsse sich von dort irgend ein Zeichen für ihn erheben; aber wer konnte sprechen, wer Zeugnis ablegen für ihn? Ueber den Spisen der Kornselder wob sich schwebend ein sunkelnder Duft, und aus dem Thal und von der Höhe klangen die Morgenglocken. Franzseph schritt ruhig weiter und gedachte der hellen Stunde, da er stoh begrüßt und geehrt diesen Weg heimwärts ziehen werde. Mit wachen Augen ging er halb träumend hin und konnte sich nicht

flar machen, mas geschehen mar und noch geschehen sollte. Als man endlich in ber Amtsstadt angekommen war und alle Leute nach dem jungen Verbrecher ausschauten und ber haustnecht bes Greifenwirts, ein ehemaliger Ramerad, ihn mit feltsamem Lächeln bei Namen rief und grußte, ba fing es ihm an, boch bange ju werden; aber immer noch deuchte ihn alles nicht wahr, und erft als er allein im Gefängnis stand, erwachte er plöglich und ballte beide Fäufte und ichlug gegen die ungerechten Mauern und ichrie laut auf. Die Mauern wichen nicht, und ber Schrei verhallte von niemand gebort. - Bas nütte jett alles Besinnen und Ueberbenten? Es liek fich nichts berauspreffen. Endlich leate fich Frangfeph beruhigt nieder, mit der festen Zuversicht, daß der Schlägel= bauer der Sache bald ein Ende machen werde. Man brachte ihm Effen, er ließ es unberührt stehen. Die gebrochene Nachtruhe, Die ungewohnte Arbeit, Die Gemutsbewegungen und ber Weg, alles machte fich geltend, um Frangfeph in einen bleiernen Schlaf zu versenken. Als er erwachte, mußte er fich befinnen, wo er mar; duntle Nacht und Ginfamteit umber. Das gange Leben mar verändert, die Nacht mar zum Tage, der Tag zur Nacht geworden. Gin gerschnittener Lichtstreif bes Mondes fiel in feinen Kerker und leuchtete Frangfeph beim Verzehren des falt gewordenen Mables, über bas er fich rasch hermachte. Er fühlte fich neugestärkt und meinte, er muffe jest gleich erlöft werden; es war genug bes ichlimmen Scherzes. Un bem boben Fenstergitter fich mit beiben Banben anhaltend, ichaute Frangfeph binein in die Mondnacht. Blötlich mar's ihm, als ob er einen Schlag an ben Ropf befame, jo nabe bröhnte die Turmuhr ber Stadt, die in gleicher Sobe mit ber Gefängniszelle mar. Es ichlug eins. Das mar ein anderes Warten auf den Tag als in vergangener Nacht im freien Reld. Jede Viertelstunde, Die es schlug, flopfte mit leibhaftigem Bochen an bas haupt Frangjephs und burchbröhnte feinen gangen Rörper, und felbst als er sich wieder auf Die Britsche legte, horte das nicht auf, und durchbebt von diesen Klängen mußte er der vielen Stunden gedenken, die er in halb ftolzer, halb feiger Läffigfeit verträumt und vertrodelt hatte; er sprang oft auf und strecte Die Sande empor voll beißen Berlangens nach Arbeit. Seute wollte er ja ruftig ans Werk und nimmer läffig werden, warum war er gefangen?

Ein bläulicher Schimmer zeigte sich am himmel, tein Lerchenton war vernehmbar, nur der ächzende Pendelschlag der Turmuhr hin und her. Ein heller Tag brach an, ein echter gesegneter Erntetag. Je weiter die Stunden vorrückten, um so lebhafter dachte sich Franzseph, wie jest alles daheim sich zur Arbeit rüftet; nur er allein mußte träge ruhen, und als eine Seligkeit erschien es ihm jest, die Sense zu handhaben, er sehnte sich nach dem Griff der Sense wie nach der Hand eines Freundes; weinend vor Jorn und Wehmut wälzte er sich auf seinem Lager, da öffnete sich endlich die Thüre, und der Gefangenwärter trat mit dem Landwirt Faber ein.

Der erste Anblick erschreckte Franzseph so, daß er starr da stand, aber rasch streckte er dem Faber die Hand entgegen, die dieser indes abwies, indem er mit ruhigem Ton erklärte: er habe sich von dem Untersuchungsrichter eine Unterredung erbeten, bevor das Berhör beginne, es sei ihm noch unfaßlich, daß gerade der einzige, der sich ihm vertraulich angeschlossen, den Frevel ausgesührt habe; Franzseph sollte daher bekennen, wer ihn dazu verleitet und wer ihm dabei geholsen habe. Franzseph starrte lautlos drein und ließ sich trop allen Drängens zu keiner Antwort herbei. Alls indes Faber auf die Stiefel beutend sagte:

"Solch eine Juffpur findet sich gar nicht in meinem Hopfenacker, Ihr mußt also bloß Wache gestanden und andere muffen Cuch geholfen haben," da zuckte Franzseph zusammen und sagte

endlich:

"Lieber Herr Faber, wenn ich sagen könnte, wem die andern Jufipuren gehören, versprecht Ihr mir, die Sache aus und vors bei sein zu lassen um eine billige Entschädigung?"

"Rein, und wenn ich den Menschen an ben Galgen brächte,

ich könnte ihn mit Luft baumeln seben."

"Dann hab' ich's gethan und sonst niemand," fiel Frangfevb ein.

"Das geht nicht mehr, wir haben das Bekenntnis, daß Ihr

anders ausfagen könnt, wenn Ihr wollt."

"Ja, wenn ich will," entgegnete Franzseph halb trotig, halb wehmütig. Faber suchte ihn nun mit aller Güte zu bereden, den wahren Sachverhalt zu bekennen, er werde als Verführter nur eine geringe Strafe bekommen, und beschwor ihn zulett aus Achtung vor ihrer ehemaligen Freundschaft, ihm nicht das Leid anzuthun, daß er nun an keinen guten Menschen mehr glauben dürse.

Dieses Wort "gut" machte aber wieder die verkehrte Wirkung auf Franzseph, und er versiel in erzwungenen Trotz und Starrsinn, der sich nur zu den Worten verstand, daß er dem Untersuchungstrichter allein Untwort schuldig sei. Faber mußte sich zwingen, noch weiter zu sprechen, und in den Mienen Franzsephs zuckte es, als er hörte, daß im Dorfe gestern jeder dem andern auf die Schuhe gesehen habe, daß man am Abend an des Schultheißen Haus einen brenzlichen Geruch wahrgenommen habe, der vielleicht davon

berkame, daß des Schultheißen Rlaus feine Schube verbrannt babe. Much hierauf schwieg Frangseph, lachte aber in sich hinein.

Eben wollte Faber weggeben, als Madlene eintrat, fie konnte vor Weinen erft gar nicht reben, bann flagte fie burcheinander über das Buchthaus, dem Frangfeph entgegen gebe, und dann wieder über ihren Bater, der fie nun doch zwingen wolle, des Schultheißen Klaus ju beiraten, ber ihn gang umgarnt habe und burch einen Streich, ben man nie von ihm geglaubt hatte, ben Bater gang gewonnen babe.

"Was fagt benn bein Bater über mich?" fragte Frangfeph. "Ja, ich sag' dir's frei," erwiderte Madlene, "er schimpft auf dich und sagt, du habest den Hopfenacker nur verwustet, damit man dich einsperrt und du in der Ernte faulenzen kannst."

"Da thut er nur jo, er weiß beffer, wie's steht," entgegnete Frangfeph lächelnd, aber diese verstedte Bosbeit that ihm doch weh und war unbegreiflich. "Warum ist denn der Klaus so wohl dran? Was hat er denn gethan?" fragte er dann wieder. "Dent' nur, der hat, um zu zeigen, was er vermag, Samstag

nacht einen gangen Morgen Gerfte im Speckfeld abgemabt."

"Das hat der Klaus gethan?"

"Ja, er hat meinem Bater bewiesen, daß er die ganze Racht nicht babeim gewesen ift, und jest möcht' ber ihn auf Sanden

tragen."

Frangfeph jauchzte laut auf, die Umstehenden faben ihn betroffen an, als ware er ploblich mabnfinnig geworden, denn Frangfeph ichnalate mit beiden Sanden und tangte im Gefängnis umber. Auf die änastlichen Bitten Madlenes beruhigte er sich wieder und fraate:

"Paß auf, was ich fag': war bein Bater Samstag nacht

"Ja, er hat seinen bosen huften gehabt und hat fast kein Aug' guthan."

Dieder jauchzte Frangseph bell auf und umarmte seine Dadlene und den widerwilligen Faber und erzählte endlich den ganzen Bergang: wie feine Genfe noch im Saberfeld liegen muffe, und wie er die That nur fur den Schlägelbauer übernommen habe. Er bat dann vor allem den Faber, ihm wieder gut Freund gu fein, mas diefer auch gemährte. - Bor bem Richter murbe nun nochmals alles flar bargelegt und Frangfeph auf die Bitten Fabers entlaffen.

Frangfeph und Madlene fuhren mit Faber in deffen Rutichle nach dem Dorf gurud, aber ohnweit des Dorfes beim Spedfeld stieg Frangfeph ab, und Madlene folgte ihm. Gie fanden bald die Sense im Haberselbe, und Franzseph mabte jett noch schnell unter dem Blicke der Geliebten die noch stehende Spreite des Gerstenfeldes nieder. Mit der Sense auf der linken Schulter und seine Madlene an der rechten Hand führend, kehrte Franzseph wieder in das Dorf zurück . . . .

Es ist nicht mehr viel zu ergählen. Die Nägel von ben verbrannten Schuhen bes Klaus fanden sich richtig in der Afche;

im Buchthaus trägt der Klaus jest Holzschuhe.

Wer weiß, ob der tückische Schlägelbauer den Franzseph nicht lieber ins Unglück getrieben hätte, als daß er ihm, wie jest gesichah, seine Tochter geben mußte. Freilich ein volles Glück war das, trot der Liebe Madlenes, doch nicht. Schwäher und Tochtermann lebten nicht gütlich miteinander. Franzseph arbeitete für zwei, und doch mußte er sast täglich von seinem Schwäher hören, daß er ein Faulenzer sei; jest aber läckelte er darüber, es machte ihn nur zornig, so lange es eine Wahrheit gewesen, den ungerechten Schimpf börte er ruhig an, und das verdroß den Schlägelbauer so sehr, daß er sich ein Leibgedinghaus baute. Aber er bezog es nicht mehr, und Franzseph ist Schlägelbauer. Die Soldatenmüße hängt über dem eingerahmten Abschied als Andenken, Franzseph und seine Buben tragen Bubelkavpen.

Fabers hopfenader ift wieder im besten Gedeiben, und Frangfeph hat richtig einen eigenen ergiebigen im Speckfeld angelegt.

Rein Weg ist betretener als der Gartenweg von des Schlägels bauern Haus zu dem Fabers, und wenn Pauline Faber von ihrer raschen Menschenkenntnis spricht, sagt ihr Mann neckend: Dent' an Franzseph. — —

Un bes Schlägelbauern Saus aber find zum ewigen Ge-

benten Sopfen und Gerfte angemalt.

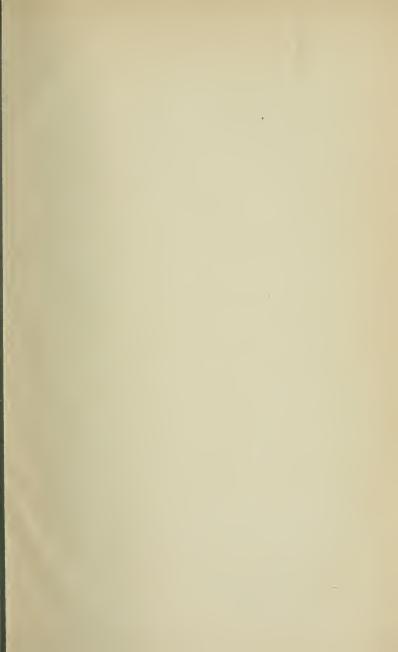



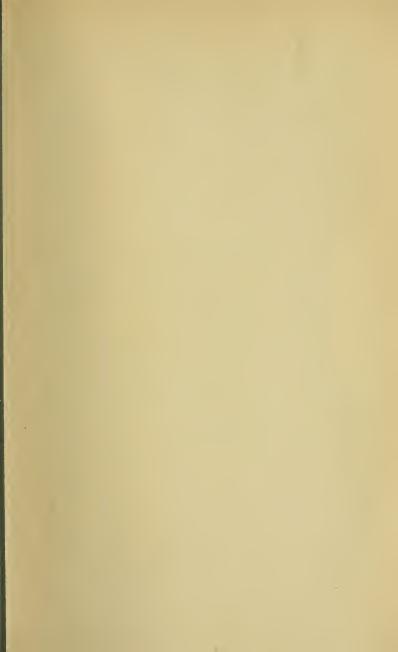



LG A9176s File Samtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten. Vol. 3-4 Author Auerbach, Berthold

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU